





Phil. 434 =

Aesthetik.

Erfter Theil.

# Aesthetik.

## Die Idee des Schönen

und ihre

Verwirklichung burch Ratur, Geift und Runft.

Bon

Mori; Carriere.

Erfter Theil.

Die Schönheit. Die Welt. Die Phantafie.



Leipzig:

F. A. Brothaus.

1859.



### Bur Einführung.

Der Gedante an vorliegendes Buch hat mich feit meinen Studentenjahren beschäftigt; es ftand bei meinen Schriften aus bem Gebiete ber Geschichte ber Philosophie und ber Religionswiffenschaft im Sintergrunde, und meine fritische Thatigfeit im Relbe ber Literatur und Runft mar barauf bezogen. Geit zwölf Sahren babe ich Bortrage über Wefthetif gehalten und ben Stoff von Jahr ju Jahr von neuem durchgearbeitet. Es mar eine Gunft bes Schidfale bag ich, nachbem die Grundlagen feststanben, in einen regen und unmittelbaren Berfehr mit Runftlern und Runftwerfen verfest murb; bies bat zwar bas Ericheinen bes Berfes verzögert, wird ihm aber jugute gefommen fein. verweift übrigens noch auf eine Philosophie ber Runftgeschichte, eine Darftellung biefer lettern im Bufammenhange ber Gulturentwidelung und mit Rudficht barauf wie die einzelnen Runfte aufeinander einwirfen und eine nach ber andern für einzelne Berioden leitend und tonangebend wird. Die schriftstellerische Lofung biefer Aufgabe, ebenfalls ichon burch Bortrage vorbereitet, hoffe ich im Lauf ber nachften Jahre ju vollenben.

3ch möchte ben Freunden bes Schonen und ber Runft wie ben Kunftlern ein Buch barbieten bas ihnen bas Berftandniß ber großen Meisterwerke erschließt, bie Schöpferthätigkeit bes Geistes erklart, ihre Gesete erlautert, Ratur und Geschichte vom aftheti-

fchen Gefichtspunkt aus betrachtet, ben Genuß bes Schonen burch bie Erkenutniß feines Wefens bestätigt und erhöht. 3ch möchte zugleich die Philosophie auf diesem Gebiete fortbilden und von hier aus zu ben höchsten Ideen hinleiten.

3d ging nicht von ben Borquefegungen eines fertigen Spfteme ans um bies auf bie Betrachtung bee Schonen ju übertragen, fonbern ich fuchte gunachit die afthetischen Thatsachen in Ratur und Runft ju erfaffen, ju begreifen, ju begründen, und fo aufsteigend ju ben allgemeinen Principien zu gelangen, bann aber wieber von biefen, vom Befen ber Dinge und bes Beiftes ans, bas Birfliche an entwideln und feine Gefete abguleiten, fodaß fich bie inductive und beductive Methode ineinander vermeben und beibe wie Ginund Ansathmen bas Leben ber Wiffenichaft bilben. Nicht bie einzelnen Begriffe, Raturgeftalten ober Runfte geben bei mir ineinander über, benn fie bleiben ja auch in der Birflichfeit befteben, fondern die rechte Dialeftif thut bar wie ber Beift bas Allgemeine besondert, bas Besondere unterscheibet und von einem jum andern fortidreitet, weil burch fein Gingelnes ausschließlich, fonbern burch alle in ihrer Erganzung und burch jedes auf eine eigenthumliche Beife bas Schone offenbar mirb.

Die Ibee des Schönen, das Schöne in Natur und Kunst ist nicht für sich abgesondert, sondern nur im Insammenhange des Lebens zu begreifen; die Philosophie will nicht blos das Was, sondern auch das Warum der Dinge erkennen, nicht blos daß sie sind, sondern auch wie sie möglich und nothwendig sind, will sie verstehen. Haben wir die gegebenen Erscheinungen allseitig und undefangen aufgefaßt, so fragen wir nach ihrem Grunde und gewinnen durch sie selber die Bordersäte für unsern Schluß nach dem Wesen dieses Grundes, wie es beschaffen sein müsse, damit solch eine Welt aus ihm hervorgehn konnte. Hier genügt nun weder für die logische Entwickelung noch für die Thatsachen der Ersahrung, daß man den ewigen Grund der Dinge als unbewußte und willenlose Substanz auffaßt, noch daß man denselben von ihnen schetzt und ihn zwar als Geist bestimmt, aber naturlos macht, verendlicht, und die Einheit des Seins zwieträchtig aus-

einander reift; mit andern Borten: ber Bantheismus und ber dugliftische Deismus ergeben fich als gleich unanlängliche Unfichten. Als ich por awölf Sahren in ber "Bhilosophischen Beltanschauung ber Reformationszeit" Dies als Die Aufgabe ber Gegenwart und ben innerften Gebanten meines Denfens ausfprach: baß es galte ben Babrbeitofern beiber Unfichten feftaubalten und fie, ihre Mangel überwindend, in einer höhern 3bee fich ergangen ju laffen, fo fah man barin vielfach balb wieber Deismus ober Bantheismus, ober man ftellte es ale eine neue Meinung bin, Die man babingestellt fein laffe. Inbef ift Die Ibee allmählich boch burchgebrungen und auch wol fur bie Erfinbung anderer ausgegeben worben, Die meine Schriften gang mohl Mag es fein, wenn nur ben Gebildeten ber Ration fannten. endlich jum Bewußtsein tommt, bag es etwas Underes und Soberes gibt ale Die Gegenfate bes Materialismus und Dogmatis-Bar bilettantisch ift es freilich, wenn unreife Leute beurtheilen was fie nicht verfteben, und bie Meinung verbreiten als feien Deismus und Pantheismus zwei Sachen, Die, an fich burch eine Rluft getrennt, jest burch eine Brude verbunden werben follten. Ge gibt ja nur die eine Sache, bas wirkliche Gein; bies foll begriffen werben. Die ursprüngliche gefühleinnige Unfchauung ber Menfcheit erfaßt es als lebendige organifche Ginbeit und felbitbewußte Wefenheit, die alles in fich begt und tragt, aus fich hervorbringt und liebend umichließt; Der untericheis bende Berftand halt fpater einzelne Seiten bes Befens in fich feft, bald baß ce ber einwohnende Grund aller Dinge, bald baß . es Kurfichfein und Beift fei; wer über bem einen biefer Worte bas andere vergist, der ftellt eine Unficht auf, die nur eine ber hauptfächlichen Bestimmungen erfaßt und burch bas Berfennen ber andern einseitig wird, ftatt in beiden zusammen die gange Bahrbeit zu ergreifen. Die gereifte Bernunft weiß bem Gefühl wie dem Berftande gerecht zu werden und in ber bialeftischen llebers windung ber Wegenfage bas Gein nach feinem vollen Begriff gu verfteben und barquitellen. Bon bier aus wird bann die Begrundung ber afthetischen Thatfachen möglich. Wer ba von llebergriffen in das theologische und ethische Gebiet rebet, der vergist daß die Philosophie gerade den Weltzusammenhang und das allgemeine Princip aller Lebensentfaltung zu betrachten hat. Wir muffen einen solchen an das tieffinnige Wort Lessing's erinnern: "Eine jede Wiffenschaft in ihren engen Bezirf eingeschränkt kann weder die Seele bessern noch den Menschen vollkommener machen. Nur die Fertigkeit sich bei einem jeden Vorsall schnell bis zu allgemeinen Grundwahrheiten zu erheben, nur diese bildet den großen Geist, den wahren Helben in der Tugend und den Ersinder in Wiffenschaft und Künsten."

Satte ich ben Fachgenoffen nicht eine gange Reihe neuer Begriffsbeftimmungen und Begrundungen zu bieten gehabt, fo mare bas Bud ungefdrieben geblieben; ich habe es aber fo gu ichreiben gesucht, bag es ben Gebilbeten ber Ration verftanblich Es ift nicht wahr bag Tiefe bes Behalts und Dunkelheit ober Schwerfälligfeit der Darftellung einander bedingen. wir ben Mittelpunkt einer Sache noch nicht recht erfaßt haben, und aus verschiedenen Merkmalen ihren Begriff zusammenfeten, werden wir leicht verworren und unverftandlich; haben wir ben Rern und bas rechte Wort fur ihn gefunden, bann ift er immer einfach und feine Entfaltung flar. Bei folden 3been wie bie bes Erhabenen, Romifchen, Plaftifchen, Mufifalifchen find, habe ich bei wiederholtem Bortrage es erlebt, daß meine Entwidelung nur fcmer mar wo ich noch mit bem Gebanken ju ringen hatte, baß fie deutlich und leicht murbe mo er in feiner Bestimmtheit und in feinem organischen Bufammenhange mir aufging. 3d bin nicht eher gur Beröffentlichung geschritten ale bie bies im Gangen ber Kall war.

Gelegentliche Bemerkungen über bas Schöne wie über die Kunst, und zwar vortreffliche und maßgebende, sinden wir in der ganzen Literatur der Menschheit seit Moses und Homer; aber zum Mittelpunkt der Forschung und Betrachtung ist es erst in neuerer Zeit gemacht worden, erst der Leibnizianer Baumgarten schrieb eine "Nesthetif", erst Kant stellte neben die Kritis der reinen und praktischen Bernunft auch die der Urtheilskraft, erst Schelling,

Solger, Begel befchäftigten fich auf ber Grundlage unferer poetischen Literatur und ber Forschungen Leffing's und Bindelmann's mit bem Schonen um feiner felbft willen. 3ch habe barum fogleich mit ber Entwickelung ber Alefthetif felbft begonnen ftatt eine Beschichte berfelben vorauszusenden. Bas ich aber bei Philosophen, Runfthiftorifern und Dichtern gefunden habe, bas ich ale Bauftein ber Biffenichaft vom Schonen ansehen fonnte, bas habe ich gern mit Angabe feiner Quelle an geeignetem Orte dem Spftem ber Entwidelung eingefügt. Rumentlich maren bie Briefwechsel Goethe's und Schiller's in Diefer Begiehung eine reiche Kundgrube. Aber man findet erft mas man fucht, bas beißt mas man ichon felber gebacht hat, man lernt von andern nur was man ichon weiß, wofür man ichon innerlich bereitet ift. Meine vorher festgestellte Ginficht mußte bas Rriterium fein an weldem ich bie Brauchbarfeit ber Gate anderer fur mein Werf bemaß. Wir Philosophen aber muffen endlich lernen fortzubauen auf ben Resultaten ber Borganger, und nicht in bas Ginreißen und bas Erfinnen neuer Spfteme um ber Reuheit willen unfer Biel zu fegen, wir muffen es machen wie die Raturforfcher, Die bas Bild bes Rosmos burch die vereinte Rraft vieler entwerfen. So fchließt meine Aefthetif fich bemjenigen an was auf logischem und theologischem, ethischem oder psychologischem Gebiete von Richte und Weiße, Ulrici und Birth, Ritter und Lote, Frang Sofmann und Chalybaus, Richard Rothe und Bunfen geleiftet worden. All Diefe Manner werden im Grundprincip mit mir ober ben Mefthetifern Beifing und Edardt übereinftimmen baß wir Transscenden, und Immanen, verbinden muffen, wenn wir irgend die Fragen ber Wirflichfeit lofen, ben Thatfachen gerecht werben und fie als Thaten bes Beiftes, ale Gelbitbestimmungen bes Unendlichen begreifen wollen. Lebt und waltet benn nicht auch unfer Denfen, unfere Ceele in und über bem Leibe, unfer Selbstbewußtsein und Wollen nicht in und über unfern Borftellungen und Trieben?

Bir wollen feine Schule bilben, sondern zu freiem Forschen und Denten anregen. Die Zeit der Schulphilosophic ift vorüber, aber bamit nicht die Philosophie felbit, vielmehr beginnt fie Lebenswiffenschaft ju werben. Ihre Bedeutung wachft je vollftanbiger Die Menschheit in bas Beltalter Des Geiftes eintritt, und nicht mehr unter außerer Autorität ober inftinctiv, fonbern mit flarem Gelbftbewußtfein ihr Tagewerf vollbringt. werdet die Bahrheit erfennen und die Bahrheit wird euch frei machen." Das war bie große Beiffagung vom Reiche bes Beiftes, fie wird fich erfullen. Der Beift weiß mas er will und will mas er weiß, er macht fein Befen, feine Raturanlage burch felbftanbige Ausbildung ju feiner That. Dagn bedarf er ber Philosophie, Die une bas Biel ber Entwidelung nicht blos in einzelnen Werten zur Unschauung bringt, wie Die Runft, sonbern Die Ideale bes fittlichen Lebens auch in Webanten erfaßt und ale ben 3med beffelben ausspricht. Die Reaction, Die nur aufhalten ober auf frühere Standpunfte gurudfehren will, braucht freilich feine Philosophie und verschmaht ober haßt Diefelbe; ebenfo bic Revolution, die nur gerftoren und umffurgen will, ale ob das Beitere fich bann von felber fande. Goll nicht die Rraft ber Menichbeit in einem Sin- und Berschwanken gwischen Despotismus und Unarchie fich verzehren, fo muß an ber Stelle beiber Die funftlerifche Reform malten, Die bas Befenhafte erhalt, aber fortbildet, und bas Reue und Bufunftige mit flarem Blid und ruhiger Sand aus bem Beftebenden organisch entwidelt, Freiheit und Ordnung verbindet. Das ift auch, wie dies Buch darthut, bie Lebre ber Mefthetif.

Mündyen.

M. Carriere.

### Inhaltsiibersicht des ersten Theils.

| Die 3dee des Schonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Unfer Gefühl vom Schönen ein finnlich geiftiges Bohlgefallen, erregt<br>burch bas Busammenwirfen von Objecten mit unserer Subjectivität,<br>bie harmonie von Innen: und Außenwelt, erzeugt burch Gegen-<br>ftande in welchen Gedanfe und Erscheinung, Geift und Natur,<br>Boeales und Reales völlig in eins gebildet find. Gegen bie Ein: |          |
| feitigfeit bes Materialismus und Spiritualismus                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1-14     |
| Das Schone in Rudficht auf bie 3bee; Begriff ber 3bee                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 - 21  |
| Das Schone in Rudficht auf Die Erscheinung. Das Individuelle                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| und Monadische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 - 27  |
| Freiheit und Ordnung; Die Rothwendigfeit ber Freiheit Berf                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 - 41  |
| Das Rormale und Charafteriftifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42 - 48  |
| Muedruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49       |
| Durchbringung von 3bee und Erfcheinung: Ginbeit in ber Dans                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| nichfaltigfeit, im Unterschied, Symmetrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54       |
| Broportionalitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55 - 58  |
| 3medmäßigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59-63    |
| Organismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 - 68  |
| Form ale felbftgefestes Dag innerer Bilbungefraft, Darftellung bes                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Befend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 69 - 71  |
| Anmuth und Burbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72 - 79  |
| Der volle Begriff bee Schonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 - 98  |
| Das Angenehme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99       |
| Der Gefchmad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00-103   |
| Der ichone Gegenstand ftellt ibeale Wefenheit in finnengefälliger                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Form bar; er fann babei aber auch vorzugeweife burch feine                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Große ober feinen Stoff mirten. Das Erhabene ale basjenige                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Schone beffen Große une übermaltigt und Die 3bee bes Unenblis                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| chen ale ihr Trager in une erwedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04 - 128 |

| Das Stoffliche: finnlicher Reiz und geistiger Gehalt, das Rührende und Interessante                                                                                                                                                                                                                                                                         | -156<br>-181<br>-202<br>-223 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Der Gegensat gegen das Schöne, das häßliche und seine Uebers windung Das Schöne als ein Werdendes in der Ueberwindung des Gegenssassen und im Proces der Entwickelung:  1) Das Tragische                                                                                                                                                                    | -156<br>-181<br>-202<br>-223 |
| windung Das Schöne als ein Werbendes in der Ueberwindung bes Gegen; fațes und im Proces der Entwicklung:  1) Das Tragische                                                                                                                                                                                                                                  | -181<br>-202<br>-223         |
| Das Schöne als ein Berbendes in der Ueberwindung des Gegensfates und im Proces der Entwickelung:  1) Das Tragische                                                                                                                                                                                                                                          | -181<br>-202<br>-223         |
| Das Schöne als ein Werdendes in der Ueberwindung des Gegensfates und im Proces der Entwickelung:  1) Das Tragische                                                                                                                                                                                                                                          | -181<br>-202<br>-223         |
| 1) Das Tragische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -202<br>-223<br>-228         |
| 1) Das Tragische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -202<br>-223<br>-228         |
| 3) Das humoriftische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -228<br>-228                 |
| 3) Das humoristische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -228<br>-228                 |
| Das Schöne im Verhältniß zum Wahren und Guten; Kunft, Restigion, Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                               | -228                         |
| ligion, Biffenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -228                         |
| Anmerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Das Schone in Natur und Geist oder der Kunststoss.  Gigenthümlichfeit bes Naturschönen, Behauptung seines Werthes 239—Die besondern Naturgegenstände: Das Licht und die Farben 249— Luft, Wasser und Erde 255— Die Pflanzen 258— Die Thiere 273— Der Mensch, Seine Leiblichfeit; Lebensalter, männliche und weiß liche Formen 284— Seine Geistlichfeit 293— | -238                         |
| Cigenthümlichfeit bes Naturschönen, Behauptung seines Werthes 239— Die besondern Naturgegenstände: Das Licht und die Farbeu 249— Luft, Wasser und Erde 255— Die Pflanzen 258— Die Thiere 273— Der Mensch, Seine Leiblichfeit: Lebeusalter, mannliche und weibs liche Formen 284— Seine Geistlichfeit 293—                                                   |                              |
| Die besonbern Naturgegenstände:  Das Licht und bie Farben                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| Das Licht und die Farben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -245                         |
| Die Pflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| Die Pflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -255                         |
| Die Thiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -258                         |
| Die Thiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -273                         |
| liche formen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -284                         |
| Seine Beiftigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| Seine Geiftigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 292                          |
| Die Griffieinung bed innerlich Goelenhaften im Beiblichen Mimit                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -302                         |
| on equipment of intering Sectionalism in colonider, within,                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Physiognomif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -332                         |
| Gewandung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 333                          |
| Der Menfch in ber Gemeinsamfeit: Liebe, Ghe, Familie 333-                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -337                         |
| Der Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -340                         |
| Die Sitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 341                          |
| Die Freunbichaft, Die Gefelligfeit. Tang, Fefte, Bettfampfe 342-                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 348                          |
| Das firchliche Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 350                          |
| Die Beltgeschichte unter bem Gefichtspunft ber Schonheit 351-                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 367                          |
| Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Die Phantafie und der Künftler oder das Schone in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| Subjectivität des formenden Geiftes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| Buolectivitat des formenden Beifies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| Begriff der Phantafie; ihre Stellung im Organismus des Geiftes 372—<br>Sie veranschaulicht Empfindungen, fie schafft Borftellungsbilder als<br>bas Mittlere zwischen dem allgemeinen Gebanken und ben besons<br>bern Dingen, und lebt in bieser innern Bilderwelt, beren Bewe-<br>gung fich dem Kreislauf bes Blutes vergleicht 375—                        | 274                          |

|   |                                                                                                                       | Seite     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | Der Traum und feine Bebeutung fur bas Berftanbnig ber Bhan-                                                           |           |
|   | tafie, wie fle Gefühle symbolifirt und in fremde Berfonen fich                                                        |           |
|   | verfest                                                                                                               |           |
|   | Ihre befreiende Macht, ihre Befeligung und Gefahr fur bas                                                             |           |
|   | Gemüth                                                                                                                | 382       |
|   | Der Berflarungstrieb und bas 3dealifiren                                                                              |           |
|   | Die allgemein menschliche und die funftlerifche Bhantafie                                                             |           |
|   | Ausspruche von Runftlern über ihr Schaffen. Raturanalogie.                                                            |           |
|   | Das Freiwillige und Unfreiwillige in ber Phantafiethatigfeit                                                          | 386 - 391 |
|   | Die Begeifterung; analoges Bufammenwirfen bes Gottlichen und                                                          | 004 000   |
|   | Menschlichen im Erfennen und Sandeln                                                                                  | 391—399   |
|   | Begriff ber Offenbarung als allgemeiner Thatfache bes geiftigen                                                       | 400 400   |
|   | Lebens, Die auch in ber Ratur ihre Anknupfung hat                                                                     |           |
|   | Göttliche Erleuchtung und menschliche Auslegung; bas Brophetische                                                     |           |
|   | ber Bhantafie, ber Blid bes Genius                                                                                    | 403-109   |
|   | Berschiedene Beisen ber Phantaffe und ihres Birfens: 3bealismus                                                       |           |
|   | und Realismus                                                                                                         | 410 420   |
| - | Sprachen: und Sagenbilbung, Begriff bes Mythos                                                                        | 410-432   |
| _ | Die Phantafie als Bolfergabe                                                                                          |           |
|   | Der Genius, original, bahnbrechend, gefengebend, im Berhaltniß                                                        | 490       |
|   | jur Beit, jur Ueberlieferung, jur Geschichte                                                                          |           |
|   | Die Bhantafie in aller Genialität wirkfam                                                                             |           |
|   | Die menschliche Große als Bafie ber fünftlerischen                                                                    | 471       |
|   |                                                                                                                       |           |
|   | Die Aunft, das Aunftwerk und die Gliederung der I                                                                     | tunfte.   |
|   | 2: 0 0 1 7 2: W D 0 W 15 1 9 55                                                                                       |           |
|   | Die Runft als finnenfällige Darftellung ibealer Unichanungen, bie Bermirflichung bes Schonen um ber Schonheit willen. |           |
|   | 3hr Berhaltnig jur Biffenschaft, jum handwert, gur Ratur                                                              |           |
|   | Das Begalifiren                                                                                                       |           |
|   | Die Runft Nachahmerin Gottes                                                                                          |           |
|   | Raturverflarung                                                                                                       |           |
|   | Beiterfeit ber Runft                                                                                                  |           |
|   | Rothwendigfeit ber Runftwerfe                                                                                         |           |
|   | Das Runftwerf ale Deganismus, fein organisches Entfteben                                                              |           |
|   | Das Improvifiren                                                                                                      |           |
|   | Die Befege ber 3bentitat, bee Unterschiebes und Grundes auf bem Gebiete ber Runft.                                    |           |
|   | Einheit in ber Mannichfaltigfeit                                                                                      | 496-500   |
|   | Bestimmter Unterschieb, Contraft, Rhythmus, geiftige Berfpective .                                                    | 500 - 504 |
|   | Motivirung, Bechfelmirfung ber Theile, gludliche Ginzelmotive,                                                        | EQ4 E40   |
|   | Die 3bee ale Grund und Seele bee Gangen                                                                               | 904 - 910 |

#### XIV

|                |        |         |        |      |      |      |     |          |      |    |     | Seite     |
|----------------|--------|---------|--------|------|------|------|-----|----------|------|----|-----|-----------|
| Stubien, Coft  | ümtre  | ue, @   | treng  | e be | r Fi | orm  |     |          |      |    |     | 510 - 512 |
| Sanbwerfliche  | unb 1  | viffenf | chaftl | iche | Bill | dung | bes | Runftle  | rø . |    |     | 512 - 515 |
| Dilettantiemus | 8      |         |        |      |      |      |     |          |      |    |     | 515       |
| Birtuofenthum  |        |         |        |      |      |      |     |          |      |    |     | 518       |
| Manier         |        |         |        |      |      |      |     |          |      |    |     | 519       |
| Stil           |        |         |        |      |      |      |     |          |      |    |     | 520 - 525 |
| Die Runft u    | ımfaßi | Gei     | ft ur  | ib S | Ratu | r,   | und | gliebert | fich | be | ren |           |
| Befen geme     | äß in  | bilben  | be R   | unft | , M  | ufif | und | Boefie.  |      |    |     | 525 - 531 |
|                | •      |         |        |      |      |      |     |          |      |    |     |           |
|                |        |         |        |      |      |      |     |          |      |    |     |           |

### Die 3bee bes Schonen.

Wir alauben nach der gewöhnlichen Ansicht der Dinge in einer tonenden, hellen, farbenreichen Belt ju leben, und fie, Die für fich fertig ift, mit unfern Ginnen und Gebanten nur aufzunehmen, une mit ihrem Inhalte zu erfüllen. Aber eine nabere und philosophische Betrachtung lehrt une, bag wir junachft nur Borgange bes eigenen innern Lebens und die Menberungen feines Buftandes im Bewußtfein erfaffen, daß wir durch felbitentworfene Bilber fie und veranschaulichen, und vorftellen, von unferm 3ch unterscheiben und als ein Reich ber Erscheinungen außer uns perfegen. Rur bag wir benten, ift uns bas unmittelbar und unzweifelhaft Gewiffe, weil ein Zweifel baran felbit ein Bebante ift und beffen Birflichfeit bezeugt. Der Beift, Die Subjectivitat, ift fich felbit erfaffenbes und beighenbes Gein; erft indem er ein anberes fich entgegensett, wird biefes jum Object; mare feine Empfinbung, feine Bahrnehmung, fein Bewußtfein, fo murbe bas blofe Dafein einer materiellen Welt weber genoffen, noch angeschaut ober erfannt und erfaßt werben; fie wurde werthlos und fo gut wie gar nicht vorhanden fein? Ebenfo lehrt und die Raturwiffenichaft, bag Ton und Farbe außer und als folche nicht erfunden, daß fie erft in une und burch une erzeugt werben. Mußer uns vorhanden find Luft und Aether, find Dinge, beren Bewegungen fich jenen mittheilen; die an fich lautlofen und bunfeln Wellenichwingungen burchwogen die Luft ober ben Mether, und erft wo fie an ein Dhr, wo fie an ein Auge fchlagen, burch bie Ginnedorgane die in benfelben verzweigten Rerven berühren und nach Maggabe ihrer eigenen Bewegungen erregen, erft wann biefe Borgange jum Gehirn bingeleitet werben, nehmen wir biefe Beranderung ober Umftimmung unferer Organe mahr, und empfinden fie

als Schall ober Licht. Beide find also unsere Empfindungen, und als solche in uns, nicht außer uns vorhanden. Die Sterne stehen am himmel, wenn auch alle Augen geschlossen sind, aber sie glanzen erft, wenn ihre Strahlen vom offenen Auge aufgenommen werden; die Stimme der Nachtigall erschüttert die Luft, aber erft in unserm Ohr beginnt sie zu erklingen.

Es ift unfere eigene geiftige Thatigfeit, Die nicht bei ber blofen Empfindung bes eigenen Buftandes und feiner Beranderungen fteben bleibt, sondern nach beren Grunde fragt und von ber Wirfung auf die Urfache ichließt. Denn wir unterscheiben unfer bleibendes Gelbftgefühl von bem Bechfel ber Empfindungen, unfer Gelbftbewußtsein von feinen Vorstellungen und Gedanten. Wir erfennen in uns felbft ben Quell biefer letteren und die Dacht über fie. Aber wir erfahren auch balb, bag wir und feineswegs überall und durchgehends thatig ober erzeugend, fondern vielfach auch leidend und empfangend verhalten. Ueber viele unferer Empfinbungen fonnen wir weder gebieten, noch fie nach Belieben hervorrufen, fondern ohne unfern Billen werden fie in une, und fonnen selbst uns übermannen und in uns herrschen. Danach fuchen wir nach einer Urfache von ihnen, die ohne unfer Buthun außer uns vorhanden ift und uns jum Bervorbringen folcher Empfinbungen beftimmt; Diefe letteren übertragen wir bann auf die Begenftanbe, welche wir als ihre Erreger vorausfegen, und reben von einer leuchtenden, tonenden Belt, Die als folche nur Die Anichauung unfrer Empfindungen, bas Wert unferer Borftellung ift.

Wir benken nicht hieran, weil wir uns von Jugend auf baran gewöhnt haben, und weil unser Glaube von einer Wirklichseit außer uns durch die Wissenschaft bestätigt wird. Wir bewegen unsern Körper, wir fühlen dies in den ausgestreckten Gliedern selbst, und sehen wie mit ihnen ein Bild in unserm Auge zussammentrifft und mit ihrem Wechsel verändert wird, während die Umgedung bestehen bleibt. Nun fühlen wir die Bewegung unserer Hände gehemmt, und gewahren wie auf dem Bild, das wir von ihnen im Auge haben, etwas Anderes den Zwischenraum zwischen ihnen ausstüllt. Indem wir unsern eigenen Körper betaten, fühlen wir doppelt, in der Hand und in den berührten Gliesdern, während sonst nur die berührende Stelle empfunden wird, und durch das Unterscheiden dieses zwiesachen Gefühles von dem einsachen kommen wir hauptsächlich zu dem Bewußtsein einer Welt außer uns; ja streng genommen ist es unsere vorstellende,

veranschaulichende Thatigfeit, welche bie im Behirn fich fur bas Bewufitfein vermittelnde Empfindung an die Aufenftellen bes Leibes verfest, wo ber fie erregende Reis ben Nerv trifft und von biefem nach innen geleitet wirb. Go ift es eine Berbinbung mannichfacher Thatiafeiten und Gindrude, wodurch erft bie leberzeugung von Dingen außer und bervorgebracht wird, und weit entfernt bag bie Materie fur bas Erfte und unmittelbar Bemiffe in ber Erfahrung gelten tonnte, ift fie vielmehr eine Unnahme bes Bewußtseins um Borgange bes inneren Lebens ju erflaren. Da fie bies leiftet, ba nicht blos unfere Ginne, fondern auch bie vieler andern, ja unter gleichen Umftanden bie Ginne aller Menfchen ben gleichen Ginbrud erhalten, ba in allem, mas wir als materiell bezeichnen, eine ftrenge Gefemäßigfeit herricht, Die pon unferer Willfur ungbhangig, erft allmablich von uns entbedt und gelernt wird, fo zweifeln wir mit Recht nicht an ber Wirflichfeit eines raumerfullenden Dafeins außer uns; aber nichtsbeftomenis ger ift bie gange leuchtende und tonende Welt Die objectivirte Empfindung unfere eigenen Befene, und erft die Biffenfchaft weift nach, baß fie feine Sinnestäufdung und fein leerer Schein beißen barf, fonbern im Bufammenwirfen bes Beiftes mit ben an fich ftummen und bunfeln Bewegungen ber Gegenftande außer uns bervorgerufen wird. Go erzeugt und tragt jeder ein eigenes Bild ber Belt in fich, aber bies ift die Erscheinung ober Offenbarung bes Befens ber Dinge. Daß ihre Gehnsucht nach Diefer Offenbarung geftillt, ihr mannichfacher Bewegungebrang ju Licht und Schall erhoben und baburch bie Unschauung und ber Genuß ihres Dafeins vermittelt werbe, bagu muffen wir helfen, indem mir nicht blos ein fur fich fertiges Meußerliches wiederholen, fonbern es zu vollerem, freierem Leben erlofend emporführen, es Glang und Sprache gewinnen laffen. Wir fteben ja auch nicht außer ber Belt, fonbern in ihr, find ein Glied im Bufammenbange bes Bangen, find bie Draane wodurch baffelbe anschaulich und empfindlich wird. Es ift Gin Leben, bas fich in bem Unterichied von Subjectivitat und Objectivitat entfaltet, um in ber Wechfelmirtung wieder au fich felbft au fommen und in fich vollendet au fein.

Da nun alles Schone in Ratur und Runft uns burch die Sinne vermittelt wird, ba es unferm Ohr und Auge und burch fie unferm Gemuth in Tonen, Formen und Farben fich kund gibt, so folgt aus unserer Betrachtung, welche die Thatsachen ber Erfahrung philosophisch auffaßt, daß das Schöne nicht außer uns in den Dingen für sich fertig besteht, sondern in uns durch unsere Empfindung erst erzeugt wird. Auch wissen wir zunächst nicht von schönen Gegenständen, sondern von Lustgefühlen, in welchen unser ganzes Dasein erhöht, unser ganzes Gemuth durch ein sinn- lich geistiges Bohlbehagen im Genuß voller Gesundheit befriedigt und beseligt wird. Dann werden wir inne, daß wir diese Gestühle nicht willfürlich hervorrusen, daß sie nicht zufällig in uns auftauchen, sondern im Jusammenwirken bestimmter Eindrücke oder Borstellungen mit unserer Seele entstehen, und wir nennen sie schön im Unterschiede von andern, welche andere Empfindungen in

uns jum Bewußtfein bringen.

Es ift alfo erfahrungegemäß unfere gange finnlich geiftige Ratur, Die fich vom Schonen barmonifch angesprochen fühlt. Darum muß feine Erfcheinung junachft eine folche fein, bag unfer Empfindungepermogen fie gern annimmt. Denn ale annehmlich ober angenehm bezeichnen wir jum Beispiel biejenigen Tone, beren veranlaffende Schwingungen fur bie Gigenart unferer Rerven weber au langfam geben und barum rauh und wie ein gur Ginheit nicht recht verschmolzenes Geräusch erscheinen, noch in zu rascher Folge an unfer Dhr fchlagen und baburch fchrill und gerreißend wirfen. Ebenfo flingen mehrere gleichzeitig erfchallende Tone uns angenehm, wenn die Schwingungegahlen, von benen ihre Sohe und Tiefe abhangt, in einem einfachen Berhaltniß fteben, fodaß etwa ber eine burch breihundert, ber andere burch vierhundert Berbichtungewellen ber Luft in einer Secunde hervorgerufen wirb. und nun ftets bie britte Belle bes einen mit ber vierten bes andern an unfer Dhr ichlagt, und ftete bas Auseinandergehn ber übrigen Schwingungen wieber mit verdoppelter Dacht in ber Bereinigung überwunden wird. Daburch find bie Berhaltniffe bes Accords bem Dhr leicht überschaubar und faglich, mahrend es fich nicht gurecht zu finden weiß, wenn nur felten in dem Durcheinanderwogen rafcherer und langfamerer Tonwellen ein Saltpunft durch bas Busammentreffen mehrerer gewonnen wird; ber Buftand ber Nerven gerath burch folde Berworrenheit felbft in Berwirrung. Auf ahnliche Beije fühlt bas Auge fich burch ein grelles Licht geblendet, burch faliche Farbengufammenftellungen beleidigt. Das Muge ferner folgt ben Umriflinien, welche die Geftalten ber Dinge fur une umichreiben, und wenn es bier ju Bewegungen geleitet wird, die es gerne macht, weil fie feiner Ratur gemäß find, fo

wird es befriedigt und folgt mit Luft bem Fluge bes Bogels, ber leuchtenben Bahn einer Rafete, ber Rundung bes Rreifes, ben ichwellenden Wogen bes Meeres ober ben icon gefchwungenen Formen einer Rofenknospe, boppelt erfreut, bag bier auch die Karbenreize bes Grunen und Rothen fo voll zusammenftimmen. Das Bohlgefühl bei bem Innewerben reiner und harmonischer Farben und Tone ober fonft ineinander fliegender Formen ift junachft ein blos finnliches, und wir nennen fie barum ftreng genommen noch nicht icon, fondern angenehm. Aber alles Schone fest bas Ungenehme porans ober ichlieft es ein, wenn unfere Sinnlichfeit burch feine Erfcheinung befriedigt werden foll. 3a, es ift fcon ein innerlich Beiftiges, mas in bem reinen ober barmonischen Rlang, in ber anmuthigen Linie fich ausspricht, ich meine Die Gefenmäßigkeit in bem Bug einer Curve, Die Gleichheit und Regel= mäßigfeit aller einzelnen Bellen bes Tones, ihre flare Ordnung im Accord: bies Gefet ber Bewegung, bas fie finnlich angenehm macht, laffen fie jugleich bem Beift empfindlich werben, fobaß auch fein Boblgefallen auf ihnen ruht. Das gerade fann uns jum innerften Beheimniß bes Schonen leiten, bag alles 3beale, wenn ce frei und flar fund wird in ber Außenwelt, unferer Ginnlichfeit annehmlich erscheint, weil fie in Bahrheit felbit die Meußerung ibealer Rraft und Wefenheit ift, fowie andererfeits ein finnliches Bohlgefühl nur möglich ift, wenn ben Begenftanb, ber es erwedt, ein ordnendes Gefet, bamit eine geiftige Dacht burchbringt.

Doch bleiben wir junachft auf bem eingeschlagenen Bege, um bas Schone aus feinen Elementen zu entwickeln und feinen Be-

griff fich und erzeugen gu laffen.

Unfere Sinne erfassen nur das Aeußere und Einzelne. Das Auge sieht nur Farben nebeneinander; daß diese mannichsachen Reize sich zu einem Ganzen ordnen und daß dies Gauze den Ausdruck geistigen Lebens in seiner Einheit kund gebe, dazu geshört die Auffassung des Bewustseins oder die benkende Seele. Das Thier sieht Farben und Kormen in der Raphaelischen Masdonna, aber nicht die Innigseit der Mutterliebe, die zugleich mit anbetender Berehrung auf das Gottessind blickt; das Thier hört in der Ilias den Schall der Laute, aber nicht das Helbenlied zur Berherrlichung des Achilleus, nicht das erfte und grundlegende Wort des Hellenenthums, das sich in demselben selber verständslich wird. Erst dem Geiste, der zu sich selbst gekommen ist und

Ibeen und Gefühle in sich erzeugt hat, vermag die Erscheinungswelt folche entgegengnbringen und zu erweden. "Rimm meine Augen und du siehst die Göttin," sagte darum jener Meister bes Alterthums zu bem einsichtelosen Tabler seines Werkes.

Das Dhr vernimmt Tone nach einander, aber wenn ber zweite rein erflingen foll, ift ber erfte verhallt, und es wurde unmöglich fein, ben ameiten und britten mit ihm au vergleichen, wenn nicht über bem Ginnesorgan ein Bewußtfein ftunbe, bas bie vorübergehenden Ginbrude in ber Erinnerung fefthalt und mit einander verfnupft. Bare unfer ganges eigenes Befen ein mit ben mannid) faltigen Eindruden wechselndes, fo fonnten wir fie nicht einmal als mannichfaltige und wechselnde aussprechen, weil wir felbft ohne einheitlichen Busammenhang in jedem Augenblid ein anderes Wefen geworden maren. Bon wechselnden Buftanben fonnen wir nur bann reben, wenn fich in ihnen ein Bleibenbes erhalt, bas fie von sich unterscheidet, bas sie an sich vorübergeben fieht; nur im Bergleich mit einem Dauernben, an bem wir es meffen, erscheint und bas Bergangliche verganglich. Satten wir nur eine Rulle von Borftellungen ohne die Ginheit bes 3che, bas fie alle burchbringt, fo murbe bie Meinung bes Materialismus leicht ben Schein rer Wahrheit fur fich gewinnen, als ob die Gedanken nur die Kunction bes Gehirnes maren und burch Bemegungen ber Behirnfibern erzeugt murben wie ber Ion durch Schwingungen einer Saite; benn als Bilber ber Dinge möchten bie Borftellungen felbst für etwas Begenständliches gelten. Etwas gang Unberes aber ift ber bewußte einzelne Bedante, ift die fich felbft erfaffende Subjectivitat. Rur infofern biefe wirklich ift und ein Underes von fich unterscheidet, wird ber Begriff bes Objectiven, bes nur Begenftanblichen und nicht fur fich Seienden gewonnen. Eine Gehirnbewegung ift fo wenig ein Gebante, ale eine Saitenfcmingung ein Con: erft in ber fublenben, bentenben Gubjectis vitat vermag die außere Bewegung, ein blos Objectives, die Empfindung bes Schalls ober Die Borftellung ju erregen, bas heißt bie Subjectivitat anguregen bas Gefühl ober ben Bebanten in fich bervorzubringen. Wie aber eine materielle Schwingung von fich aus Empfindung ober Borftellung werbe, bies hat ber Materialismus niemals nachgewiesen, niemals aufgezeigt, wie bas Kiltrum bes Gebirnes bie Gebanten ausscheibet, ber Leber und ihrer Gallenerzengung vergleichbar; bie Galle ift etwas materiell Objectives, aber auch ber Gebante? Cbenfowenig hat ber Daterialismus zu erklaren vermocht, wie aus ben Millionen von Atomen boch die Einheit des Selbstbewußtseins erzeugt werden könne. Erfahrungs- und vernunftgemäß geht das Biele wol aus dem Einen, nicht aber das Eine aus dem Bielen hervor. Der Leib ist ferner in ununterbrochenem Stoffwechsel begriffen; wie dieser wiederum sein Gegentheil, ein beharrliches und bleibendes Bewußtsein hervorbringen und erhalten soll, hat der Materialismus niemals dargethan. Seine Weltanschauung zeigt sich biermit ebenso unfähig zur Erfasung und Begründung der Thatsachen, als zur Erflärung des Schönen. Wo der Geist als ursprüngliches Wesen

geleugnet wird, ba ift eine Alefthetif unmöglich.

Co ift bas im Bechiel beharrende, einheitliche Gelbftbewußtfein ober Die Seele, welche ein Bild fieht ober eine Melodie hort, wenn fie bie verfchiedenen Farbenreige ju einem Gangen verfnupft, bas fofort ihr einen bestimmten Webanfen erwedt und ausspricht, ober wenn fie bie nacheinander erflingenden Tone in ber Erinnerung aufammenhalt, eine gesetliche Folge in ihnen gewahrt und in ihrem Gang einen Ausbrud fur bas Auf- und Abwogen, Die Spannung und lofung eigener Gemuthoftimmungen finbet. Das Selbstbewußtsein ift fein Spiegel, ber blos bie mechfelnben Bilber in fich auffangt, fie aber verliert, fomie bie Begenftanbe von bannen gieben, fonbern es bewahrt bie Ginbrude in ber Erinnerung, und fann fie auch ohne Begenwart ber Dbjecte in fich anschauen. Im Sinnesorgan vermischen fich mehrere Ginbrude, wenn fie jufammentreffen; gelbes und blaues Bulver burcheinanber geschüttelt erscheint grun, mehrere Tone werben ein flangpoller Accord ober ein unbestimmtes Geräufch. Aber Die Borftellungen, welche bie Seele nach ben Empfindungseindruden als Die besonderen Farbenbilder gestaltet, rinnen nicht in ein Grau aufammen, wenn fie jugleich vor bem Bewußtsein fteben, und bie gange Reihe und Fulle ber Tone einer Melodie lebt augleich und boch gesondert in bem Bemuthe.

Aber die blose Reihe der Tone ift noch feine Melodie, die blose Sammlung größerer und kleinerer Farbenpunkte noch kein Bild. Werden sie und in einem gesehlosen und wirren Durchseinander geboten, so bereitet sich die Seele keineswegs aus ihnen das Wohlgefühl des Schönen. Dieses ist allerdings subjectiv, aber nicht blos subjectiv: das Object muß von sich aus durch seine Ratur dazu mitwirken. Die Seele sieht das Bild und hört die Welodie, wenn eine eigene innere Einheit die verschiedenen

Rlange und Strahlen burchdringt, wenn fie dem Beift einen gei= stigen Inhalt offenbaren. Es gehört eine Mannichfaltigkeit von Formen und Tonen bagu, um ben Ginbrud bes Schonen gu machen, und jene muß in fich felber fo geordnet fein, daß fie bem zusammenfaffenden Bewußtsein entgegenkommt, indem fie eine eigene Busammenftimmung jum Gangen, eine innenwaltenbe Blos finnliche Reize gewähren bem Beift Einheit fund gibt. feine Befriedigung. Er will bas Bahre, bas Gute, fein Reich ift ber freie Gebante, und in bies Reich muß fich ber Einbrud ber Außenwelt fofort erheben, er muß vernunftgemäß erscheinen, wenn eine Freude bes Beiftes erwedt werben foll. Bernunft ober Gewiffen ftritte, bas murbe ben Beift in feinem Wefen angreifen und zum Rampf aufrufen, mas zu beiden feine Beziehung hatte, murbe ihn gleichgultig laffen; freudig erregt wird er nur, wenn er in bem, mas er in fich aufnimmt, Bernunft und Bemiffen genahrt ober geforbert fieht. Gin Luftgefühl, bas unfer ganges Dafein erhöhen, unfer ganges Gemuth befeligen foll, muß daber, indem es une mit finnlichem Behagen erfüllt, jugleich bem Beift einen geiftigen Inhalt offenbaren, ober bas Gefühl bes Schonen wird nur durch Erscheinungen in und erwedt, welche Ausbrud eines Gebantens find, baburch Ginheit in ber Mannichfaltigfeit ber Lebensäußerungen zeigen und ben 3med bes Da-Wie wir geiftig finnliche Wefen find, fo ift bas feine erfüllen. Schone Idee fur den Beift, Erscheinung fur die Ginne, und beibes in bem einheitlichen Busammenklang, beffen wir im eigenen gefunden Lebensgefühl inne werben. Darum personificirt die Phantaffe ber jugendlichen Menschheit alle Dinge, welche ihr ben Gin= brud bes Schonen machen, bamit auch bem Gegenstand bie Innigfeit des Gefühls zufomme, bas er erwedt, und basjenige auch in ihm fei, mas er in une hervorruft, und ben Quell wie bas Meer, die Sonne wie die Sonnenblume veranschaulicht fich ber Grieche nach ihrer innerften Dacht und Befenheit in menschlicher Die gereifte Bernunft halt die Bahrheit fest, welche bier ju Grunde liegt, und fpricht fie nur auf ihre Beife aus; fie erfennt, daß es die einwohnende göttliche Lebensfraft ift, welche . jeglichem feine wohlgefällige Form verleiht, daß der gottliche Lebenshauch alles befeelt, Die gottliche Beisheit alles burchwaltet. Die gottliche Liebe fich in ber Welt offenbart, und bag une basjenige fcon erfcheint, in welchem und bas geiftig Urfprungliche in ber außeren Geftalt fichtbar entgegentritt ober burch Sandlungen

das 3deale verwirklicht wird. Und wie die Bewegungen unfers Gemuthe in unferm Rorper fich fpiegeln, wie wir bas Muge aufichlagen in der Freude und es fenten im Schmerg, wie ber Gram und beugt und ber Muth und aufrichtet, fo erweden abnliche Kormen und Bewegungen ber Dinge und wieder die entiprechenden Empfindungen, und wir nehmen biefe bann als Grund für jene an, wir pflangen bie Trauerweibe auf Graber, weil es und icheint, bag eigenes Leid ober wehmuthiges Mitgefühl fie ihre 3meige herabsenten laffe, wir feben im Spiel ber Flamme eine guflobernde Lebensluft; wie unfere Stimme unfer Gefühl fund gibt und bie Sobe bes Tons eine größere Starte und Spannung als die Tiefe erfordert, fo leihen wir bem flingenden Rorper eine feinem Laut gemäße Stimmung, und glauben im Raufchen bes Windes balb ein gartlich tofendes Fluftern, bald eine feufgende Rlage und balb ben Ausbruch von Born und Buthgeheul ju boren: bas Gefühl von aufstrebender Starte und vom Drud ber Schwere, bas wir in uns felbft mahrnehmen, übertragen wir auf Die Caule unter bem Bebalf und forbern von ber Architeftur, baß fie Rraft und Laft in wohl abgewogenem Berhaltniß zeige; benn baburch wird bem Stein bas Gefet bes Lebens aufgepragt, ober vielmehr es wird bas in ihm schlummernbe Leben entbunden und für bie Unschauung offenbart; benn berfelbe Bug ber Schwere und Diefelbe Luft und Dacht ber Bewegung und Ausbehnung, Die wir in und empfinden, malten in ber materiellen Ratur außer und.

Rlopftod fingt:

Schon ift, Mutter Natur, beiner Erfindung Bracht Auf die Fluren verstreut, schoner ein froh Geficht, Das den großen Gedanken Deiner Schöpfung noch einmal benkt.

Wir werben sagen können, daß nur dem, welcher den großen Gedanken der Schöpfung auffaßt, jene Pracht der Ersindung als schön entgegenleuchtet, daß sie es kann, weil göttliche Ideen in ihr verkörpert sind, und daß wir im Gefühl des Schönen diese Ideen in uns aufnehmen, sie anschauen und genießen, noch ehe die Bernunft sie erkennt und denkend im Geseh der Natur sich selber wiedersindet.

Niemand kennt das Seiligthum besser als der Briefter, der in ihm heimisch ift; darum gilt es in der Aesthetik stets auf die Borte großer Künstler zu achten, die neben ihren Werken wir zu deuten und zu begreifen haben. Ihre Aussprüche, z. B. über bie Phantasie und das fünstlerische Schaffen, werden uns gleich Thatsachen der Erfahrung gelten, die wir in Zusammenhang zu bringen und an denen wir unste philosophische Weltanschauung zu prüsen haben, ob sie ausreicht jene zu verstehn und zu erstlären. So will ich denn auch hier noch an ein Gedicht Herder's erinnern. Er fragt: "Was singt in euch, ihr Saiten, was tont in enerm Schall?" und antwortet, daß in den Harmonien der Weltgeist hervortritt, in dessen Händen unsere Seele selber zum Saitenspiele wird; er ist das Echo in der Kelsenklust und der Ton in der Kehle der Nachtigall, er rührt in der Klage das herz zum Mitseid, und erhebt es im Chorgesang der Andacht zum Himmel; er hat alle Welten zum Einstlange gestimmt. Der Dichter schließt:

— — Ich höre ber ganzen Schöpfung Lieb, Das Seelen fest an Seelen, zu Herzen Herzen zieht. In Ein Gefühl verschlungen find wir ein ewig All, In Einen Ton verklungen ber Gottheit Widerhall.

In solchem Sinne hat bann Friedrich Thiersch bas Schone

bas jur Wahrnehmung gebrachte Befen Gottes genannt.

Also ohne Geist keine Schönheit; aber auch ohne die Sinne nicht. Wir wurden ohne Sinne die mathematischen Berhaltniffe der Luft- und Aetherwellen auffassen, an ihrer Gesemäßigkeit und ihren Proportionen und ergößen können, aber den Cindruck des Schönheitgefühls vermitteln sie nur dadurch, daß sie unsere Sinneswertzeuge treffen, ihre Schwingungen unsern Nerven mittheilen und so die Empfindung des Tones und der Farbe vermitteln. Erst im fühlenden Geiste lebt die Schönheit. Wie früher unsere Betrachtung durch die Thatsachen selbst gegen einen naturalistischen Materialismus gerichtet war, so wendet sie sich jest gegen die Cinseitigkeit des Spiritualismus.

Derselbe behauptet, ein Anderes sei die ausgedehnte Materie, ein ganz Anderes das vorstellende Bewußtsein; jene ist an Raum und Zeit dahingegeben, dieses, der Geist, soll raum = und zeitlos sein. Aber das Raum = und Zeitlose, mögen wir es nun als das Menschliche oder als das Göttliche nehmen, ware nirgendwo und nirgendwann, und da hätte der Materialismus Recht zu sagen, daß es also gar nicht ware; auch wurde es unbegreislich sein, wie die raumlose Seele mit einem Körper in Verbindung treten sollte ohne Berührungspunkte mit ihm; ein Sit der Seele im Leibe müßte immer räumlich sein. Wo Geist ist, da ist That und Entwidelung; dies sept aber voraus, daß verschiedene Momente

nacheinander hervortreten, daß eine Folge von Ursache und Wirfung, von Früherem und Späterem vorhanden ist, das heißt, es schließt den Begriff der Zeit in sich ein; eine zeitlose Entwickelung ware unmöglich. Bielmehr indem der Geist durch die Thätigefeit des Denkens einzelne Borstellungen nacheinander und auseinander entfaltet, indem er wechselnder Gefühle inne wird, sest und erfüllt er sich die Zeit, er selbst das Dauernde in dem Flusse seines Lebens.

Der Beift fann fur fich nicht individuelle Berfonlichfeit fein, wenn er nicht eine eigene Sphare bes Dafeins bat, in ber er neben und außer ben andern Wefen befteht; um aus bem allgemeinen Lebensgrunde aufzutauchen und fur fich felbit zu werden, bedarf er biefer Unterscheibung, bedarf er ber Berleiblichung, bas heißt, er muß in ber Entfaltung feines inneren ibealen Befens einen bestimmten Raum fur fid, fegen und erfüllen. Beit find nicht fertige Formen ober felbständige Befen, fodaß fie auch ohne eine fie erfüllende Realitat eriftirten und biefe fich in fie hineingestaltet; ebenfo wenig find fie, wie Rant im Gegenfat ju ber gewöhnlichen Unficht wollte, blofe Unschauungsformen unfere Bewußtfeine, welche bie Dinge an fich nichte angingen. indem wir nur unfere inneren Bilber und Buftande in jene übertrugen um fie und vorzuftellen. Raum und Zeit find Grundformen unferer Unichauung, weil fie Grundformen ber Dinge find, unabtrennlich vom Begriff ber Birflichfeit und bes beftimmten Seins und feiner Entwidelung. Indem individuelle Befen fich voneinander unterscheiben und gur Gelbftandigfeit gelangen, find fle außereinander ba, behaupten fie fich in einer bestimmten Sphare, Die fie burch Ausbehnung ihrer eigenen Rraft fur fich einnehmen und erfullen; fo fest alles Reale Die Gpbare feines eigenthumlichen Seins und Birtens, und ber Raum ift feine Eriftenzweife, ba es irgendwo fein muß. Die Berleiblichung ift Rolge ber Reglitat, nicht blos fur bas unbewußte, auch fur bas felbftbewußte Befen. Der individuelle Beift eriffirt in ber Belt, ber Leib bezeichnet bas Bebiet feines Dafeins und Birfens und ift bas Organ für biefes. Durch ben Leib hangt er mit bem Universum aufammen, erfahrt er bie Ginfluffe ber Außenwelt, offenbart er fich anbern Geiftern und verschafft fich Runbe von ihnen. Materie ift wirflich bas Band ber Monaden, wie fie Leibnig einmal nannte: benn burch bie Sinne, burch Luft und Rebe, ohne Die Blid und Sprache unmöglich waren, theilen fich bie Seelen

einander mit. Raum und Beit find fomit Dafeinoformen für bas ewige Wefen und feine Offenbarung. Gott ift nicht raum = und zeitlos, fodaß er erft ba begonne, wo fie aufhören, vielmehr ift er es, ber in ber Ausbehnung und Entfaltung feiner Ratur Raum und Beit fest und erfüllt; er ift raum = und zeitfrei, indem er als ber Unenbliche nicht von ihnen begrenzt ober beherricht wird, wie die endlichen Dinge; er ift ber Ewige, ber im ununterbrochnen Strome ber Beit feine Schöpfermacht bethätigt und Die Belt werben, bie Geelen machfen, ringen, ftreben, reifen lagt, er ift ber Allgegenwärtige, in bem wir fammt allen Dingen leben, weben und find. Leiblichfeit ift bas Enbe ber Wege Gottes, mar Dettinger's tieffinnigftes Wort. Lalande, ber mit bem Kernrohr alle Simmel burchfucht haben wollte ohne Gott zu finden, mare an ben Ausspruch bes Apostele Baulus zu erinnern gewefen, baß Gottes emiges, unfichtbares Befen, feine Rraft und Gottheit erfeben wird in feinen Werfen, in ber Schopfung ber Belt; bier hat er fich finnlich mabrnehmbar gemacht, bier fonnen wir mit dem Pfalmiften fühlen und ichmeden wie freundlich ber Berr ift. Den Beift, ber in ber Ratur waltet, fieht freilich nicht bas leibliche Ange, auch nicht bas fernrohrbemaffnete, fonbern bas geiftige, Die Bernunft. Auch an Richte's Rathichlag fonnen wir erinnern: Willft bu miffen, was Gott ift, fo fchaue an, mas ber von ihm Begeifterte thut.

Wie aber fann bas Schone fur Gott fein, wenn es ohne bie Sinne ale foldes nicht angeschaut, empfunden, genoffen wird? Für ben von ber Welt getrennten fpiritugliftifchen Gott gabe es allerdings feine Schonheit, aber ber in ber Belt offenbare, Die Natur in fich begende und aus fich gestaltende mahrhaft Unendliche fieht und hort mit all ben Augen und Ohren aller einzelnen Befen, beren gemeinsamer Lebensgrund er ift und über benen er als allumfaffender Beift fie befeelend maltet. Wir find bie Sinnesmerkeuge Gottes. Auch bei uns weiß die Sand nichts vom Kuß, bas Dhr nichts vom Auge; jeber Rerv leitet Die Ginbrude, die er empfangen, unberührt von ben Erregungen ber anbern Nerven, ber Seele ju; fie vereinigt alles in ihrer Ginheit aum Gesammtgefühl im Bewußtfein. Go erfennt auch ber eingelne Menich nichts unmittelbar von ben Anschauungen und Befühlen bes andern; aber Gott, ber als ber Gine in Allen waltet, wie die Seele in allen Gliebern bes Leibes, wie bas 3ch in allen Gebanken, er empfindet auch in Allen und ergangt all bie einzelnen Anschauungen und Gefühle zu einer Totalität, in der das Endliche oder das Stückwerf vollendet und vollsommen wird. — Wem dies ein fühner Uebergriff aus unsern grundlegenden Betrachtungen dunken sollte, der möge erwägen, daß die Aesthetif wie jede Bissenschaft einen Beitrag zur Erkenntniß Gottes zu liesern hat, und daß durch die in ihrem Lichte mögliche Erklärung des Schönen unsere Gottesibee selbst bewährt und bestätigt wird.

Erft alfo wenn Raum und Zeit als Formen bes ibealen Lebens felbst aufgefaßt werben, bas fich in ihnen realisirt und ein bestimmtes und mabrnehmbares Dafein gibt, erft bann ift es möglich, baß raumzeitliche Erscheinungen einen ibealen Einbrud auf une machen, bag in ihnen eine 3bee niedergelegt und angeichaut werben fann. Die Empfindung bes Schonen wird aber erfahrungegemäß nur burch folche Erfcheinungen in und erwedt. welche ber Ausbruck einer 3bee find und biefe in finnlich moblgefälliger Beife barftellen. Der Zeus bes Phibias mar hellglangenbes Gold und milbidimmerndes Elfenbein, beren große Maffen ein anmuthreiches Spiel von Licht und Schatten, von hervortretenben und gurudweichenben, jum Gangen fich abgerundet aufammenschließenden Klachen gliedert; bies fah bas leibliche Auge und erfreute fich an ber Bracht ber Farbe und folgte mit Luft ber Bewegung im Buge ber Linien. Aber por biefem Meuferen, vor ber Materie bes Bilbes beugte ber Grieche bie Rniee nicht, sondern er bemuthigte fich vor der Idee bes Gottes, beren Berrlichfeit ihn erhob. Es war die Berfohnung von ehrfurchtgebietenber Macht und gnabenreicher Sulb, bie in ber milben Majeftat bes Baters ber Gotter und Menschen gur Anschauung gebracht murbe; es war eine religiofe Wahrheit in finnenfälliger Form, und burch bie Sarmonie ber inneren Bebeutung und ber außeren Beftaltung war fie ichon. Die Bahlenverhaltniffe ber Tonichwinaungen in Beethoven's Symphonie aus o murben ben Gefühlsichauer in unferer Bruft nicht erregt, bie blofen Rlange fur fich unfere Seele nicht entzudt haben: erft indem bie Gebnfucht bes Beiftes, fein Schmerz über bie Roth bes Lebens, fein Ringen mit ihr und fein Siegesjubel in ber Beltüberwindung vom ichopferifden Meifter in feine wohllautenben Melobiengeflechte bineingelegt und burch fie in vollen Stromen wieder in unfer Gemuth ergoffen worben, erft in biefer Durchbringung und Berichmelgung von Gedanten, Tonmaterial und Befühl haben wir die Schonheit. Bor Raphael's Transfiguration gewahren wir junachst unten

buntlere, oben hellere Karben, und die Geftalt bes verflarten Seilandes gieht bas Muge ale Lichtmittelpunft au; unruhige, auseinander ftrebende Linien in der unteren Salfte, fich fanft aufammenneigende in ber oberen bilben einen die Aufmerkfamkeit erregenden Contraft und finden bort bas Biel ihrer anmuthigen Bewegung. wo auch die Farbengegenfate im reinen Licht jufammenrinnen. Dies ift bas Meufiere bes Bilbes. Seine Seele aber ift bie Ibee ber Religion, ber Singabe an Gott, Die Rampf und Schmerz bes Lebens loft und ftillt, und bas Irbifde in bas Simmlifche ver-Und diefe 3dec ftellt fich bar in ber Begebenheit ber bulfefuchenden Familie, Die ben befeffenen Knaben ju ben Jungern bringt, beren einer nach oben beutet, wo ber Deifter in gottli= der Glorie gwifden Mofes und Clias fdwebt, wie bas Befet und die Bropheten auf ihn ale ben Bollender hingewiesen. allgemeine Gebante, Die besondere Sandlung, Die finnlichen Darftellungsmittel ftimmen und mirten jufammen, und fo wird Bernunft. Gemuth und Auge augleich befriedigt und erfreut, und baburch erblüht bie Schönheit.

Wir wollen das Schone nun unter diesem doppelten Gesichtspunkt nach seinem idealen und nach seinem realen Elemente, nach der geistigen und sinnlichen Seite betrachten, wobei, wenn wir es vergessen wollten, die Sache selbst und stets wieder dahin führen wurde, daß beide stets untrennbar zusammengehören, da die Schonheit nach Schiller's Wort die Bürgerin zweier Welten ist, die den sinnlichen Menschen zum Denken leitet, den geistigen Wenschen zur Ratur zurücksührt und der Sinnlichkeit wiedergibt.

Im Schönen ist immer ein geistig Allgemeines; wir muffen alles unter ber Gestalt ber Zbee denken können, wenn von Schönsheit die Rede sein soll. Unsere Sinneswahrnehmung ersaßt zunächst einzelne Dinge; wir kommen in unserer Auffassung zur Bestimmtheit des Besonderen, indem wir es von Anderem unterscheiden, wie es von diesem an sich durch seine eigne Form und Wesenheit unterschieden ist. Aber anders unterscheidet sich und unterscheiden wir die Eiche von der Linde, als von dem Adler, Goethe von Schiller, als von einem Stein. Uchten wir hierauf, so sinden wir bald: es unterscheiden ganze Kreise von Gegenständen sich von andern Kreisen dadurch, daß sie bestimmte Mersmale gemeinssam haben; und danach bilden wir den Begriff des in ihnen gleichen und einen Wesens, danach lernen wir den Sinn und das Wesen der Sache im Zusammenhang und Inbegriff aller

Dinge aussprechen, und bas Gefet finden, welches bie befonbere Erscheinung burchwaltet, Die Ordnung finden, Die fie gliedert. Es find Gebanten, Die bies ausbruden. Wir murben bas Befen ber Dinge nicht im Begriff erfaffen fonnen, wenn fie nicht felber in bemfelben befaßt und begriffen waren; unfere Bebantenform murbe ihr Gein völlig veranbern, ba eben alles Gein burch bie Form bie Bestimmtheit seiner Ratur hat, wenn bie Dinge nicht urfprunglich im gottlichen Gelfte gedacht maren, ber augleich ber Urquell unfere eigenen Erfenntnigvermogene ift. Beift braucht bie Belt nicht zu überminden und benfend zu bemaltigen, ihm fteht fein unbegriffenes Duntel gegenüber, vielmehr Die Acte feines Denfens und Erfennens bilben die Ordnung und ben Grund ber Belt, Die Geele ber Dinge. Go vernimmt unfere Bernunft die Bernunft in ber Belt, und unfer Denfen erfüllt und bestimmt fich burch bie in ber Natur und Geschichte nieber= gelegten und entfalteten gottlichen Gedanten. In der Erfenntniß ber Wahrheit benfen wir die Dinge, wie fie in Gott find. erfaffen und felbft ale einen feiner Bebanten, und fo find wir ursprunglich in ber Wahrheit und fonnen fie auch aus ber eigenen Bernunft entwideln. Das ift ber Blip ber Erleuchtung, wenn fie uns im eigenen Innern flar wirb, es ift nicht eine Gingebung von außen, fondern vielmehr ein Erwedtwerden im Innern, ein Auftauchen aus unferm Lebensgrunde, bem göttlichen Beift. Auch mas wir lernen, muffen wir in uns erzeugen. Man fann ja nicht Gebanken, Wahrheiten in bie Seele, in bas Bewußtsein hineinsteden wie Aepfel in einen Sad, man fann bas Bewußtfein nur anregen, Die Ideen in fich felbft hervorzubringen.

Auch der Geift gehört zum Sein, auch er ist real; aber maherend die Materie ihr selber außerlich, verschlossen und unverstans den bleibt, ist er vielmehr das sich selbst erfassende, sich selbst besighende und dadurch sich als Geist sehende Sein. Sein Zusichselbstkommen ist sein Bewußtwerden. Indem er sein Bermögen verwirklicht, seine Anlagen ausbildet, sein Wesen zu seiner That macht, das Geset seines Lebens erfüllt, bringt er dies alles zu seiner eignen Anschauung, erfährt er, was er selber ist, und alles

Erfennen ift zuerft und gulett Gelbfterfennen.

Die Sinnesanschauung gibt uns überall nur Besonderes, bas Denken sucht und erfaßt überall bas Geset, bas Allgemeine; ber ästhetische Geist schaut eines im anderen. Er steht innerhalb ber von Kant eroberten Einsicht: Begriffe ohne Anschauungen sind

leer, Anschauungen ohne Begriffe blind. Er sucht nicht eine höshere Wahrheit erst hinter ben Dingen, sondern unmittelbar im Gegenwärtigen offenbart sich ihm das Ewige. Alles Factische ist selbst schon Theorie, die Phanomene selbst sind die Lehre, sagte der weise Dichter. Den Dingen sind die göttlichen Gedanken eingebildet, wie sie in unserm Bewußtsein liegen; aber während sie jenen verborgen bleiben, ruft ihre Erscheinung sie in unserer Seele wach; sie werden nicht von außen in und hineingetragen, unsere Thästigkeit wird aufgerufen, sie in und zu erzeugen, und den in ihr selbst gefundenen Gedanken sieht die Seele zugleich in der Welt ausgeprägt.

Aber fragen wir nun nach bem Begriffe ber 3bee felbft, fo unterscheiben wir fie von ben Abstractionen bes Berftanbes, Die baburch entstehn, bag wir vieles Befondere aus mehreren Unichauungen meglaffen, um biefe bann unter einen gemeinsamen Ausbrud faffen ju tonnen, ober bag wir einzelne Beftimmungen von ben Dingen ablofen, Die nicht beren ganges Befen ausmachen. Es ift eine Abstraction, wenn wir bei bem Begriffe bes Baumes bavon abfehen, ob er Laub ober Rabeln tragt. Die Lange, bie Breite eines Begenftanbes, feine Gleichheit mit fich felbft, feine Aehnlichkeit ober Unahnlichkeit mit andern find für fich nicht barftellbar, und Raum und Zeit malen zu wollen, mar eine arge Berirrung. Der Berftand erfennt bie Beziehung ber Dinge ju und und ju andern, und fest aus foldem Relativen mol einen Begriff jufammen, aber ber ift bann nicht ber angemeffene Musbrud ihres Wefens; was ein Schaf ift, erfahren wir nicht baburch, daß wir wiffen, ber Wolf ftellt ihm nach und wir fleiben uns in feine Bolle; Dies Berhaltniß ber Gegenstande ju einander, ihre Ruglichfeit ober Schadlichfeit für einander tann nicht 3dee genannt werben. Die 3bee macht vielmehr bas eigene Wefen ber Dinge aus. Sie ift ber Inbegriff und Einheitspunft alles Lebenbigen, aus welchem bas Mannichfaltige entspringt und abgeleitet wird; fie ift bas Allgemeine, welches bas Befondere nicht aus-Schließt, sondern in fich und unter fich befaßt, und fur eine Reihe von einzelnen Wegenstanden, die es in fich vereint, ben Grundunterschied von andern Gebieten bes Seins bezeichnet, und baburch fie in ihrem Dafein, in ihrer Gigenthumlichfeit und Ratur be-So ift fie Die allgemeine Korm, in welche ein vielfacher Inhalt eingeht, und baburch aus ber Unbestimmtheit, Die bas Richts mare, gur Befonderheit, gur Erfennbarfeit fommt, bag er jene in fich aufnimmt und an fich barftellt.

Blaton, ber Begrunder ber Ibeenlehre, bestimmte felbit fogleich bie 3bee ale ben gottlichen Bebanten ber Dinge. Go ift fie beren Ilr = und Mufterbild im Geifte Gottes, und bamit bie unter ber Geftalt ber Emigfeit und Nothwendigfeit erfannte Form und ber hochfte 3med bes Seienden. Wir reben von ber Sumanitat als ber 3bee ber Menschheit. Gie ift bas allen Menschen Bufommenbe. bas immerbar Geltenbe fur alle, bas Gefet ihres Lebens, ohne bas fie nicht Menfchen waren, bas fie von ben Thieren ober Bflangen unterscheibet, bamit die nothwendige Bedingung ihres Dafeins; fie ift bas Dauernde im Bechfel ber Individuen, und wie auch Die einzelnen Berfonlichfeiten machfen ober altern, fie bleiben Menfchen, bleiben ber 3bee ber Menschheit theilhaftig. Diefe fann von ihnen nicht hinweggenommen ober hinweggebacht werben ohne daß fie aufhörten ju fein. Die einzelnen Menfchen aber find nicht fertig, noch ift bas gange menfchliche Befchlecht in feiner Entwidelung abgeschloffen, vielmehr ift bas Leben Fortbilbung. Berwirflichung ber inneren Anlagen, und fo erfcheint bie 3bee, hier bie Sumanitat, jugleich ale ber bochfte Zwed ober bas Riel biefer Entwidelung und Fortgeftaltung, ale bie Lebensaufaabe und Die Bestimmung ber Gingelnen wie bes gangen Gefchlechts. reben von ber 3bee bes vegetabilifden Organismus und befaffen barunter alles das mas die Natur ber Bflangen und zwar aller Bflangen fenngeichnet, mas burch fie alle realifirt wird, mas jeber bie Norm und bie unumgangliche Grundlage ihrer Entfaltung gewährt. Wir reben von ber Ibee bes Staats. Gie unterscheibet bas geordnete menschliche Gemeinwesen von ber Beerbe ober Rauberbande; alle Berfaffungen, Monarchie und Republik, haben theil an ihr und find baburch Staatsformen, aber bie eine praat fie völliger aus ale bie andere, und hiermit ift bie 3bee bas Dag ber Beurtheilung, bas im Beift erschaute Mufterbild ber Staaten überhaupt, barin in harmonifder Durchbringung alles bas begriffen ift was in feiner Bereinzelung vorherrichend bas Brincip ber besondern Berfaffungen ausmacht. Go nennen wir Die Ibee bes Schonen ben einheitlichen Inbegriff aller ichonen Erscheinungen, bas jum Bewußtsein gefommene Gein bes Goonen. das fich in allen ichonen Dingen findet, das fie vom Saglichen ober vom Gewöhnlichen unterscheibet, und es heißt ung überhaupt basjenige icon mas nicht erft Gegenftand unfere Rach. benfens ju werben brancht um innerhalb feiner 3bee erfannt ju werben, fondern was fofort burch fein Erfcheinen' bie ihm ju Carriere, Meftbetif. 1.

Grunde liegende Bbee in uns wach ruft oder uns an dieselbe erinnert, basjenige also in welchem wir die Idee unmittelbar anschauen.

Die Natur zeigt bie weltordnende gottliche Beisheit in ben twifden Kormen bes individuellen Lebens, welche wir Gattungen nennen. Die Materie geht in fie ein und wird baburch etwas, ftellt baburch einen Gebanten bar. In bem immermahrenben Aluffe bes Lebens ber Außenwelt, wo Geburt und Grab ein ewiges Meer fint, Aufgang und Untergang raftlos ineinander greifen und alles in beständigem Wechsel freift, ba gewahren wir bennoch ein Bleibendes, es find die Gattungeformen, Die fich erhalten wie auch Die unter ober in ihnen begriffenen Individuen fich verwandeln und absterben, die fich machtig erweisen über bie Individuen, indem fie biefelben zu ihrem Dienfte zwingen, felbft mit Opferung bes eigenen Lebens ein ber Urt nach Gleiches gu erzeugen, in welchem auf eine neue Beife ber alte und allgemeine Enpus fich realifirt. Bir fonnen mit Blaton ben Gattungsbegriff als bas Bleibenbe und barum mahrhaft Geienbe in ber wandelbaren Erscheinungewelt bezeichnen, Die burch ihren Untergang ja beweift daß fie nicht bas Emige ift; wir fonnen noch mit ihm fagen, bag bie Materie Theil hat an ben 3been und baburch bestimmt wird, bag bie einzelnen Wefen die Abbilder bes Urbildes find. Aber Blaton fest bie Urbilder ale in fich fertige vollendete Wefenheiten, die ber Regliffrung burch bas individuelle Leben nicht bedurfen, bie ber Thatigfeit ermangeln, bie burch Die Berflechtung in die Materie nur getrübt werden; Die Dinge zeigen nur ben vielfältig gebrochenen und verfummerten Strahl bes reinen Lichtes, bas mit bem Geift jenfeit ber Ginnenwelt erfaßt wird. Go fehlt ber Welt bes Werbens bas rechte Wefen und ber Wahrheitsgehalt, fo fehlt ber Belt bes Befens bas rechte Leben ber Gelbftentwickelung. Gin Leben, bas nicht Entwidlung und Berwirflichung bes Wefens, nicht zeitliche Entfaltung und Ausgestaltung bes Ewigen ift, ein Fluß bes Berbens ohne ein Dauernbes im Wechsel und ohne ein Biel bes Weges ware nur ein Traumbild, umgefehrt eine Wefenreihe ohne in fich felbst quellendes Leben, ohne fich felbst und anderes nach fich geftaltende Thatigfeit ware nur ein Schattenreich, machtlos, abgeschieben von ber Welt und in fich tobt. Rur bas ift echtes Wefen mas fich lebendig erweift, nur bas ift mabres Leben Das eine ibeale Wefenheit verwirklicht.

Beil Blaton bies verfannte, blieb feine Bhilosophie über bas Schone mangelhaft, fo icon er felber fie barguftellen mußte; abn= lich wie er, ber bichterische Geift, ber Somer ber Bhilosophen. boch bie Dichter aus feinem Staat verbannte. Er fest bas Schone einseitig in die Ibee als folche, in ben Simmel ber Ibeen; Die ichonen Gegenstände auf Erben, Berte ber Ratur wie ber Runft, zeigen ihm nur einen Abglang von ber ewigen und mahren Schonbeit, erinnern bie Seele nur an fie, bag fie in begeiftertem Liebesaufschwung fich in bas Ueberfinnliche erhebe. In bies fest er bie Schönheit, Die boch ftete bes finnlichen Elementes bedarf und baburch vom Bahren und Guten fich unterscheibet, bag es bei ihr auf Die Erscheinung antommt. Das Sinnliche ift bem Denter nur bas Bergangliche, nur bie Trubung, nicht eine Offenbarung ober Dafeinsweise ber 3bee. Darum wird von ihm alles Gute, alles Babre icon genannt, und alle Gerechten, wenn fie auch noch fo häßlich von Geftalt fein follten, beißen ihm icon, Dann bie Ibee ber Schonbeit auch einmal als bas Glangenbe ober Liebreigenbe bezeichnet, fo begieht er bas boch auf bas rein Beiftige. Go verfennt Blaton bie Bebeutung bes Ginnlichen fur - bas Schone, bie Idee als Gedante ift ihm an fich icon. mabrend bas Gefühl bes Schonen erft bort uns aufgeht, mo Ibee und Erscheinung harmonisch jusammenklingen, bas Irbische troftallflar vom Simmlifden burchleuchtet wird, und beibes nun vereint mittele ber Ginne von une aufgenommen und empfunden wird. Blaton vergift, bag bas Schone nur in Tonen, Karben. Bilbern und Worten jum Dafein fommt; er verfennt bas Recht und bie Lebensfraft bes Individuellen. Er hat bie eine Seite ber Babrbeit, die er guerft mit voller Rraft und Rlarbeit erfannte, wie Dies gewöhnlich geschieht, ausschließlich betont und festgehalten.

Die Ibee bedarf des individuellen Lebens zu eigener Berwirflichung; sie ware nicht selbständig wirklich, sondern nur eine Anschauung der Bernunft, nur ein Gedanke des denkenden Geistes,
wenn sie nicht von der Besonderheit realer Kräste und Stoffe
aufgenommen und durch sie als deren eigene Bestimmung und
Lebenszweck ins Dasein gesett würde. Das Löwenthum als solches losgelöst von den Individuen eristirt nicht, sondern nur
die einzelnen Löwen; aber was sie sind, sind sie durch jenes, es
ist das Wesen, das durch sie zur Erscheinung kommt, das sich
nicht verdunkelt und abschwächt in der Entsaltung, sondern im
Gegentheil die innere Fülle erst durch bieselbe erschließt, aus der

blosen Möglichkeit bes nur Gebachten burch die Individuen in die Wirklichkeit tritt und in den Individuen sich selber entwickelt und zum Genusse des Daseins bringt. Denn in jedem Einzelnen ist die Idee der Gattung gegenwärtig, und so gewinnt sie ein tausenbfältiges Dasein ohne ihre Einheit zu verlieren, und wir nennen etwas seiner Art nach schon, in welchem die Idee der Gattung rein und unverfümmert, klar und voll zur Erscheinung kommt. Es ist dann aber auch kein in sich wesenloses Abbild, vielmehr die zeitlich räumliche Darstellung, die sinnenfällige Berwirklichung des ewigen Urbildes.

In ber Berfonlichfeit erfaßt fich bie Ibee bes Individuums felber; fie wird als Seele Mittelpunft und bleibender Trager ber Innenwelt mit allen ihren Regungen und Strebungen, aber fie mare todt und leer ohne biefe; ihr besonderes Thun und Leiben ift ihr Leben. Und wenn wir ferner in ber Welt bes Beiftes Die 3been erfennen, wie fie beren Formen und Rormen, beren Bielund Richtpuntte als fittliche Dachte find, wenn wir in biefem Sinne von der 3dee des Rechtes, ber Freiheit, ber Liebe reben, fo wollen Diefe Ideen alle aufgenommen fein vom Gefühl und Billen ber Berfonlichfeiten, fo werben fie erft wirklich indem fie . in die Ereigniffe eingeben und Diefelben beberrichen, und thaten ober fonnten fie bies nicht, fo murben wir fie als Schemen achten und die fittliche Weltordnung mare ein wefenlofes Bebilbe ber Borftellung. Aber fie verfunden fich durch bie Thaten und Beichide ber Menfchen und ber Bolfer, wir brauchen uns nur felbit nicht zu verblenden um zu feben, wie fie ihre Dacht erweifen im Gieg über alles was ihnen widerftrebt, in ber Berherrlichung alles beffen mas fich ihnen anschließt. Allerdings ift bem Denfchen die Möglichkeit gewährt, daß er für fich von ben fittlichen Ibeen fich abwende, weil die Freiheit feiner Ratur Dies erheischt, und nur in ber Befinnung bes eigenen Bollens ber Berth ber Thaten liegt; aber wer fur fich in ber Irre geht, hebt bamit bas Biel und ben rechten Weg nicht auf und fann nur Beit verlieren und Beit verderben, bis er ber Berfehrtheit seines Thuns in ber eigenen Unfeligfeit inne wirb. Im Sieg ber fittlichen Beltordnung wird bas Geiftige zu einem Reiche ber Schonheit, und wir nennen die Berfonlichkeiten und die Greigniffe fcon, in welchen eine ethische 3dee Fleisch und Blut gewinnt und fich offenbart. Die finn - ober bedeutungelofe Gefchichte, mag fie auch noch fo spannend ergablt fein, nicht bas nur gebachte Gefen ober bie allgemeine Wahrheit nennen wir schön, wohl aber gebrauchen wir dies Wort, wenn Geset und Begebenheit, allgemeine Wahrheit und individuelle Wirklichkeit in einander aufgehn, und durch die Bersonen und Ereignisse das Wesen und Walten einer Idee so klar und anschaulich wird, wie zum Beispiel der Begriff der Liebe durch Komeo und Julie in Shakspere's Dichtung.

In Rudficht auf bie Ibee ift alles Schone mahr und gut. Erschiene bas Unwahre und bamit Unvernünftige als bie Birflichkeit, fo wurde unfere Bernunft nicht in beren Aufchauung unmittelbar befriedigt, fondern es ware ihr ein Biberfpruch und ein gualen= Des Rathfel ju lofen aufgegeben, ober fie mußte an fich felbft irre werben, an ber Welt verzweifeln; Schmerz und Unruhe murben ftatt harmonischer Befriedigung bas Gefühl bes Beiftes bilben. Gin Sieg bes Schlechten mare ein Angriff auf unfer Bemiffen und auf die sittliche Weltordnung, und Widerwillen oder Leid ftatt Troft und Befeligung mare Die Wirfung auf unfer Gemuth. Selbst bas noch fo Formengefällige fann und nicht nachhaltig befriedigen, wenn es nicht auch ber Bernunft eine bebeutsame 3bee entgegenbringt, nicht auch bem fittlichen Befühl eine Erhebung bereitet. 3ch erinnere nur an die geringere Berthichatung. bie trop aller feinen Charafteriftit und bewundernemurbigen Runft ber Schilderung Chaffpere's Tragodie Antonius und Kleopatra im Unterschied von Lear ober Macbeth erfahrt, weil in ihr feine wirflich großen ober ebeln Geftalten auftreten, burch welche Recht und Freiheit einen Triumph feiern ober beren Untergang fie verflaren fonnten. Dhne mahr und gut ju fein mare bas Schone falt, eitel und finnlos. Doch werde ich bas Berhaltniß bes Schonen jum Bahren und Guten, und bamit bas ber Runft jur Sittlichfeit, Religion und Philosophie fpater erörtern, wenn wir ben vollen Begriff ber Schonheit gefunden haben, um ihn burch Das Gemeinschaftliche und Eigenthumliche in Bezug auf Diefe vermanbten und benachbarten Lebensgebiete noch naber und beutlicher ju bestimmen. Jest liegt es mir jungchft ob barguthun, baß mit ber 3bee auch die Erscheinung zu ihrem Rechte fommen muß, ober baß, um ale ichon empfunden ju werben, bas Bute, bas Babre ber begrenzten Form bes finnenfälligen Dafeins in Raum und Beit bebarf.

Schon heißt was ba scheinet und geschauet wird; es fommt barauf an wie es aussieht, ber Ginbrud auf unsere Sinnlichseit foll bas geistige Bohlgefallen erweden. Bei einem mathematischen Lehrfat ift es gleichgültig, ob er burch bie Conftruction einer fymmetrifden ober unfommetrifden Rigur bewiesen wird, und eine logische Erörterung fo ju bruden, bag Grund und Folge in einanber entsprechenden langeren ober furgeren Beilen, im Bechfel fleinerer und größerer Buchftaben etma wie ein Doppelbecher baftunben, beffen untere Salfte bie gleichgroße obere tragt, murbe fir eine noch viel mußigere Spielerei erachtet werben, als wenn Aleranbrinifche Boeten und Rurnberger Begnigschafer ihre Liebeslieber fo einrichteten, baß fie geschrieben wie Bergen aussahen. berartige Meußerlichkeiten murbe bie Aufmertfamfeit gerabe abgelenkt von bem Behalt ber Sache, um bie es fich handelt. wer auf moralischem Bebiet etwa bei ber Erweifung einer Boblthat an bie Figur benten wollte, bie er babei macht, an ben Ausbrud feiner Mienen und die Bewegung feiner Sand, Der murbe als eitler Ged ben Berth. ber That wenigstens fur ihn felbst aufheben. In ber Sphare bes Schonen aber foll bas Meußere als folches bas Innre ausbruden, foll bie Form bas Befen offenbaren.

Beil aber eine ibegle Befenheit, weil ber Beift in ber finnlichen Geftalt erscheint, beshalb fann bie Runft ale Die Darftellerin um ber Schönheit willen auch bie Sullen ablegen, mit benen bas Leben feine Blogen bedt. Das finnlich Radte verliert ben Reig ber Begierbe, wenn ber Abel eines gottlichen Gemuthe, wenn bie Unschuld ber Kinderseele aus ihm aufleuchtet, wenn bas Urbild ber Menfchennatur in ihrer reinen Serrlichfeit veranschaulicht Durch bas Schone wird bie ungebrochne Sarmonie bes Sinnlichen und Seelischen, wird ber Barabiefeszustand mitten in ber Gegenwart wiebergewonnen. Gin Michel Angelo ließ am Tage bes Berichts, wo jebe Sulle finft und bas Wefen ber Menfchen unverschleiert vor bem allsehenden Auge Gottes ju Tage fommt, mit tieffinniger Sombolif bie neubelebten Leiber nacht emporfteigen; einem fpateren Bapfte bunfte bas unanftanbig, ber Meifter aber verfagte es eigenhandig feinen großen Bedanfen und feine gewaltigen Geftalten ju verberben mit ben Worten: ber Papft moge bie Belt verbeffern, bann fei bas Gemalbe von Daniel von Bolterra erntete mit Recht ben Spottfelbit aut. namen Sofenmaler, ale er fich berbeiließ eine Angahl von Bewandlappen auf die Figuren zu pinfeln. Daß die verborbene Einbildungsfraft ihre eigene Befledung auch auf bie Gegenftande außer ihr überträgt, und mit bem Marmorbilde bes Gottes ober ber Gottin Buhlichaft treibt, bas ift ihr eigener fluch um beffent-

willen ber Belt ber Unblid ber wunderbarften und vollenbeiften Formen bes Raturlebens nicht entgogen werden barf. Den Reinen ift alles rein, fpricht Chriftus. Der gemeine Ginn fieht freilich in ber aus bem Schaume bes Meeres neugeboren auffteigenben Aphrobite, die mit Sand und Arm Schos und Bufen jungfraulich bebedt, nur bie Bofe, welche ber junge Berr im Babe Aber follen wir bas Beroifche aus ber Befchichte ftreichen, weil es fur bie Rammerbiener feine Belben gibt? Die Sittlichfeit freilich ift bas Sochfte, und Die unfittlichen Darftellungen blos finnlicher Reize, auch bei icheinsamer Berhüllung, Die nur Die Lufternheit rege macht, find burchaus verwerflich, fie find unicon, weil fie bes Ibealen ermangeln. Rein Runftgenuß fann einen Erfas bieten fur bie verlorene Unichuld; aber ich vermuthe baß jene Tugend auf febr fdwachen Fugen ftand, bie barüber gu Fall gefommen fein foll, bag ein nadter Rrieger in ber Begeifterung bes Rampfes furd Baterland auf ber Berliner Schlogbrude

aufgestellt wurde 2).

Ferner muffen wir nun bas Moment bes individuellen Dafeins neben bem allgemeinen ber 3bee beshalb betonen, weil biefes nur in jenem fich realifirt. Das fur fich Birfliche ift überall nicht ber reine allgemeine Bedante, benn biefer bedarf eines Beiftes ber ihn benft, einer Subjectivitat bie ihn tragt und bildet, und von Gelbftbewegung ber Begriffe ohne eine Berfonlichfeit zu reben bie fie trennt und verbindet, Die vielmehr erft eine Erscheinung biefer Begriffe und ein Durchgangspuntt ihrer Gelbftentwicflung fein follte, gehort zu ben Drythen philosophirenber Ginbilbungefraft, Die endlich boch feinen Glauben mehr finden follten; benn begrifflich wie erfahrungegemäß ift ber Gebante bas Bert bes benfenden Beiftes, in ihm und burch ihn vorhanden 3). Rur fich wirflich ift überall nur bas Individuelle. Rur bies ift Etwas, es ift es burch feine Grenze, in ber es fich von allen andern Dingen unterscheibet, bas ift mas fie nicht find. barum ift biefe Grenze nicht blofe Regation, barum bas beftimmte Gein nicht ein Mangel, eine endliche Unvolltommenheit, fonbern Das Bestimmungelofe, Unbegrenzte ift vielmehr jenes reine Sein, mas wenn es ware bas Richts fein murbe, benn mas alle Beftimmung ausschließt ift nichts; aber es fann nicht einmal gebacht werben, weil bas Webachtfein felbft fogleich eine Bestimmtheit ift, und ben Beweis führt bag nicht bas Richts, fondern ber benfende Geift wirklich ift. Das Richts fann nicht fein, weil ber

Ė

Begriff bes Seins ihm widerspricht, weil es im Sein sogleich aufgehoben ist; darum gerade ist aber das Sein nicht Bestimmungslosigseit, sondern sich selbst bestimmende Thätigkeit, und durch diese wird nicht das Absolute oder in sich Bollendete, sondern vielemehr das Nichts verneint, oder die Regation des Seins negirt, und damit das Sein selbst verwirklicht. So ist die Grenze Position, Selbstbejahung eines Wesens in seiner Cigenthumlichkeit. Gerade diese, was wir einer falschen Dialektist wieder abgerungen, wird durch das Schöne offenbar.

In biefer Begiehung finden wir in Sichte's Sittenlehre bas mertwürdige Bort bag bie Runft ben transscendentalen Gefichts= puntt zu bem gemeinen mache. Man erschrecke nicht über biefen Musbrud. Der Denfer will fagen; ber icone Beift hat von Saus aus bie Lebensansicht ober ben Gefichtspunft fur bie Betrachtung ber Dinge, ju melden bie Arbeit bes Philosophen fich erhebt, ben fie als ben rechten erfennt und barthut. Fur ben gemeinen Befichtspunft ift bie Belt als etwas außer uns Kertiges gegeben. für ben philosophischen ift fie ein Wert bes ichopferischen Beiftes, ber fich burch fie bem Beifte offenbart. Der Bebante wird völlig Deutlich in Folgendem: .. Jebe Gestalt im Raum ift anzusebn als Begrenzung burch bie benachbarten Rorper, und fie ift anzusehn als Meußerung ber inneren Fulle und Rraft bes Korpers felbft ber fie hat. Wer ber erften Unficht nachgeht ber fieht nur vergerrte, gepreßte, anaftliche Formen, er fieht Die Säglichkeit; wer ber letten nachgeht ber fieht fraftige Rulle ber Ratur, er fieht Leben und Aufftreben, er fieht bie Schonheit. Go bei bem Boch-Das Sittengefet gebietet abfolut und brudt alle Raturneigung nieber. Wer es fo fieht, verhalt fich ju ihm ale Sflave. Aber es ift zugleich bas 3ch felbft, es fommt aus ber inneren Tiefe unfere eigenen Befens, und wenn wir ihm gehorden, gehorchen wir boch nur und felbft. Wer es fo anfieht, fieht ce afthetisch an. Der schone Beift fieht alles von ber iconen Seite, er fieht alles frei und lebenbig." - Denfelben Bebanten ipricht Schelling in feiner Rebe über bas Berhaltniß ber bilbenben Runfte gur Ratur folgendermaßen aus: "Gemeinhin benfft bu freilich bie Geftalt eines Korpers als eine Ginfdranfung welche er leibet; faheft bu aber bie ichaffende Rraft an, fo murbe fie bir einleuchten als ein Dag bas biefe fich felbft auferlegt und in bem fie als eine mahrhaft finnige Rraft erscheint. Denn überall wird bas Bermögen eigner Daggebung als eine Trefflichfeit, ja als

eine ber höchsten angesehn. Auf ahnliche Weise betrachten bie Meisten bas Einzelne verneinend, nämlich als bas was nicht bas Ganze oder Alles ist: es besteht aber kein Einzelnes durch seine Begrenzung, sondern durch bie ihm einwohnende Kraft, mit der es sich als ein eigenes Ganzes dem Ganzen gegenüber behauptet."

Bie wir die Dinge dadurch erfennen bag wir fie voneinanber unterscheiben, fo find fie baburch baß fie voneinander unterichieben bestehen. Deshalb gibt es nicht zwei Dinge im Simmel und auf Erben, Die einander völlig gleich maren, und als Leibnig biefen Sat aufgestellt, bemubten fich bie bannoverifden Sofbamen vergeblich ein pagr Baumblatter aufzufinden, burch Die fie ihn hatten wiberlegen fonnen. Der Unterschied ift nicht blos oberflächlich, Die Welt nicht nur bas Wellenspiel im Meere ber einen Substang, fondern von Anfang an ift ber gottliche Beift ber Unterscheider, weil nur bas bestimmte Gein und Denfen bas wirfliche ift, und barum ift bie Belt ein Suftem individueller Lebensfrafte, und jebes Birfliche ein Gelbftanbiges, Gigenlebenbiges, Monadisches'). Das einfache Gelbft ift ber Quell aller Eigenthumlichfeit, Die aus ihm burch feine Thatigfeit entwickelt mirb; und weil jeder folgende Lebensget ben porbergebenben jur Boraussebung bat, ift er ichon baburch ein anderer ale biefer, und find bamit alle Meugerungen auch beffelben Befens ftets neu, und bei aller Aehnlichfeit doch nie blofe Wiederholung. der Begrenzung aber ift jegliches barin und baburch baf es fich von andern unterscheibet, augleich auf fie bezogen, und barum find in jeglichem alle andern mitgefest, ober Gott hat nach bem Leibnigifden Ausbrud bei ber Schopfung einer jeben Mongbe auf alle andern Rudficht genommen, fie find Glieder eines großen Gangen und fteben in harmonie miteinander. Jede ift ein Spiegel bes Universums, ift ein Mittelpunft, nach bem von allen Seiten Die Rrafte ber andern Wefen binftrablen, von bem aus Birfungen überallbin ins Unendliche fich ergießen. Einheit und Unendlichkeit bes Geins ift bie in jedem Wefen fich ichopferisch offenbart, so ift eine Unerschöpflichkeit und Unergrundlichkeit in ihm. Weil die gottliche Wefenheit ber gemeinsame und einwohnende Lebensgrund aller Befen ift, bleibt fie auch bas Band berfelben, und find fle nicht verschloffen gegeneinander, fonbern ber Wechselerregung und Wechselwirtung offen. Allerdings geschicht jeder Ginfluß nur fo daß er jur Thatigfeit erwedt, nicht daß er etwas Frembes in bas Andere hineinträgt, sonbern baß

er es veranlaßt in ihm schlummernde Formen aus sich selbst hervorzubringen, sowie die Erziehung hervorzieht was in dem Menschen liegt. In der Bereinigung aber von mannichsachen Kräften und in ihrem Zusammenwirsen werden neue über die vereinzelten hinausragende Erfolge erzielt. Die Entwickelung des einen ist Bedingung für die Fortbildung des andern, und nur in der Gemeinsamkeit kann jegliches seine Bestimmung erreichen, die nicht außer ihm liegt, sondern nur die allseitige Entwickelung, nur die vollendete Selbstverwirklichung der eigenen Natur ist. Und in jedem Zeitpunkte erscheint das Resultat der Vergangenheit, der Mutterschos der Jukunft, und diese Vergangenheit und Jukunst in sich begreisende immer werdende Gegenwart ist die Ewigkeit.

Rur auf biefer Grundlage wird bie Erflarung ber Thatfachen in Bezug auf bas Schone möglich, und burch bie Wirklichfeit bes Schonen findet wieder biefe Ansicht vom Befen ber Dinge ihre Bestätigung. Rur bas Individuelle ift fcon, niemals bie abstracte Allgemeinheit. Bare nun aber bas Allgemeine bas mabre Sein, fo fame Die Schonheit nicht ber Wahrheit gu, fonbern mare nur ein trugerifder Schmud bes Richtigen, ein Glang und Schimmer im Berichwindenden und Mangelhaften. Das Schone ift immer eigenartig, weil auch bas leben fich nirgends und nimmer auf monotone Beife wiederholt; es ift immer neu und einzig. In feiner Driginalität veranschaulicht es bie ursprüngliche Wefenhaftigfeit bes Individuellen. Alles mas um der Schonheit willen burch echte Runft erzeugt wird, ftellt ale einzelner Gegenftand Die Unenblichfeit bar. Darum ift bas Schone niemals auszugenießen und auszudeuten; für andre Standpunfte, für anbre Bilbungsstufen ber Betrachtenden entfaltet es andre und andre Reize. Wie oft meinen wir eine Chaffpere'iche Tragodie, ein Goethe'iches Lieb, ein Raphaelisches Bild nun gang erfaßt und ergrundet gu haben; aber es bedarf nur einer neuen Lebenserfahrung, und bas Lied flingt in und wiber, und wir meinen nun erft feinen Ginn ju verfteben; wir find in unferm Denfen berangereift, und nun fagen und ein Samlet ober Ballenftein, ein Taffo ober eine Drfina Worte über beren Tiefe wir erstaunen, als ob wir fie gum erften male vernahmen und in die Geheimniffe ber Schopfung eingeweiht wurden; wir treten in einer freudig flaren Stimmung vor bas Gemalbe, bas wir fo haufig ichon angeschaut, und es ift als ob beute und bie Schuppen von ben Augen fielen. ein beutscher Muftifer fagte bag wer nur eine Blume recht bes

trachte, der sehe in ihr das ewige Wesen, wie Banini auf dem Gange nach dem Scheiterhausen einen Strohhalm ergriff und darthat wie dieser ihm hinreiche um das Sein und Wesen Gottes zu erkennen ), wie wer ein Sandkorn recht verstünde an ihm die Geschichte des Universums lesen könnte, so ist jeder schone Gegenstand ein Lichtstrahl aus den Tiesen der Gottheit, und das erfreut uns eben an ihm daß die ihm eingeprägten Spuren und Merkzeichen der andern Dinge so harmonisch verschmolzen sind, weil die eigene innere Triebkraft sie in sich ausgenommen und aus

fich wiedergeboren hat.

Die Form ift Das felbitgefeste Daß innerer Bilbungefraft. Thatigfeit, fich felbft fegende und erfaffende Thatigfeit ift bas Befen bes Seins; ber Bille jum leben ift ber Grund feiner Bestaltung, Gott ift bas ewige Bollen feiner felbft: bice mas querft Jatob Bohme tieffinnig erichaut, was bann Schelling und Schopenhauer?) auf verschiedene Weise aufgefaßt und burchgeführt, es war von ieher bie noch unerfannte Bafis alles afthetifchen Genuffes, alles fünftlerifchen Bobens. Das Beltall, fagt Bohme. ift Gottes Gelbstoffenbarung, bie gange außere, fichtbare Natur ift eine Bezeichnung ober Figur bes Inneren und Beiftigen; bas Innere mirfet fich fein außerlich Geprage; wie ber Beift jeber Creatur feine innere Geburtegeftaltniß mit feinem Leibe barftellet, alfo auch bas ewige Befen in ber Schöpfung. Das Innerliche arbeitet ftete jur Offenbarung, und an ber außerlichen Bestaltniß aller Creaturen und an ihrem ausgehenden Sall fennet man ben verborgenen Beift, benn ein jedes Ding hat feinen Mund gur Offenbarung. - Die innere Triebfraft geftaltet bie Form bes Seine, bas folgt aus bem Begriff ber eigenthumlichen Befenheit als einer lebendigen; fie ift ber Quell aus bem alles Befondere fließt, und weil fie in allen Dingen eigenartig und original ift, wird feines bem anbern gleich, hat jebes eine eigenthumliche Alles Wirfliche entfaltet fich nicht aus Gefegen, Entwickelung. fonbern aus Brincipien nach Gefeten, Die jegliches auf feine Beife Allgemeine und nothwendige Bedingungen gibt es fur alles Lebendige, ohne die es weber fein noch gebacht werben fann; der benfende Beift bewegt fich innerhalb ber Rategorien, und feine willfürlichften Borftellungen, feine feltfamften Eraume muffen in logischen und grammatischen Formen von allgemeiner Gultiafeit nich ergeben; Die physifalischen, Die chemischen Gefete gelten auch für ben Organismus, und nur innerhalb ihrer und mittels ihrer

erreicht er ben eigenen 3med. Aber bies Reich ber Nothwendigfeit ift nicht bas gange Sein, fondern nur an bem Sein, nur Die Ordnung einer Natur Die fur fich vorhanden ift. ber Menfcheit fommen bie Befete bes gefelligen Dafeins burch bie Sandlungen ber Berfonlichfeiten jur Berwirflichung und Beltung, fie find "bie aus bem Innern vieler Befen übereinftimmend entwidelte Richtung ihres Wollens; fo find auch Die Gefete ber Ratur nach Lote's bezeichnenbem Musbrud nicht wie haltbare Faben über ben Abgrund babingespannt", wie ein Res in welches bas Sein eingefangen werben follte, fonbern fie bruden Die Begiehungen und Berhaltniffe ber Wefen queinander welche ber Gine Unendliche alle in fich begt und burch feine Gegenwart verbindet. Jede felbständige Lebensfraft erfüllt bie fur viele gemeinsamen Kormen bes Denfens ober Birfens mit ihrem befonderen Inhalt und gewinnt innerhalb ber nothwendigen Rormen. Die fie nicht überichreiten fann, einen Spielraum origingler und freier Thatigfeit. Go hat jeder Menfch bas menfchliche Antlig und body fein eigenes Beficht. Baltete nur ein allgemeines Befet, fo mußten bie Befichter alle gleich fein; geftalteten nur Triebfrafte nach individueller Billfur ohne Die Schranfen allgemeiner Normen, fo wurde in ber bunteften Mannichfaltigfeit Die Ginbeit und die Ordnung fehlen. Man fann nicht Trauben lefen von ben Dornen, und aus ber Gichel fann fein Stamm mit Lindenblattern erwachsen, fie muß buchtige Blatter hervortreiben, und alle Knoopen fteben bei ihr wie bei jeder Bflange innerhalb einer Spirallinie die ben 3meig umfreift; auf zwei Umlaufen biefer Linie fteben bei ber Giche brei Blatter, beren brittes wieder genau über bemienigen hervorkeimt welches ben Ausgangspunkt ber . Diefes Gefet ber Blattstellung fann ber Spirale bezeichnet. Botanifer angeben, und ich hoffe es als einen Grund fur Die Schönheit ber Bflangen fpater bargulegen; aber wie hoch nun ber einzelne Gichbaum machie, wie viel er von ber ihm in ber Luft und in ber Erbe gebotenen Rahrung nach chemischen Bedingungen in fich aufnehme und umbilbe, wie viele und wie große Blatter an ben burch bas Gefet bestimmten Stellen er treibe, ob Die Spirallinie berfelben mehr gufammengebrudt ober mehr in Die Lange geftredt fein wird, bas alles fann niemand als ein Rothwendiges berechnen ober begrifflich vorausbestimmen, bas hangt auch nicht blos vom Boben und von ber Witterung ab. fondern querft und jumeift von ber befonderen Ratur und inbividuellen Triebfraft des Lebensteimes, der fich jum Baume geftaltet.

Käme, wie man wol annimmt, die Freiheit als etwas ganz Reues durch den Geist in eine Welt wo nur Nothwendigseit herrschte, so ware allerdings nicht abzusehen wo und wie sie einen Angrisspunkt oder eine Sphäre des Wirfens, wo und wie sie eine Stätte finden sollte. Aber wie der Geist keineswegs ohne Geset ist, so schlägt die Freiheit ihre Wurzeln tief in die Natur hinein, und nur wenn wir dies erkannt haben, wird es uns verständlich, daß das Schöne die Brüde bauen kann aus dem Neiche der Natur in das Neich der Gnade, daß das schöne Natursproduct uns wie ein Werf der Freiheit und selbstbewusten Weisseheit, die schöne Kunstschöfung uns wie ein Naturerzeugniß ans nuthet.

Richts in ber Welt ift blos leibend ober blos thatig. Regliches fest feine Gelbiterhaltung ber Ginwirfung von außen als Biberftand entgegen, und fann nur ju bem bestimmt merben mas in feiner eigenen Ratur liegt; jegliches gefellt befreundeter Rraft bie feinige um in ber Berbindung gemeinfame Leiftungen ju vollbringen, Die in ber Bereinzelung unmöglich maren. Es ift eine unumaanaliche Nothwendigfeit bag iebes Befen von ben andern untericbieden fei, daß ihm demnach gewiffe Gigenschaften und eine gewiffe Große aufomme ober daß es qualitativ und quantitativ bestimmt erscheine; ohne biefe ontologischen ober logischen Formen mare es unmöglich und undentbar; bies gilt fur bie materielle wie fur die geistige Belt. Durch welche Meußerungen aber ein Befen bas innere Bermogen verwirklicht und in welchem Umfange es fich barftellen, burch welche besondere Sandlungen es feine Thatigfeitsweise befunden wird, bas ift feine Sache, bas fann barum nicht logisch erschloffen, bas fann nur burch Erfahrung erfannt werben.

Das Sein haben wir bereits als sich selbstbestimmende Thästigseit erfaßt; diese ist ewig, weil das Sein nicht anders gedacht werden kann, weil das thats und bestimmungslose zu Nichts würde; damit liegt in jedem Seienden das Bermögen einer unsendlichen Lebensentfaltung, weil es der Bernichtung anheimfallen und todt sein würde, sodald dies Bermögen sich erschöpfte. Im Sein aber ist kein Raum für den Tod, sondern es herrscht nur Umwandlung, die das Wesen unter veränderten Bedingungen in neuen Formen erscheinen läßt. Seine Lebensacte sind Selbsts

bestimmungen ber eigenen Natur. Die Gesetz ber Verwirklichung sind unverletzliche und allgemeingültige Normen, der Inhalt aber und das besondere Wie der Gesetzerfüllung ist Sache des individuellen Wesens, dessen Thätigkeit außerer Bedingungen oder der Mitwirkung anderer Dinge zur vollen Selbstverwirklichung bedarf und durch sie angeregt werden kann, aber stets aus sich selbst etwas Neues zu dem Bestehenden hinzubringt. Diese Selbstzgestaltung, dies eigene neuschöpserische Leben ist die Freiheit, ihr Begriff im allgemeinen ist Selbstdestimmung, und so kommt sie allen Wesen zu. Keines wird blos von außen getrieben oder gezwungen zu seinen Thaten, es bringt das eigene Vermögen mit, kraft dessen es das unter den vorhandenen Umständen Mögliche verwirklicht.

Der Wafferstoff verwandelt ben Sauerstoff nicht wie eine blos paffive Materie, noch biefer jenen; ihre Berbindung ju Baffer ift ein Lebensact beiber, ju welchem jeber mitwirft, ben jeber als ben feinigen beanfpruchen fann, nur baß fie im Gewichtsverhaltniß von 1 : 8 fich ftete vereinigen. Der Reim ift bie Urfache bag bie Bflange hervorsprießt; bie Bedingungen ber Luft, Des Lichtes, bes Bobens find allerbings nothwendig, aber ber Reim ift Urheber ber Pflange mittels berfelben, er verwirklicht feine eigenthumliche Rraft in ihr. Jene außeren Bedingungen geben wieder aus inneren Rraften andrer Dinge bervor, bie nun in Die Gemeinsamfeit eines boberen Lebens eintreten; ber Bflangenfeim gieht fie an fich und bewältigt fie, nicht gegen ihre Ratur, sondern nach ihrer Ratur, sowie ein großer Dann burch bie erleuchtende und befeuernde Rraft feines Denfens und Wollens Das Bermogen und Thun vieler Menfchen zu bem feinigen macht und es fur bie Musführung feiner 3bee verwenbet.

Bon dem Pflanzenkeime selber hangt es nicht ab, ob er die Bedingungen findet an welche seine Entfaltung gebunden ist; daß er sie sindet ist das Werk einer allgemeinen Naturordnung oder strenger genommen des Unendlichen, der alle unterschiedenen Dinge als seine eigenen Lebensacte in sich hegt und für einander bestimmt; dem Pflanzenkeime werden jene Bedingungen zutheil ohne sein Juhun, sie fallen ihm zu, und insofern nennen wir sie zufällig, indem sie nicht von ihm abhängen, sowie es für jene zufällig ist daß diese Pflanze sie in ihr Bereich zieht, weil sie nicht beswegen von dem eigenen inneren Wesen gesett wurden. Das Auge wartet der Lichtwelle die ihm von der Sonne zusommt,

und es mag fur biefen Strahl jufallig beißen bag er gerabe in mein Auge traf, weil er fich nicht fur baffelbe bestimmt bat, wol aber fo geordnet ift bag er im Auge bie Lichtempfindung erwedt. Bufällig alfo konnen wir alles basienige nennen mas fich bei ben Lebendaußerungen eines Befens fur andere mitbegibt, ohne daß eine Rudficht auf Diefe anbern ber Grund ber Thatigfeit gewesen ware. Wenn ich ausgehe um jemand zu treffen mit bem ich eine Bufammentunft ju feftgefetter Zeit an festgefettem Orte verabrebet habe, fo nennen wir unfer Begegnen nicht aufällig, fonbern beabsichtigt. Wenn ich aber ausgebe um meine Borlefungen gu halten, und ein Freund, ber ebenfalls feiner Bflicht nachgeht, begegnet mir ohne bag einer von und bied wollte, fo ift bas Bufammentreffen fur uns jufallig, eine beilaufige Folge unferer zwedmäßigen Thatigfeiten, beren Bahnen ohne unfere 216= ficht an einem bestimmten Orte fich freugten. Un fich ift nichts gufällig, fondern alles ift bedingt burch Gefet und Willen. Daß wir zusammentrafen, folgte aus unferem Entschluß, aus ben Begen die wir zu machen hatten, aus ber Gefdwindigfeit mit ber wir gingen; auch biefe lettere mar bas Berf unfere Billens ober unferer Gewohnheit und bes Gefetes ber Bewegung. unvermuthete und ungesuchte Begegnung nennen wir zufällig, weil wir fie nicht erftrebten und bezwedten, an fich aber war fie burch unfer Streben und Thun bedingt und eine gwar beilaufige, aber nothwendige Folge beffelben. Bas fich uns von außen bietet ohne bag es von feinem unmittelbaren Urheber fur und berechnet war, mag ihm und und jufällig erscheinen; infofern aber feine und unfere Lebenoftellung eine gewollte und burch bas eigene Wefen bemirtte war, insofern es und wir in bem gemeinfamen Gangen bes einen Göttlichen erfteben und befteben und fraft bes gottlichen Willens unfere Weltstellung haben, fo liegt bierin doch die Bedingung unferer Berührung und Wechselwirfung. und es ift ber Grund vorhanden ber fie uns nothwendig macht. Der Bufall ift unfere Unficht, in ber Realitat hort er fur uns auf fobalb wir die Bedingungen ber Greigniffe erfennen, und baber fagen langft bie Raturforfder bag er nur ein Musbrud und Bekenntniß menschlicher Unwiffenheit fei und in ber Wirklich= feit nicht vorfomme. Rur fur die unbeabsichtigten Greigniffe, Die durch die Lebensäußerungen verschiedener Wefen fich mitergeben, mogen wir das Wort beibehalten. "Es gibt feinen Bufall, Bufall ware Gottesläfterung!" ruft Leffing in ber Emilia Galotti

aus tieffter Ueberzeugung, gleichsam plöglich von der religiösen Wahrheit überwältigt. "Es gibt feinen Zufall!" sagt Schiller's Wallenstein und sest hinzu:

Denn was euch blindes Ohngefahr erfcheint, Gerade bas fteigt aus ben tiefften Quellen.

Marquis Posa nennt es im ersten Augenblick einen Zusall daß König Philipp aus Millionen gerade ihn zu sich berufe, fügt aber bald weise hinzu:

Jufall? Was
3ft Jufall anders als der rohe Stein,
Der Leben annimmt unter Bildners hand?
Den Jufall gibt die Borfehung, zum Iwecke Muß ihn der Mensch gestalten.

Darum fagt auch Ariftoteles bag es in ber Runft mehr Bewunderung erregt, wenn die Sandlungen einander bedingen, als wenn fie jufallig erscheinen, und bas Bufallige wird bewundernswurdiger wenn es in inneren Bufammenhang mit ber Sache tritt, wie die Bildfaule bes Mitys in Argos umfturgte, als ber Morber bes Mitys fie betrachtete, und ben Morber erschlug. Daß angesichts ber Naturforschung unserer Tage und biefen Dichtern und Denkern gegenüber bie Bifcher'iche Mefthetif fich ruhmt ben Bufall wieder in bie Wiffenschaft eingeführt ju haben, mag als ein Gradmeffer für ben philosophischen Werth ihrer metaphpfischen Grundlage gelten 8). Das rein Bufallige mare bas Grundlofe. Dies schließen wir aus, weil es unmöglich ift, weil alles mas ift in bem Bermogen ber eigenen Ratur ober in andern Bebingungen begrundet fein muß. Aber diefe eigene Ratur, bies Driginale, Gelbständige ber Dinge halten wir fest. Gie find nicht entbunden von allgemeinen Rormen bes Dafeins und Birfens, fondern muffen fich nach Maggabe derfelben bestimmen und tonnen Die Schranfen berfelben nicht überfpringen; fein Rorper fann bas Band ber Schwere lofen, feine Rraft fann vernichtet werben. Es wird ben Dingen nicht von außen aufgelegt wie fie fich ju anbern verhalten follen, fondern bas ift bie Folge ihrer inneren Ratur; wie die einzelnen bas Gefet erfüllen, bas ift ihre That, und was fie aus bem eigenen Bermögen entfalten, ift ihr Berf bas in ihnen begrundet, und barum weber jufallig, noch aus einer allgemeinen Rothwendigfeit ableitbar, fondern ihre eigene Leiftung, die Entfaltung ihrer Individualität ift, ihnen felbft aus gerechnet werben muß und barum frei genannt werben barf.

Ift bas Leben ber ewige Gelbftverwirflichungeproceg ber Befen, fo muß in ihnen ein Unerschöpfliches und Unendliches fein bas fich fortwährend verenblicht, ober bas Endliche wird ftets Die außere, raumzeitliche Erscheinung eines Ibealen, eines Unendlichen fein, bas über jebe besondere Berendlichung in fortgestaltenber That wieder bingusgreift. Wir fonnten und bier baran erinnern bag wir bie fichtbare Ericheinung bes Meglen, Die Offenbarung bes Ewigen im Beitlichen fcon nennen, und bag bi Beseligung bes Schonen eine Taufdung mare, wenn bie Birtlichfeit anders als auf die erörterte Beife bestimmt werben mußte. Bir fahren aber lieber noch in unfern grundlegenden Betrachtungen fort und nehmen aus ber Erfahrung von einer Stufenreihe ber Befen bie weitere Ginficht auf, bag alles Reale, infofern es ein nur Naturliches ift, Diefe Gelbftverwirklichung ohne Bewußtfein vollzieht, bag ber innere Rern und bas bleibenbe Allgemeine aller besonderen Wirfungen fich nicht felbft im Unterichiebe von ihnen und als bie Dacht über fie erfaßt, mabrend bas Reale auf ber Stufe bes Beiftes au fich felbit fommt und bei fich felbit ift, bas beifit fein Gelbit als bas Bermogen ber Bermirflichung anschaut, feine Thatigfeit in und über ben befonderen Thaten feithalt, und barum fich felbit und andern als Berr bes Geins, als frei im eminenten Ginn bes Worres erfceint.

Unfere Bernunftanlage entwidelt fich burch unfere Arbeit, bas Denkvermogen verwirflicht fich indem es benft; es erzeugt feine Gebanten innerhalb benknothwendiger Formen ober logischer Befete, aber es erzeugt feine Gebanten und burch fie einen eigenthumlichen Inhalt nicht aus biefen Formen, fondern nur ben Rategorien gemäß, aus feiner eigenen Ratur und aus ben Bahrnehmungen ber Außenwelt. Das Gelbft tommt jum Bewußtfein, indem es fich als die einwohnende und bleibende Ginheit ber mannichfaltigen und wechselnben Gebanfen. als bie Macht und hervorbringende Urfache von ihnen als ben Erzeugniffen und Meußerungen ber Denfthatigfeit unterscheibet. meiß es fich in ihnen und über ihnen zugleich, und erfennt fich als Das Bermogen immer neuer Gebanten. Die geiftige Berfonlichfeit ift aber nicht blos benfenbe Betrachtung, sondern fie ift Rebenstrieb und Wirfensbrang, und infofern Diefer von Gebanten begleitet ober felbitbewußt ift, heißt er Wille. Go ift bas geiftige Befen ein emiges Bollen feiner felbft, indem es nach ber eige=

Garriere, Meftbetif. I.

nen Natur und nach ber Einwirfung und Anregung anberer Wesen sich selbst bestimmt. Es unterscheibet die eigene Natur von den äußeren Anregungen, es ist verslochten in die Wechsel-wirfung mit dem Westall, und als denkendes Ich empfindet es nicht blos die äußeren Einstüsse duch das wechselnde Gefühl eigener Zustandsänderungen, sondern stellt sich dieselben auch vor, entwirft aus ihnen das Bild der Außenwelt und überseht sie in Gedanken. So tritt eine Fülle von Reizen an unser Selbst heran und sie verlangen daß es ihnen solge: aber es ist nicht ihr Spielball und Spielraum, es ist für sich selbsständig, und indem es sich von ihnen unterscheidet ist es nothwendig auch zugleich die Macht sich zwischen ihnen zu entscheiden.

Die Außendinge fonnen feine awingende Bewalt über ben Geift üben, auch andere Geifter nicht; benn fie tonnen nicht anbere Ginfluß auf ibn gewinnen, ale baß fie ibn veranlaffen fich ibre Wirfungen gum Bewuftfein gu bringen; indem er fie aber benft, macht er fie ju feinen Gebanten, als beren Serrn er fich unmittelbar weiß. Go find fie Beweggrunde, Motive, nicht Urfachen ober phyfifalifche Bedingungen feines Sandelns. Es lagt fich baber nie berechnen mas jemand unter bestimmten Umftanben thun wird; benn ber Menich ftellt ihnen fein Gelbft gegenüber, er tragt in biefem bie Reigungen ber eigenen Ratur, bie Biele bes eigenen Strebens, und je nachbem es biefen fich anfcbließen fann, gewinnt basjenige was die Außenwelt ihm bietet, Berth und Gewicht für ibn; er halt die Allgemeinheit feines Seins mit bem Blid in Die Bergangenheit und in Die Bufunft allen befonderen Regungen entgegen, und mahlt aus bem Rreife ber Borftellungen was ihm jufagt und frommt. Gelbftbestimmung und Gelbftverwirflichung ber eigenen Ratur; Das Bewußtfein bas fie begleitet läßt aus bem unerschöpflichen Grunde bes eigenen Bermogens viele Gebanken als Möglichfeiten auftauchen, die noch nicht verwirklicht find, die barum als ein Bufunftiges bem Beifte porfcweben. Indem er fich fur bie eine oder die andere entschließt, verwirklicht fich dieselbe junachft innerlich burch ben Willen, und biefer fest fie hiermit als feinen 3med, ben er nun ausführen, ben er nun auch in ber Augenwelt gur Ericheinung bringen und realifiren will. Dazu bedarf er ber Bebingungen ber Außenwelt felbft als ber Mittel, und wenn biefe ihm nicht geboten werben, nicht in ben Umfreis feines Billens fallen, fo ift die Realifirung unmöglich. Die Außenwelt felbit

ift bas Refultat innenwaltender Rraft und burch fich felbst beflimmter Thatiafeit, und fo lagt fie fich nur ale Mittel für basjenige verwenden mas ihrem Sinn und 3wed gemäß ift, ihre eigene Anlage entwidelt. Andererfeits feben wir bier bie Rothwendigfeit einer gewiffen Nothwendigfeit. Bebes Wefen, namentlich jebes vernunftbegabte, muß barauf rechnen fonnen baß feinem Berhalten au anderm auch von biefem entsprochen wirb, bag Gruppen von Befen fich innerhalb einer bestimmten Dafeins. und Birfensweise bewegen, ju bestimmten Thatigfeiten erregbar find; ber Dechanismus liegt bem Organismus ju Grunde, und maltet in ber Ratur, bamit ber Beift fich ihrer bebienen fann Des Beiftes innere 3medfegung ift unbedingt frei, die außere Berwirflichung ift an ben Beltzusammenbang gebunden, und nur was in ihn pagt und ihm fich einfügt, fommt von ben inneren Entschließungen gur Realifirung, fodaß bie Ordnung ber Ratur burch die Freiheit niemals unterbrochen, wol aber ber fie erfül-

lende Lebensinhalt vermehrt und fortgebildet wird.

Es ift mit bem Bermogen ber Bahl wie mit bem Denfen: ber 3meifel an ihrer Erifteng ift ber Beweis ihrer Bahrbeit. Bir murben gar nicht ben Begriff von einem über ben Raturgufammenbang fich Erhebenben, fich in fich felbft Entscheibenben haben, wenn und ein foldes nicht innerlich gegenwärtig ware, ja wir haben erft ben Begriff einer phyfifch nothwendigen Berfettung von Urfache und Wirfung, weil wir bas Blinde von bem Gebenben. von bem auf eine außere Anregung unbedingt fich Ergebenben und barum Berechenbaren von einem anbern unterscheiben bas unberechenbar aus bem Willen felbstanbiger Wefen ale beren freie Enticheibung ftammt. Fur bas Unbewußte ift ftets nur bas eine Wirfliche und Gegenwärtige vorhanden und einwirfend machtig; bas Bewußtsein blidt in die Bergangenheit und in die Bufunft. und ftellt fich vielfache Möglichkeiten por; es vergleicht fie untereinander, es überlegt und ermägt für welche es fich entscheiben foll; burch feine Wahl fest es eine berfelben fich innerlich ale Biel und 3med bes Sanbelns, welches nun bie Aufgabe bat fie auch äußerlich zu verwirklichen. Diese Form ber Freiheit ben Beift abgufprechen, weil fie nicht auch in ber Ratur gefunden wirb, ift boch um ein gut Theil ineracter von einigen fich eract nennenben Naturforidern, als wenn fie ben Magnetismus leugnen wollten. weil ber Magnet zwar bas Gifen, nicht aber bas Blei angiebt, als wenn fie bas Licht leugnen wollten, weil wir mit unferm Ohr es nicht hören, ober mit der Nase nicht riechen. Es ist die selbe Berirrung, als wenn einzelne Philosophen von Zufall und Willfür in der Natur redeten. Meine Philosophie will den Thatssachen gerecht werden, den Weltzusammenhang auffassen und von hier aus nach der Beschaffenheit fragen die vernunftgemäß dem Grunde zusommen muß, der sich in dieser bestimmten Weise offensbart. So mussen wir, um die Wirslichseit des Schönen zu begründen und zu verstehen, die Betrachtung der Freiheitserscheinungen völlig durchführen.

Der Beift fteht nicht leer und unentschieden zwischen ben Doglichkeiten wie Buridan's verhungernder Gfel zwifden ben Seubundeln, vielmehr ift ber Beift von Saus aus ein eigenthumliches Beien, bas feine eigene Ratur in fich tragt und von ihr aus fofort über die vorgestellten Reize der Angenwelt wie über die porgeftellten Möglichkeiten bes Sanbelne enticheibet. Er entichließt fich. bas beißt er schließt fich auf zur Bervorbringung einer ureigenen That, gur Berwirflichung eines innern Bermogens. Im Entschluß ift der Bille frei, die Ausführung bes Entschluffes in ber Außenwelt ift an die Bedingungen berfelben gebunden, und Die vollbrachte That ift nun etwas Nothwendiges, etwas Unabanderliches fur ben Thater, ber fie nicht wieder fann ungeschehen machen, wie für ben Weltzusammenhang, in welchem fie nun ein ungerbrüchliches Glied und eine unumgangliche Bedingung ber fortschreitenden Entwickelung fteht. Go ift auch im Thater Die That Lebenselement, die Reihe ber Thaten hangt untereinander que fammen, die höhere wird nur möglich, weil die vorbereitenden Stufen bafind, und burch wieberholte Sandlungen gleicher Art bestimmt und bildet fich eine bleibende Richtung bes Geiftes und fowol die Restigkeit bes ebeln Charafters mie die Bemalt bes Lafters.

Der Geist kann überwältigt werben vom Affecte, sodaß auf äußere Anregungen ganz plöglich eine Handlung erfolgt ohne daß sie ben Durchgang durch das überlegende Selbstbewußtsein genommen und dies sich prüsend und wählend entschieden hätte; ich vergleiche es den Resterbewegungen des Körpers, durch die der Muskel unwillkürlich auf den Nervenreiz antwortet. Aber dann sagt auch der Mensch er sei außer sich, seiner selbst nicht mächtig gewesen, und will sich die That nicht zurechnen lassen; auch ist sie ihm nur insofern zuzurechnen, als er nicht hinlänglich an sich selbst gearbeitet hat um dem Ich, dem selbstbewußten

Billen die Berrichaft über alle Triebe ju erobern und zu fichern, und fich ber Außenwelt in voller Gelbständigfeit gegenüber ju ftellen und zu behaupten. Der Geift fann in Die Sflaverei ber Triebe gerathen, wenn er fie blindlings walten läßt; Die Freiheit ift ja fein rubender Buftand, nichts ein für allemal Kertiges, fonbern ift die fortwährende Gelbitbefreiung als die nie abzuschließende Berwirklichung einer inneren Anlage, Die ewige Offenbarung und Bethatigung eines unerschöpflichen Bermogens. Bir find nur ein 3ch infofern wir und als folches fegen, unfer Bewußtfein ift fein Buftand, fondern eine fich felbit erfaffende und badurch erzeugende Thatigfeit; ber Geift ift "feiner felbft Dacher", wie Safob Bobme ibn nennt; feine Beftimmung ift nicht unmittelbar erreicht, fonbern eine Lebensaufgabe, er foll fein Gein gu feiner That machen, baber fich von dem blofen Gein als einer Buftandlichfeit befreien und fich jum Berrn bes Geins emporarbeiten; um diefer Berrlichfeit willen besteht die Möglichfeit der Knechtichaft, damit er überwinde; die Berrichaft über fich felbft tann ihm unmöglich geschenkt werben, fie ift nur ale eigene Errungenichaft ihrem Begriff nach möglich.

Der Indeterminismus hat seine Wahrheit. Unsere Thaten werden nicht schlechthin bestimmt durch die Verkettung der Ereigenisse, durch die Einwirfungen der andern Wesen; denn diese treiben nirgends, auch in der Natur nicht ohne weiteres zu einem Erfolg im andern, soudern das andere muß sie erst in sich ausenehmen, sie und mittels ihnen den Erfolg in sich und aus sich erzeugen. Unsere Thaten sind das Werf der Wahl und Entscheibung einer Versonlichkeit; aber es ist falsch und unwahr, wenn man diese als in sich unbestimmt und gegen die Außenwelt wie gegen die sittlichen Ideen gleichgültig annimmt. In diesem Be-

wußtsein fteht Schiller's Wallenftein, wenn er fagt:

Des Menschen Thaten und Gedanken wist Sind nicht wie Meeres leichtbewegte Wellen; Die inn're Welt, fein Mikrofosmos ift Der tiefe Schacht, aus dem fie ewig quellen. Sie find nothwendig wie des Baumes Frucht, Die kann ber Jufall gautelnd nicht verwandeln; Sad' ich bes Menschen Kern erst untersucht. So hab' ich auch sein Wollen und sein handeln.

Der Determinismus hat seine Wahrheit, zwar nicht in der Beftalt bes Fatalismus, ber in allen Thaten nur angerliche Erzeignisse fieht, bie zusolge eines grundlosen und bamit als zufällig

gefetten Berhangniffes gefchehn, ber bie Gelbftfraft und Gelbftanbigfeit ber Ginzelwesen und ihre eigene Entwidelung verfennt, - mol aber in bem boberen Ginn bag bie Bergangenheit als ein Unabanderliches und Nothwendiges hereinwirft in Die Gegenwart, fortwirft in bie Butunft; benn nur fo ift ber Kortidritt und die Ausbildung ber Gingelmefen, nur fo ber Beltzusammenbang und bie Beltgefchichte ju begreifen. Allein ber Determinismus überfieht ben unerschöpften Lebensgrund ber Dinge wie ber Beifter, benen bas Geworbene ftete nur bie Bafis neuer Thatig-Alle jene nun unabanderlich geworbene Greigniffe maren im Uct bes Geschehens freie Gelbitbestimmungen, fie bleiben Bebingungen ber Kortentwickelung, aber auch über fie erhebt fich bas gange Befen in feinem allgemeinen Gelbftbewußtfein; - bas Bewufitsein ift ja bas thatige Allgemeine, bas alles Befondere als feine Lebensaußerungen fest und über fie übergreifend bei fich felbit ift; und fo ichwebt auch über jenen nothwendig geworbenen Ereigniffen bie noch unenthullte Unenblichfeit ichopferifcher Lebensfraft, bie nur insoweit an jene gebunden ift als fie bas Reue bas fie bervorbringen will anknupfen muß an bas Beftebenbe. alfo in jedem Augenblide nur bas verwirklichen fann fur welches fich bie Bebingungen finden; aber biefe Belt ber Bebingungen. bie außeren Umftanbe und bie Bestimmtheit bes inneren Lebens find ja felbit bas Broduct eines vorbergegangenen freien San-Bogu wir und in und felbft entschließen bas ift nicht grundlos, fondern in unferm Gelbft begründet und barum nicht jufällig, bas ift und nicht von außen aufgebrungen und angezwungen und bamit nicht nothwendig, fondern bas ift unfere freie That, und es wird erst burch ben inneren Grund unserer Gelbftbestimmung nothwendig. Die Nothwendigfeit ift ber Freiheit Werf! Bu biefer großen Ginficht erhebt fich jest bie Philosophie, nachdem folche langit und urfprünglich ber fittlichen Lebensführung und ber Religion einwohnte, aber freilich nicht in Form begreifenben Erfennens, fondern nur im unmittelbaren Bahrheitsgefühl gegenwärtig war. Ber in ber Runft nicht blos genießen, fondern auch verfteben will, ber muß zu biefem befreienden Gedanken burchbringen burch bie Schulvorurtheile, Die ihre feffelnden Nete aus einseitigen Sypothefen über einseitig aufgefaßte Thatfachen ober aus formalen Begriffen fpinnen und weben und baburch bem gefunden Blid bie Birflichfeit und Bahrbeit Es muß fich auch bier bei ber Lofung eines ber verschleiern.

tiefsten Welträthsel die Richtigkeit des Sages ergeben daß die Wahrheit nur da ist wo ein Gedanke zugleich dem Gewissen und der sittlichen Erfahrung genügt und das Gemuth wie die Phanstasse befriedigt:

Die Nothwendigfeit ift ber Freiheit Werf; bas wird und bas Schone überall beftätigen, aber um bas Berftanbnig biefes Bebantens, bes Rampfpreises für Die seitherige Untersuchung, burch ein Beifviel ju erleichtern, bemerte ich nur bag bas Berbe und Unbefriedigende mancher griechischen Tragodien fur und barauf berubt daß in ihnen bie Rothwendigfeit ober bas Schidfal fur nich feststeht und von ben Selben erfüllt werden muß, mabrend bei Chaffpere ber Charafter, ber freie Wille bas Erfte ift und Durch feine Thaten fich fein Schidfal bereitet. Dort ift bas Schidfal ein unbegriffenes buntles blindwaltenbes Berhangnig, und die Freiheit ericheint im Rampf mit ber Rothwendigfeit, und ihr bleibt nichts als Ergebung in bas Ungbanderliche und Die Größe bes ungebeugten Billens auch im Untergang; bier ift bas Schidfal ber gottliche Rathichluß, eine burch bie ewige Gute gegrundete sittliche Weltordnung, und es gilt fich zu ihr zu erheben, fich mit ihr einstimmig zu machen, für fie zu wirken und nich in ihr zu beseligen. Much Aefchplos und Cophofles wiffen in ihren Meifterwerfen fich ber Babrheit baburd ju nabern bag die Charaftere burch ihre Eigenthumlichfeit und ihre Sandlungen Das Schidfal verdienen bas fie trifft, wodurch bas Dunkel fich au lichten beginnt; aber die Frage ob und wie ein Dedipus fein Loos hatte vermeiben fonnen, wenn einmal bem Laios ber Tob durch Sohnes Sand, ber Jofafte bie Bermahlung mit bem Sohne feftgefest war, biefe Frage bleibt bas Rathfel ber Sphinr in Diefer Tragodie, fo fehr auch Laios und Jofaste burch eigene Schuld ihr Loos verbienen, und Debipus burch Charafter und Sandlungen fich felber fein Berhangniß jugiebt. Der Gieg bes Chriftenthums über bas Seibenthum bebingte Chaffpere's weltgeschichtlichen Fortschritt; wir konnen ihn bezeichnen wenn wir als Motto vor feine Werke ichreiben: Die Rothwendigfeit ift ber Freiheit Berf.

Dies Wort wird man nicht völlig durchbenken können ohne einen freien Geift, einen perfönlichen Gott als das Abfolute, als Quell und Ziel alles Lebens zu finden; es wird in diesem Gott selbst die trübe Vorstellung von einem dunkeln Grund oder einer ihn bindenden Nothwendigkeit ausheben, und die Welt nicht als

etwas Bufalliges, bas auch nicht fein fonnte, fonbern als bie Offenbarung feiner Liebe in freier That erscheinen laffen; ber Daturmechanismus wie bie fittliche Beltordnung werben bann aum Bert feiner Borfehung, Die nicht nach blinder Rothwendigfeit, fondern allwiffend und allgutig die Grundformen bes Lebens für Die Materie wie fur ben Beift aufstellte. Der Wille Gottes ift allmächtig und geschieht überall, ber Mensch muß ihn also in fich aufnehmen, wenn er bas Biel feiner Thaten erreichen will; aber ber Menich nimmt bamit nichts Frembes, fonbern fein eigenes mahres Befen in fich auf. Es ift ber eine unendliche Beift ber in allen Beiftern maltet; fie find feine einzelnen Billensacte, bie fich in ihm gur Gelbständigfeit erheben, weil er nach feiner Freibeit nur in freien Befen offenbar werben tann; fie find nicht Buppen, die er an Kaben lentt, fondern Erfinder ber Rolle bie fie fpielen, und weil Gin Geift ben Blan bes Gangen entwirft und in ben Gingelnen maltet, herricht Ordnung und harmonie im Drama ber Beltgeschichte 10).

Der Dichter aber, "ber bas Evangelium ber Freiheit predigte", und über bie Schönheit gründlich nachgebacht, ruft aus bem Mund Bosa's nicht blos bem König Philipp zu, sondern allen benen, die nur die Herrschaft ber Nothwendigkeit und beren Despotismus in allem Leben erblicken:

Sehen Sie Sich um
In Gottes herrlicher Ratur! auf Freiheit
Ift ste gegründet, und wie reich ist sie
Durch Freiheit! Er, der große Schöpfer, wirst
ne einen Tropfen Thau den Wurm, und läst
Noch in den todten Räumen der Berwesung
Die Willfür sich ergößen. — Ihre Schöpfung
Wie eng und arm! — —

Er, ber Freiheit Entjudenbe Erschein Bertaudenbe Erscheinung nicht zu storen, Er läßt der Uebel grauenvolles heer . In seinem Weltall lieber toben, — ihn, Den Kunstler, wird man nicht gewahr, bescheiben Berhüllt er sich in ewige Gesege; Die sieht der Freigeist, boch nicht ihn. Wozu Ein Gott? sagt er; die Welt ist sich geng. Und feines Christen Andacht hat ihn mehr Alls diese Freigeists Lästerung gepriesen.

Darum hat Schopenhauer bas Ding an fich, bas Befen und ben Lebensgrund aller Erscheinungen als ben Willen bezeichnet;

bas, fagt er, mas in ber vegetabilifchen Ratur und bem thieriichen Organismus lebt und treibt, wenn es fich auf ber Stufenleiter ber Wefen allmählich fo weit gefteigert hat, bag bas Licht ber Erfenntniß unmittelbar barauf fällt, ftellt fich in bem nunmehr entstandenen Bewußtsein als Bille bar, und wird hier unmittelbarer und folglich beffer als irgendwo fonft erfannt, welche Ertenntniß baber ben Schluffel jum Berftanbniß alles tiefer Stebenben abgeben muß. Aber barin fann ich mit bem Denfer nicht übereinstimmen, bag er bas Bewußtsein aus bem Unbewußten werben lagt; Die Ibeen welche auch er ale bie Stufen ber Dbjectivation für ben ewigen Willen fest, find ideale Unschauungen bes Beiftes, Die zwedvolle Entwidelung Des Lebens ift nicht ohne eine ursprüngliche Bernunft begreifbar, ber Wille ale bie Schopfermacht aller Dinge ift ber febenbe Bille ber Liebe, und weil bas gottliche Gelbitbewußtsein ber innerfte Lebensquell bes Enblichen ift, barum beißt unfer Wefen finden, ju und felbft fommen. auch für und bewußt werben. Der Bille ber nicht feiner felbft mächtig ware, mußte boch in Wahrheit ohnmächtig beißen; fo ber blinde Bille, ber feiner felbft machtige ift ber bes Beiftes: er allein genügt fur bie Erflarung ber wirflichen Belt und ihrer Befchichte, und bag ber Beift als ber Berr bes Seins gebacht werbe. Die Erhebung ju ihm, ber Eingang in ihn ift bann auch nicht bas buddhiftische Bermehen in bas Nichts, fonbern bas felbitbewußte felige Leben in Gott, bie Erfullung ber Geele mit Mefen und Mahrheit.

Eine individuelle Triebfraft und beren eigenartige Berwirklischung erkennt auch I. H. Fichte in allen Dingen; er sagt in seiner Ethik einmal Folgendes, das ich als ein meiner Ansicht verwandtes Wort hier mittheile, um später eine Berichtigung daran zu knüpfen: "Es gibt an sich weder Zusall noch grundlose Wilkur, wol aber in jedem realen Wesen eine Innerlichkeit der Selbstbestimmung, welche zugleich das von außen Unberechendare ist. Davon trägt auch jedes Weltwesen das äußere Gepräge: keines ist bloser Ausbruck der Regel und des Gesetzs, sondern ein individualisirender Ueberschuß, eine niemals in blose Rationalität aufzulösende Eigenheit überschreitet die an sich scharf gezogene Grenze seines Begriffs und befreit die Schöpfung von aller Monotonie und abstracten Regelmäßigkeit. Um geringsten ist der Umfang dieses beiherspielenden Elements im Gebiete des blos Meschanischen und Physikalischen; entschieden tritt es hervor in der

Welt bes Organischen, wo Unregelmäßigkeit, Individualistrung, baher sogar Misbildung — bie Möglichkeit eines Richtseinsollensben — seine stete Mitbestimmung ist. Um höchsten und weitesten endlich tritt im Gebiet des Geistes, des reichsten und im größten Bereich der Möglichkeiten sich bewegenden Besens, der Umfang seiner Selbstbestimmung hervor."

Gerade fo wie die Freiheit fteigt bie Schonheit ber Befen, und in ber Ordnung ber Runfte geben wir von berjenigen in welcher jumeist bas Rothwendige waltet, von ber Architeftur, voran zu immer größerer Individualität und Freiheit in Bezug auf ben Stoff wie ben formenben Beift bis jur Boefie, beren Gipfel, bas Drama, geradezu bie Darftellung ber felbftbewußten That, die Berleitung bes Meußerlichen und Schicffalvollen aus ber fich felbitbeftimmenben Berfonlichfeit ift. Unferm afthetischen Gefühl wiberftrebt ebenfo bie gefetlofe Billfur, Die nur eine beanaftigende oder abstofende Bermirrung ftiftet und ale bie Berftorung und Auflösung ber Weltordnung erscheint, als andererfeits bas Leben unter bem 3mang einer mathematischen Rothmenbigfeit erstarrt und bas blos Regelrechte fteif und langweilig wirb. Bie bie Ratur bafur geforgt hat bag nicht allen Baumen Gine. Rinde machfe, fo muß auch die Runft jene faliche Correctheit meiben, bie ein paar armliche Regeln allen und jeben Werfen aufpragen möchte. Daß bie Figuren eines Bilbes fehlerlos gezeichnet, Die Proportionen und die Berfpective gewahrt, bag bie Berfe eines Gedichts wohlgebaut find, verfteht fich von felbft; aber zu verlangen, baß ftete in jeber einzelnen Berezeile ber Gebante fich fertig ausspreche, und niemals in ber Mitte ober am Enbe abbreche und bann ber neue Gebante fich in einen neuen Bere aus bem vorhergebenden binübererftrede, ober auf einem Gemalbe biefelbe Bahl von Riguren auf ber rechten und auf ber linten Seite in symmetrischer Stellung auch ba gu forbern, wo bas Betummel ber Schlacht ober ber Reftiubel bes Bolfs bargeftellt werben foll, bas find thorichte Borfdriften und thoricht ift ber Dichter ober Maler zu nennen, ber ihnen nachfommt. Mit Recht rügt Macaulay 11) ben Unverftand einem Chaffpere Die Correctheit abzusprechen, ba er feinen Lear, Dthello, Macbeth mit fo bewundernswürdiger Naturwahrheit gezeichnet, ohne irgend Die Befete ber Runft ju verleten, Die Linie ber Schonheit gu überfcreiten, mahrend Bope für besonders correct gelte, ber allerhand ceremoniofe Observangen mitmache, Die jum Befen ber Boefie

wie ber geschilberten Dinge gar nicht gehören. Man tabelt Milton wegen gehäufter Gleichniffe im erften Buch bes Berlornen Barabiefes, weil ber erfte Gefang ber Ilias feine habe! Es ift als ob man verlangen wollte bag in jeder Tragodie nicht mehr und nicht weniger ale fiebzehn (ober bie ominofen breigehn!) Berfonen auftreten follten, ober bag jedesmal ber einundbreißigste Bers awei Gilben mehr haben muffe, als bie andern; und wenn wir folde Normen aufstellen, werben bie als correct gepriefenen glatten und außerlich regelrechten Boeten fo uncorrect erscheinen wie bie geniglen großen Dichter nach' bem Ranon ben man von jenen für fie abstrahirt hat. Jene Correctheit, die man vor hun-Dert Jahren pries, gleicht ben Bilbern vom Garten Eben in alten Bibeln. Wir haben ein genaues Quabrat, eingeschloffen burch Die vier Fluffe Bifon, Bihon, Siddetel und Cuphrat, jeder mit einer Brude in ber Mitte, rechtwinfelige Blumenbeete, und in ber Mitte bes Gangen ben regelmäßig beschnittenen Baum ber Erfenntniß, ben Mann ihm gur Rechten, bas Beib gur Linfen, und in reingezogenem Rreis bie Thiere rings herum. In einem Sinn ift bas Bilb correct genug, bie Bierede namlich find es, ber Rreis und bie Spirallinie ber Schlange. Aber wenn nun ein Maler fo begabt mare, bag er auf die Leinwand une bingaubern tonnte bies glorreiche Paradics, bas mit bem inneren Muge ber Dichter fah, ber bas außere Beficht burch langes Baden und Arbeiten für Freiheit und Wahrheit verloren hatte. wenn ein Maler uns bie Wellen bes himmelblauen Bache barftellte, ben See mit feiner Umfrangung von Myrten, die blumigen Biefen, bie Grotten umrantt von Reben, bie Balber mit ben glangenden Fruchten Sesperiens und bem bunten Gefieber ber Bogel, ben fublen Schatten unter ber Sochzeitslaube, Die auf die ichlafenden Liebenden Rofen niederfenft, - mas wurden wir von ber Rennermiene halten, welche uns verfichern wollte. bies Bild ware awar fconer, boch nicht fo correct wie jenes in ber alten Bibel? Bir wurben ihm fagen: es ift fconer und correcter, Schoner weil correcter, indem es bie ju fchilbernde Sache ihrem Befen gemäß barftellt.

Darum aber mußten wir erst bas Wefen ber Welt felbst als Freiheit zu erfennen und barzuthun suchen, Geset und Nothwenbigfeit als Werf und Bedingung bes freien Lebens und seiner Berwirklichung begreifen, um im Schonen die Bollendung ber Ratur, die unmittelbare Anschauung und ben Genuß ber Wahr-

beit, Die reine Blute ber Birflichfeit und ihre Berflarung, bas beifit ibr Wefen in unverschleierter Rlarbeit ju gewinnen. bas Schone entsteht im freien Spiel mannichfaltiger Rrafte, bie fich felbständig von innen entfalten, und bas allgemeine Wefet nicht aufheben, fondern vielmehr feten, unter wechselnden außeren Bedingungen es auf eine eigenthumliche Beife erfullen, welche barum nicht logisch erschloffen, fonbern nur erfahren werden fann. Statt ber Monotonie einer und berfelben Regel feben wir in ben iconen Gegenständen und Werfen überall bas Individuelle, welches feine Innerlichkeit entfaltet, und diefe ift überall neu und etwas für fich , bas aus bem außer ihm Borbandenen nicht berechnet werben fann. Im Busammenhang bes Gangen ift auf jedes besondere Ding mitgerechnet, und die Menschheit war vorbereitet auf einen Alexander ober Columbus; aber bie Eigenart ihrer Berfonlichfeit brachten fie als etwas Neues bingu, und bas Bie ihrer Thaten war nicht aus der allgemeinen Beltlage ju conftruiren. Gegen bie Unficht, welche bie Schönheit in rationalen oder verftandesmäßig bestimmten Dagverhaltniffen fuchte und ihren Begriff bamit ju erschöpfen meinte, bat Beige 12) vielmehr Die Brrationalität ber Schonheitelinie betont, ahnlich wie Fichte von einem leberschuß bes Berfonlichen und Freien über bas ge= feslich Bestimmte redet. Allein bas Irrationale und Ungefesliche ift niemals bas Schone, fonbern mas mit ber Bernunft und ber göttlichen Ordnung ber Dinge nicht übereinstimmt, bas Unvernunftige ift bas Unfreie und Unicone; es mußte auch unferer Bernunft mibersprechen. Sier fcheint mir bei beiben Bhilosophen ber lette Reft eines Dualismus ju liegen, ben meine obige Entwidelung überwunden hat. Richt als "ein beiherspielendes Glement" erfannten wir bas Individuelle, fondern als bas Uriprungliche: nicht ein fur fich fertiges Gewebe von Formen war uns bas Gefet, in beffen Fabenfreuge bie Realitat ber Dinge eingefangen murbe, um allenfalls innerhalb berfelben einigen Spielraum ju haben, fondern burch bie Berwirflichung bes ewigen Billens wurden in der Entfaltung bes Wefens jum Leben Die Beifen feines Seins und Berbens felber gefent. Ale icon betrachten wir nun basjenige wodurch biefer Begriff uns gur Unschauung fommt, alfo bas Eigenthumliche und felbständig Lebenbige, welches biefe gottgewollte Beife bes Seins und Wirfens nicht wie ein ihm von außen Auferlegtes, fonbern wie ein von innen Gelbstbestimmtes befolgt, und baburch nicht unter bem

Bann und 3mang einer Rothwendigfeit, fondern als die Entfaltung und Bestaltung originaler freier Triebfraft ericbeint. ber anbern Unficht hatte bie Berrichaft ber Bernunft und bes Befenes ihre Luden, und bas gefet - und vernunftlofe Spiel bes Lebens innerhalb berfelben, nicht bie Ordnung ber Ratur und ber fittlichen Welt offenbarte bie Unendlichkeit und Berrlichkeit bes gottlichen Seins und Birfens, begründete bie Schonheit. Aber fie fommt nicht um bas Gefet aufzulofen, fondern zu er-Darum bewundern wir mit Dito Jahn in Bach und Sanbel bie Rraft und Tiefe ihrer funftlerifden Ratur und Bilbung, vermoge welcher fie bie Ruge, biefe ftrengfte, icheinbar bis jur Starrheit abgeschloffene Form ber Darftellung ale bie naturgemäße und durchaus entsprechende Ausbrucksweise ihres mufitaliften Denfens und Empfindens ergriffen, in ihr mit vollfommener Freiheit und Wahrheit ihr innerftes Leben aussprachen, und fo ben fraunenswerthen Reichthum contravunktlicher Combinationen nicht als ein Spiel unfruchtbarer Speculationen ober als todte Erfüllung des Gefenes verbrauchten, fondern als unerschöpfliche Kundgrube mahrhaft genialer Productionefraft in fteter Bereitichaft bielten.

Man fann allerdings bie Schwingungszahlen einer Melobie berechnen und bas Berhaltniß bestimmen, in welchem bie Tone berfelben zueinander ftehen, aber erft nachdem bie Delobie als Ausbrud Des geiftigen Gefühls von ber Phantafie geboren ift; feineswegs aber fonnte man aus bem Berhaltniß ber erften Roten den weiteren Fortgang mit mathematischer Nothwendigkeit vorberbestimmen und jenes Berhaltniß felbit durch Rechnung erfinden und urfprünglich begründen. Man fann die einzelnen Theile eines Doms meffen und ihre Große in ber Begiehung gum Gangen beftimmen; biefe Berftandesthätigfeit ift aber ftete eine nach= trägliche, die ben Begenstand ber Erfahrung vorausfest; aus mathematischen Lehrsäten, durch blofe Geometrie aber wird fein icones Bauwerf conftruirt. Ja ber Baumeifter hat überall bie wagerecht gerade Linie in ber Mitte fich etwas aufschwingen und runden laffen, überall bie Caulenfchafte bei leifer Schwellung in der Mitte und Berjungung nach oben zugleich etwas fchrag einem gemeinfamen Mittelpunkt jugeneigt auffteigen laffen, und fo bat er ben Gindrud organifden Lebens im ftarren Steine felbft erzielt. Sogarth, ber bie Wellenlinie als bie ber Schonheit bezeichnete. that es in ber Ginficht von ber Berschmelzung individueller Freibeit mit bem Befet. Er fand ben Grund ber Schonheit in ber Durchbringung von Ginheit und Mannichfaltigfeit, und wenn Dies auch noch nicht alles fagt, fo muß es boch fur eine Beftimmung gelten bie nirgende im Schonen fehlen fann. In bem Bechfel ber Bellenlinie zeigt fich ein Befet, aber baffelbe überwältigt nicht ju gleichmäßigem Beharren, sonbern in ben fortichreitenden Sebungen und Genfungen, bem balb fteileren balb fanfteren Auf = und Abichwung zeigt fich ber unerichöpfliche Reichs thum innerer Geftaltungefraft. Bon Bellenlinien wird barum ber menschliche Rorper umschrieben, in Wellenlinien bewegt fich alles Lebendige, und bas Gerablinige und Symmetrische ift nur infofern berechtigt, ale es ben Begriff ber Ginheit erwedt, ohne ben ber Dannichfaltigfeit aufzuheben. Bei bem Rreise, bei ber Barabel andert bie Linie beftanbig ihre Richtung, aber ein Theil ber Curve bestimmt bas Bange; Die Wellenlinie gibt ber Individualität freiere Bewegung, und gestattet ihr bie Doglichfeit reichen Wechsels in Sobe und Tiefe, in Ausbreitung und Bufammenbrangung.

Man hat die bestimmten Magverhaltniffe welche die Indi-

vidualität nicht überschreiten barf, wenn fie schon bleiben will, ale Ranon bezeichnet und bangd Rormalgestalten entworfen. Aber man findet fie gleich ben abstracten Berftanbesbegriffen burch Sinweglaffen bes Charafteriftifden im Befonbern, und bamit werben fie leer. Es ift ale ob man die Lange, Breite, Dide von hundert Menfchen, Rafen, Baumen nehmen, gufammengahlen und burch Division eine mittlere Große gewinnen wollte, ein Berfahren bas fur ben Runftler ebenfo zwedmäßig fein murbe als ber Gifer jenes Immermann'iden Sollanders, taglich genau Die Minute aufzuschreiben, in welcher an feinem Landgut bas Marktichiff poruberfuhr, um beffen mittlere Anfunftegeit banach für bie einzelnen Monate zu bestimmen. Auch Rant rebet in ber Rritif ber Urtheilsfraft (§. 17) bavon bag unfere Ginbilbungsfraft ein Bild gleichsam auf bas andere fallen laffe, und burch Congrueng ber mehreren von berfelben Art ein Mittleres herausaubefommen wiffe, welches allen jum gemeinschaftlichen Dage bient. "Jemand hat taufend erwachfene Mannsperfonen gefeben. Bill er nun über die vergleichungsweise ju fchatenbe Rormalgröße urtheilen, fo lagt bie Einbildungefraft eine große Bahl

der Bilber ober alle aufeinander fallen, und - wenn es mir er-

ben - ber Raum wo die meiften fich vereinigen, und innerhalb bes Umriffes wo ber Blas mit ber am ftartften aufgetragenen Farbe illuminirt ift, ba wird bie mittlere Große fenntlich. Die fowol der Sobe ale Breite nach von ben außerften Grengen ber größten und fleinsten Staturen gleich weit entfernt ift, und Dies ift Die Statur fur einen iconen Mann." Aber Rant erinnert fich felbft baran bag auf folche Beife bas Ibeal nicht gewonnen, nur bie Charafterlofigfeit erreicht werben fann. Gine fo gewonnene Geffalt, fagt er fpater felbit, ift feineswege bas Urbild ber Schönheit, fonbern nur bie Form welche bie unnachlafliche Bebingung aller Schönheit ausmacht, mithin blos bie Richtigfeit in Darftellung ber Gattung. Gie fann aber barum nichts fpecififd Charafteriftifches enthalten; ibre Darftellung gefällt auch nicht burch Schonheit, fonbern nur weil fie feiner Bedingung wiberfpricht, unter ber allein ein Ding Diefer Battung icon fein Die Darftellung ift blos ichulgerecht. Man wird finden. fest Rant weiter bingu, bag ein volltommen regelmäßiges Beficht gemeiniglich nichts fagt. Auch zeigt bie Erfahrung, bag berartige Befichter im Innern gemeiniglich ebenfo wol einen nur mittelmäfigen Menschen verrathen, vermuthlich (wenn angenommen werben barf bag bie Ratur im Meugern bie Broportion bes Innern ausbrude) beswegen, weil wenn feine von ben Gemutheanlagen über diejenige Proportion hervorstechend ift, die erfordert wird blos einen fehlerfreien Menschen auszumachen, nichts von bem was man Genie nennt erwartet werben barf, in welchem bie Natur von ihren gewöhnlichen Berhaltniffen ber Bemuthefrafte gum Bortheil einer einzigen abzugeben icheint.

Die Normalgestalt also, die des persönlichen Lebens entbehrt, die nicht das selbstgesette Maß individueller Bildungskraft ist, wird ausdrucklos und langweilig, wenn sie mehr sein will als eine allgemeine Grundlage für das Besondere und seiner Entsaltung. Einem Jahrhundert indeß welches sich in der übertriebenen Betonung des Mannichsaltigen, in der anspruchsvollen Herzvorhebung sebes Besondern und dadurch Absonderlichen gefallen hatte und damit in ein Wohlgesallen am lleberladenen und Manieriten hineingerathen war, stellt Windelmann in mit Recht die Einfalt, Stille und Ruhe der antisen Marmorwerse entgegen, und spricht sogar von einer "Undezeichnung" als einer Eigenschaft hoher Schönheit, die aus dem Begriffe der Einheit folge; er spricht von einer ibealen Gestalt die weder bieser noch iener

bestimmten Person eigen sei, noch irgend einen Zustand des Gemüths oder eine Empsindung der Leidenschaft ausdrücke, als welche fremde Züge in die Schönheit mischen und die Cinheit untersbrechen. "Nach diesem Begriffe soll die Schönheit sein wie das vollsommenste Wasser aus dem Schose der Quelle geschöpfet, welches se weniger Geschmad es hat desto gesunder geachtet wird, weil es von allen fremden Theilen geläutert ist."

Rur wenn wir biefe Forberung bem Charafteriftischen gegenüber festhalten, hat fie unrecht und erreicht bann fo wenig als Diefes Die mahre Schonheit, Die gerade in bem Busammenfein beider Momente befteht. Das Charafteriftische als die bestimmte Form ber Gigenthumlichfeit ift burchaus unentbehrlich, bas Schone wurde nicht bie volle Erfaffung, fondern die Abschwächung und Abtodtung bes lebens fein, wenn es bes Charafteriftifchen ermangeln fonnte; aber wo biefes fur fich allein auftritt, ba wird es jum Berrbild, jur Caricatur, einem Borte, bas nach bem Italienischen carico Laft, caricare belaben, bas lleberlabene und llebertriebene bezeichnet, und bas Befondere um es recht nachbrudlich zu betonen über bie Grengen ber Natur hinausführt. Dagegen fommt ein charafterloses Ibealifiren ju einer leeren Glatte, ju einem Uebertragen von Formen, Die anderwarts von innen beraus als Lebensausbrud gebilbet murben, auf Begenftanbe benen fie an fich nicht angehören, und ce hullt fich ber Mangel an Tiefe und Wahrheit in Diefe flaue flache Clegang. Dies falsche Idealifiren hat Goethe vortrefflich im Triumph der Empfindfamfeit verspottet:

Denn Notabene! in einem Park Muß alles Ibeal fein, Und, Salvavenia, jeden Quark Bickeln wir in eine schone Schal' ein. So verftecken wir zum Grempel Ginen Schweinstall hinter einen Tempel, Und wieder ein Stall, versteht mich schon. Wird geradeswegs ein Bautheon. Die Sach' ift, wenn ein Fremder brin spaziert. Daß Alles wohl sich prafentirt; Wenn's dem bann hhperbolisch dunk, Freilich ber herr vom haus Beiß meistens wo es stinft.

Wir fommen bei bem Berhaltniß ber Runft gur Natur auf biese Frage gurud; hier gilt und genugt es, ben Begriff bes

Schonen bahin zu beftimmen, daß es allgemein mahr und individuell wirflich jugleich fei, daß es ausbrudevoll fei innerhalb allgemeingultiger Normen, bag es bas Gefet bes Lebens burch eigene freie Rraft rein ausspreche und flar erfulle.

Daburch wird bie Form bes Schonen ausbrudevoll, indem fie eben bas individuelle Innere, ben Charafter ber Sache aus-Es fann bies nun gwiefach geschehen, fobag bie Totalitat beffelben auch in ber Gefammtheit ber Buge ber Erscheinung fich ruhig und bleibend ausprägt, ober bag besondere Regungen und Stimmungen bes Innern burch bas Meußere abgespiegelt So nennen wir im erfteren Ginne auch bie Korm von Bebäuden oder Gerathichaften ausbrudevoll, wenn fie fprechend ift, wenn ber 3wed und bie Bebeutung flar hervortritt, mabrend im anderen Ginne ber Ausbrud fich mit ber Thatigfeit bes Inbividuellen fteigert und in ber felbftbewußten Berfonlichfeit und beren Reichthum von Lebenbaußerungen feinen Gipfel erreicht. Windelmann faßt auch bier bie Cache ju eng; er vergift baß es auch ausbrudevolle Stellungen gibt, in benen ber Begriff einer Beifteseigenthumlichfeit fich barlegt, bag auch bie ruhige Burbe, auch bie anmuthige harmonie und ber Friede ber Seele ihren Ausbrud haben; er bleibt babei gang auf bem Standpunft ber antifen Blaftit, wenn er fagt: "Der Ausbrud ift eine Rachahmung bes mirfenden und leibenben Buftanbes unferer Seele und unfere Rorpere, und ber Leibenschaften sowol ale unferer -Sandlungen. In beiben Buftanben veranbern fich bie Buge bes Befichts und bie Saltung bes Rorpers, folglich bie Formen, welche bie Schonheit bilben, und je großer biefe Beranberung ift. besto nachtheiliger ift fie ber Schonbeit. Die Stille ift berienige Buftand welcher Der Seele fowie bem Meere ber eigentlichfte ift, und bie Erfahrung zeigt bag bie ichonften Menichen von ftillem gefitteten Befen find. Es fann auch ber Begriff einer hoben Schonheit nicht andere erzeugt werben ale in einer ftillen und von allen einzelnen Bildungen abgerufenen Betrachtung ber Geele." Beber wird fich aus ber Erfahrung bes Lebens wie nach ber Befhauung von Bemalben erinnern, bag auch raube, harte Buge eines Gefichts, bas wir in ber Rube nicht icon nennen wurben. burch ben Ausbrud einer ebeln Gefinnung, burch bas Feuer ber Begeisterung wie von einem Sonnenftrahl verflart werben; Die Stimmung ber Seele überminbet und burchbringt bier eine ihr fonft nicht gemäße ober wiberftrebenbe Sulle, und pragt biefer

wenigstens für Augenblice bie eigene Ibealität als ein leuchtenbes Siegel auf, ober läßt einen Abglang bes Simmlifchen auf bas Brbifche, Erbenschwere fallen. Auch bas ift in Bezug auf ben Musbrud nicht ju vergeffen bag jeber Rorper fur verschiebene Standpunfte verschiedene Unfichten bietet, und bag es oft nur barauf antommt bie Stelle ju finden, von welcher aus bas gu lang Geftredte verfürzt ericbeint ober ein beleidigender Borfprung gurudtritt, und bag binwiederum die organische Bestalt burch eine ausbrudevolle Bewegung fich in folch ein gunftiges Licht für jeden Standpunft felber fegen fann. Infofern übrigens bat Bindelmann recht, als in der Bewegung des Gemuthe und ihrem forperlichen Nachbilbe burch bie einzelne Erregung und Bewegung bie Berrichaft ber Ginheit über bas Besonbere, Balten ber in fich gefammelten Totalität ber Geele über bie Ausbrüche bes Gefühls ober bie wechfelnden Buge und Stellungen bes Körpers bewahrt bleiben muß. Das Toben blinder Buth. Die rohe Leibenschaftlichfeit, Die frampfhaften Bergerrungen, Die gewaltsamen Berrenfungen gerftoren allerdings die Schonheit und fonnen die an fich wohlgefällige Form jur Grimaffe und Frate Die Rube bes Meeres ift feine Erftarrung, es ift "gleich bem Sternenhimmel ftill und bewegt", und entfaltet im ichwebenden Reig ber Wellenspiele feine Berrlichfeit; fo barf auch Die Geftalt bes Menfchen nicht fteif ericbeinen, fonbern muß burch eine Stellung bie aus einer Bewegung fommt und ju ihr fuhrt, Die Bewegungefähigfeit andeuten, und darf nicht die Leere, fonbern muß eine bestimmte Richtung ober Gigenthumlichfeit bes Beiftes jur Ericheinung bringen, wenn fie icon fein will. Much ber Ton, ber Rlang ber Stimme wird erft fcon, wenn er feelenvoll erschallt, wenn die Gemuthoftimmung in ihm fich fundgibt. Gine ausbrudelofe Schonheit ift gerabegu unmöglich, weil fie als fabe Unentschiedenheit und Gemuthlofigfeit uns falt und gleichgültig ließe und ihr Anblid uns fogleich langweilen murbe. . mas alles ihrem Begriffe miberfpricht.

Uebereinstimmend hiermit lesen wir in Zeising's afthetischen Forschungen: "Formen aus welchen keine höhere Gefühlsregung, fein außerordentliches Bestreben herausblickt, können trot ihrer Symmetrie und Broportionalität nicht ben höchsten Grad ber formellen Harmonie erweden, weil ihre Starrheit und Gebundenheit mit dem allgemeinen Leben, welches die ganze Welt durchdringt und namentlich im Innern jedes Individuums nach Selbstent-

faltung ringt, im Biberfpruch fteht; fie geben baber nur bie Sarmonie amifchen ben verschiedenen Glementen ber Erscheinung als folder, aber nicht die Sarmonie ber Erscheinung mit ber fie befeelenden und belebenden 3bee. - Dag und Regelmäßigfeit und Broportionalität nicht ale bie bochften Stufen ber formellen Schonbeit gelten, gebt recht augenscheinlich baraus bervor, bag wir eine Erfcheinung welche biefe Gigenschaften befitt, lieber in einer Gitugtion feben, in welcher biefelben bis zu einem gemiffen Grabe aufgehoben erscheinen, als in einer folden worin biefelben mit voller Strenge festgehalten find und fich als folche fofort bem So finden wir den menfchlichen Rorper in Auge aufdrängen. ber fogenannten erften Bosition, obschon gerabe in diefer bie Sommetrie feiner Salften und bie Berhaltnigmäßigfeit feiner Glieber am unverfennbarften in Die Augen fpringt, am wenigften fcon, und finden und befriedigter, wenn wir vielleicht von ber linken Seite etwas weniger als von ber rechten feben, wenn ber eine Urm ein wenig gehoben, ber andere hingegen gefentt ericbeint. wenn bas Saupt ein wenig geneigt ift. Ebenfo legen wir Baumen, an benen fich bie Bergweigung freier geftaltet, einen hobern Grab ber Schönheit bei, ale folden welche regelmäßigere Formen barftellen, ja felbft Bebaube feben wir lieber in einer Unficht welche une biefelben ein wenig verschiebt, ale von einem Standpunfte ber uns ihre volle Regelmäßigfeit zeigt. Sierin liegt jeboch feineswegs eine Geringschätzung ber Symmetrie ober Broportionalität; benn bag und biefe tropbem ale unerlägliche Schonheitselemente gelten, geht baraus hervor bag wir nur eine folde Auflösung berfelben fur mohlgefällig erfennen welche meder eine ertravagante noch bleibende noch willfürliche, fondern vielmehr eine maßhaltende vorübergehende und begründete ift. brud ericbeine baber nie ale eine gerftorte, fonbern nur ale eine befreite, gelofte, in Bluß gefeste Proportionalitat."

Die Freiheit also bie ihr selber das Geset ist und gibt, die Individualität die das Wesen der Gattung verwirklicht, die ausstruckvolle Regelmäßigkeit nennen wir schön; so können wir wol mit Baumgarten 12) sagen, das Schöne sei das sinnlich Bollskommene. Es entsteht in der Individualisirung des Idealen, in der Idealisirung des Individuellen. Die Materie sindet die eigene Lebensvollendung, indem das Geistige aus ihr hervorstrahlt; wir sehen an ihr selber daß das Neußere die Offenbarung des Innern, die raumzeitliche Eutfaltung von Geist und Willen ist; diese

fommen sich badurch felber zur Erscheinung und werden sich gegenständlich. Insosern das Materielle sich als vielheitliches Ausseinandersein, der Geist sich als bei ihr selbst bleibende Einheit fund gibt, wird in der Durchdringung und Vermählung von Geist und Materie jene schon berührte Verbindung der Einheit und des Unterschiedes verwirklicht, die wir Harmonie nennen. Einheit in der Mannichsaltigkeit ergibt sich danach als eine Vegriffsbestimmung der Schönheit. Wie das Unterschiedliche oder Mannichssaltige aber beschäher sein musse das in ihm und durch es die Einheit erscheinen und als Harmonie sich verwirklichen könne, das wird nun die Ausgabe weiterer Untersuchung.

Der Gegenstand muß als Ganzes basein, bessen Theile sich zur Einheit zusammenfügen; bemnach muß ein Theil mit bem andern zusammenhängen und dadurch seine bestimmte und unversänderte Stellung erhalten, oder die Herrschaft des Ganzen und Einen und ihre durchdringende Wesenheit muß durch die Ordnung der Theile sticktbar werden. Unordnung ist Machtlosigkeit des Einen und damit das wirre Durcheinander des Vielen; durch die Ordnung der Natur und der sittlichen Welt zeigt sie die Weisheit des göttlichen Geistes und seine das Mannichsache auseinander beziehende und durchdringende Einheit. So wird das Chaos zum Kosmos, das Bestimmungslose oder Unsörmliche zum Schaos zum Kosmos, das Bestimmungslose oder Unsörmliche zum Schaug, in die Hato und Nristoeles das Schöne vorzugsweise sehen, hat hier ihre Stellung und Bedeutung für die Verwirklichung besselben.

Ferner wird die Einheit oder das Ganze dadurch in den Theislen erscheinen daß alle oder mehrere derselben untereinander gleich sind. So die Säulen um einen Tempel, die Fenster der Abtheislung eines Gebäudes. So in einzelnen Figuren die Gleichheit der Winfel und der Umristlinien; diese gehen zwar nach verschiesdenen Richtungen auseinander, aber sie treffen zusammen, durchischneiden sich und begrenzen damit abschließend das Ganze. Das Quadrat zum Beispiel bringt die Schärse des rechtwinkligen Gegensass zur Auslösung des allseitig Gleichen und macht daher den Eindruck des sest in sich Geschlossenen, der Würsel den des unerschütterlich auf sich Beruhenden. Das Quadrat ist der sich selbst zur Einheit aushebende Gegensas, den Gegensas und die Bermittelung zeigt das Dreiek. Oder in der Berschiedenheit der einzelnen Theise untereinander hat die Einheit dadurch statt daß

ftets boch einzelne einander entsprechen; Auge und Dhr. Arm und Bein find einander fehr unahnlich, je ein Glied aber hat an einem entsprechenden fein Gegenbild, Die vielen unterschiedlichen Theile einer Seite bes Menfchen haben an benen ber anbern ihre gleiche Bieberholung, und bies macht ein gemeinsames, ordnend gestaltendes Brincip in allen anschaulich. Dies lettere macht sich nun fogleich naber baburch geltend, baß bie einander entsprechenden Glieber nicht willfürlich unter andere ungleiche geftellt find, fonbern baß fie einen bestimmten Ort haben und in ihrer Doppelbeit ins Auge fallen. Das wird wieder am leichteften bewertftelligt, wenn bas Bange in zwei Seiten fich theilt, beren eine Die andere in gleicher Ordnung aller Glieder nachbilbet. zeigt fich bann Fulle bes Mannichfaltigen auf jeber Geite, und Der augenscheinliche Beweis ber fie burchherrschenden Ginheit wird badurch geführt, baß alle Berichiebenheit ber Geftalt und Lage nach genau fich wieberholt.

Dies bringt uns jum Begriffe ber Symmetrie. Sier erscheint Die Einheit als ein Mittelpunft ober eine Achfe, von wo aus bie Geftaltung bes Unterschiedenen ausgeht, woburch baffelbe aber aualeich auch ausammengehalten wird, indem eine Seite bie andere abspiegelt, und ftete in gleicher Entfernung von bem Centrum ober ber Mittellinie oben und unten ober rechts und links biefelben Formen wieder auftreten, und gwar nicht in einfacher Bieberholung, fondern als Wegenfat, wie benn bas Thranenfadden bes rechten Auges auf beffen linter, bas bes linten Auges auf beffen rechter Seite fteht, und beibe von ber Mittellinie bes Befichts gleichweit entfernt find. Gine Balfte ift alfo in bem fymmetrifden Gangen bie Umfebrung und ber Gegenfat ber anbern und body ihr gleich; eine verdoppelt bie andere, als ob fie ihr Gegenbild im Spiegel mare, und feine fann ohne bie andere befteben, ba fie erft an ihr Salt und Begengewicht findet. Jeber Theil tritt als folder aus ber Ginheit bervor und realifirt an fich und fur fich bas Mannichfaltige, und jeder bleibt boch im Bufammenhange bes Bangen nur auf bie Ginheit bezogen, und daß in diefer die Macht ber Entfaltung und Geftaltung wohnt, wird burch die Gleichheit ber einander entsprechenden Unterschiede und burch ihre gleiche Stellung und Richtung gur gemeinsamen Mitte bewiesen. Sie tritt als bas Ginheitsband ju Tage, bas Die Bielheit ber Glieber ordnet und ausammenhalt.

Ein Rreis wird burch ben Durchmeffer in zwei symmetrische

Salften getheilt. In bem regelmäßigen Secheed, bas wir in Die Beripherie bes Rreises binein zeichnen, liegen fich ftets zwei Linien einander entsprechend gegenüber. Bieben wir vom Centrum die Rabien nach ber Beripherie, fo erfcheint ber Umfang wie eine Ausstrablung vom Mittelpunft, welcher aber ftete bie Enbpuntte ber Salbmeffer in gleicher Entfernung von fich halt ober Die Linie ber Beripherie ftete gleichmäßig angieht. Gine abnliche Symmetrie zeigt die fternformige Gestalt, welche um einen fleinen Rreis ber Mitte fpitmintlige Dreiede ftellt; Die rofenformige entfteht, wenn ftatt ber letteren halbe ober Dreiviertelefreife fich anfeten, bie nach rechts und links ober nach oben und unten einanber entiprechen. Bir fonnen in folden Unfaben bas Grablinige und Curpenhafte abmechieln laffen und baburch bie Dannichfaltigfeit erhöhen, fobald nur wieder in biefem Bechfel bas Befet bewahrt wird, bag eine Seite die andere wie im Spiegel-Bieber mar bie Mitte ober bas Ginbeitsband bilbe wiederholt. ale Puntt gefett, ale Achsenlinie erscheint fie bei Rryftallen, als Stamm ber Baume, in ber Architeftur eines Giebelbaues, in ber menichlichen Beftalt.

Die Symmetrie erscheint in ber Wellenbewegung, wenn ber Abschwung in berfelben Beife vom Sobenvunft fich entfernt, als ber Aufschwung fich ihm genabert hatte. Dies lagt fich auf bas Leben ber Befühle in ber Geele übertragen, Die anschwellend in ihr aufsteigen und bann fich ber Totalität bes Gemuthe verfoh= nen; es lagt fich von ba wieber auf bie Melobie in ber Dufit und auf Die architektonische Glieberung musikalischer Gate anwenden, die nicht blos im wechselnden Rhythmus burch ben Taft ein gleiches Zeitmaß bewahren, fondern auch Taftgruppen gu rhythmifch = fymmetrifchen Gliedern zusammenordnen. symmetrische Bewegung zeigt fich im Drama; es entwickelt fich wie ein Gewölbe, bas einem Soben- und Umfdwungepunkt auftrebt und bann in berfelben Beife fich wieder abfenft; Die Erposition und bie Lösung lagern sich als erster und letter Act gegeneinander, und in ber Mitte gwifden ihnen fteht die Berwidelung ober ber Conflict, ber wieder symmetrisch gegliebert ober in brei Acte gerlegt werben fann.

Betrachten wir ben menschlichen Körper, ber sich uns später als die afthetisch vollendetste Naturerscheinung erweisen wird, so zeigt sich uns die Symmetrie in dem Berhältniß ber rechten und linken Seite, nicht aber in der Beziehung von vorn und hinten.

Sier wurde bie Bieberholung bes Gleichen ftorend wirfen, ba ne bie Richtung bes Korpers unfenntlich machte ftatt fie angugeben. Sier bedürfen wir vielmehr einen Unterschied ber Borberanficht von ben Seiten und bem Ruden. Bei ber Bflange, Die im Boben feftfteht, ift bies freilich nicht nothig, wol aber bei bes Menfchen frei beweglichem Organismus; ihm muß man es anfeben wohin er fich wendet, und fo geht ber Blid bes Huges, fo ftreben bie Rnie vorwarts, Die Arme haben nach vormarts bin die größere Bebendigfeit, mabrend bie Elnbogen gurudfteben, und aus bem Antlig tritt bie Rafe, an ben Fugen treten bie Beben hervor. Der Schabel ber ber Sinnesorgane ermangelt, Schultern, Gefaß, Rniefehlen und Ferfen charafterifiren eine Rudfeite, die ben Gliedern ber Borberanficht theils einen feften Salt, theils bie Beweglichkeit gewährt. Gines bedingt bas andere ober wirft für bas andere, baburd tritt bie Ginheit in ber Wechfelbegiehung bervor. Er ift biefelbe außere Linie bes Umriffes welche Die vordere und hintere Ansicht bes Menschen umschreibt, aber innerhalb berfelben zeigt fich eine verschiedene Mobellirung, jedoch fo bag eines auf bas andere hinweift. 3ch fage nicht bag bies icon Schonbeit ift, aber ich betrachte es als eine Bafis und Bebingung berfelben, als eine neue Beife wie Mannichfaltigfeit auftritt und boch Ginheit bleibt. Go ift ber Schluß einer Dichtung etwas anderes als bie Erposition, und boch nur bie Entmidelung beffen mas burch fie angelegt und begrundet ift; er barf fich nicht als ein wildfrembes Glement barftellen, beffen Behalt etwa erft im Berlauf ber Sandlung hereintame, fondern muß in bem Anfange wurzeln, mabrent er zugleich bas Biel ift bas allen ftreitenben, ftrebenben Rraften bie Richtung weift. In ber Architeftur gibt bie Richtung fich fund burch bas lleberwiegen einer Der Sauptlinien, ber verticalen ober horizontalen, ber in Die Breite ober Tiefe gebenben. Gie muffen aber alle untereinander in einem Berhaltniffe ftehen bas fich bem ber Tone vergleicht welche aufammen einen Accord bilben, wenn die Sarmonie, die bier bas Dhr erfreut, bort bas Auge befriedigen foll. Dies führt und jum Befete ber Broportion.

Diese bestimmt das Verhältniß der Theile untereinander und 3um Ganzen. Ihrem Begriffe nach sind die Theile dem Ganzen ungleich, unter sich können sie gleich oder ungleich sein. Im ersteren Fall erscheint die Einheit als das die Theile Bestimmende, aber auch ihre Individualität sich Unterwerfende; diese letztere tritt

in ber Ungleichheit hervor, aber auf Roften ber Ginheit. Wir werden volles Genuge haben, wenn es gelingt biefe bennoch ju Es wird ber Kall fein wenn wir ein Berhaltniß finben, welches ben ungleichen Theilen ein Dag gibt bas fie untereinander und mit bem Bangen gusammenbinbet. Logisch fonnen wir fagen: es wird badurch gefchehen bag bas Bange um fo viel größer ift als ber größere Theil, wie biefer ben fleineren überragt, ober bag vom fleineren Theil jum größeren biefelbe Steis gerung ftattfindet wie vom größeren jum Bangen. Go hat ichon ber Blatonifche Timans basjenige Berhaltniß als bas ichonfte und barum in ber Ratur berricbenbe bestimmt, in welchem bas mittlere Glieb fich auf gleiche Beife jum fleineren und größeren ftellt und baburch beibe einträchtig verbinbet.

Gine folde Theilung pollziehen Die Mathematifer burch ben golbenen Schnitt. Man erlangt fie auf bem Wege geometrifcher Conftruction, indem man von einer als bas Bange gegebenen geraben Linie bie Salfte nimmt und unter einem rechten Winkel an bas Enbe von jener anfest, bann beibe Linien als Ratheten burch eine Sypothenuse verbindet. Bon Diefer Sypothenuse gieht man jene Salfte ber erften Linie ab, nimmt ben Reft und übertragt ihn auf bie erfte als Ganges gegebene Linie; hier ift er ber gefuchte größere Theil, ber bie geometrische Mitte gwifchen bem übrig bleibenden fleineren und bem Gangen bilbet. Wir nennen ben größeren Theil Major, ben fleineren Minor; man fann fie auch durch Rechnung finden, und nimmt man die Bahl 10 als Banges an, fo ift ber Major 6,1803 . . . ber Minor 3,8197 . . . Will man nun auf die angegebene Beife weiter theilen, fo bedarf es feiner neuen Conftruction ober Burgelausgiehung, fondern man nimmt ben größeren Theil (ben Major) nun ale Banges an, und ber ursprüngliche Minor theilt baffelbe nun fo bag er bie Mitte bildet amifchen bem fleineren Refte und bem Gangen, alfo jest beffen Major ift. Sest man alfo die Theilung fort, fo ericheint bas Bange .. als eine Composition von lauter gleichen Berhaltniffen, ale bie confequentefte Ausführung einer und berfelben Grundibee; benn alle Dage ber einzelnen Abtheilungen find Glieber einer nach bem nämlichen Grundverhaltniß fortichreitenden Reibe," - um mit Beifing zu reben, ber bas Berbienft hat bas logifch Richtige mit mathematischer Scharfe an ben Werfen ber Runft und Natur nachgewiesen und badurch bas urfprungliche Proportionegefet gefunden ju haben. 16) Rehmen wir 1000 als Ganzes und zerlegen es durch fortgesetzte Theilung, so gewinnen wir mit Weglaffung der Decimalstellen folgende Zahlenreihe:

1000:618:381:236:145:90:55:34:21:13:8:5:3:2:1.

Rehmen wir die ersten Primzahlen 1 und 2 und addiren sie, so entsteht 3; addiren wir 2 und 3, so entsteht 5, segen wir dies als lettes Glied und addiren das vorlette, so haben wir 8, und so durch fortgesetzte Addition der beiden letten Glieder entsteht eine ganz ähnliche auswärts steigende Reihe:

1:2:3:5:8:13:21:34:55:89:144...

Durch den Wegfall der Brüche sind die Verhältnisse der kleineren Zahlen nicht streng richtig; 5 als Major von 8 ist um %100, 5 als Minor von 13 um %100 zu groß, zwei Disserenzen die wahrnehmbar sind ohne das ideale Verhältniß zu zerstören, die es nach verschiedenen Seiten hin leise modificiren. Die Verhältnisse 3:5 und 5:8 sind Schwankungen um den seisen Pol einer idealen Grundlage. Merkwürdigerweise sindet nun Zeising daß auf ihnen zwei Hauptdisserenzen der realen Erscheinungen beruhen, eine in der akustischen, eine in der optischen Welt. Das Verhältniß des Durzweislangs und der oberen Hälste des männslichen Körpers zur unteren (die Mitte bildet der Nabel oder die Taille über den Hüsten des weiblichen Körpers ist 3:5; dort wird der Major, hier der Minor ein wenig bevorzugt.

Die beiden Seiten bes Menichen find symmetrifc, in ber Theilung von oben nach unten aber herrscht bie ungleiche Theilung nach bem golbenen Schnitt. Der untere Theil, ber nicht blos fich aufrecht zu erhalten, fondern auch ben oberen Theil zu tragen bat, muß barum größer ericbeinen; bas Sobere gleicht ben Borgug ben ihm feine Stellung gibt, baburch wieber aus baß es etwas fleiner ift. Go bas obere und untere Befchoß eines zweiftodigen Baumerts ober bas getragene Bebalf eines griechischen Tempels vom Architrav an bis zur Giebelhöhe im Berhaltnig zu ben tragenden Saulen und bem Unterbau, ber ja ebenfalls tragend, emporhebend wirft. Die umgefehrte Unordnung murbe brudenb und niedrig erscheinen; nur wo ber untere Theil ale blos dienendes Glied einem felbständigen Soheren untergeordnet fein foll, wie bas Biebeftal ber Statue, ba rechtfertigt fich biefelbe, und wenn hier bie Bobe bes Biebeftals bie ber Statue überragt, wie bei bem Friedrichebentmal, fo ift bies ein schlimmerer Fehler, als wenn bas Piedestal ben Minor nicht ganz erreicht, wie bei der Bilbsaule des großen Kurfürsten in Berlin. Selbst die Form einzelner Buchstaben verdankt ihr wohlgefälliges Ansehen diesem Verhältniß; man betrachte das B oder R; sie sind um so eleganter als das Verhältniß der oberen zur unteren Hälste dem des Minor zum Major näher kommt; die Gleichheit wäre langweilig, das umgekehrte Verhältniß (BR) widerwärtig weil zweckwidig.

Dagegen ruhen die Theile zur rechten und linken Seite der Mittellinie eines Bauwerkes auf der Erde oder stehen in gleicher Höhe über ihr, und darum soll hier das Geset der Symmetrie walten, weil kein Grund vorhanden ist einen um des anderen oder Ganzen willen zu verfürzen. Herrscht wie bei dem Menschen in der Höhenrichtung die Proportionalität, in der Breitenrichtung die Symmetrie, so haben wir auch hier einen Unterschied der die Einheit nicht ausbebt, sondern sie offenbart ihre Herrschied der die Einheit nicht ausbebt, sondern sie offenbart ihre Herrschaft selbst in der Mannichfaltigkeit auf mannichfaltige Weise, und erscheint daburch nur um so mächtiger.

Endlich fann bie Berhaltnigmäßigfeit baburch erscheinen baß Rraft und gaft, daß 3wed und Mittel miteinander im Gleich: Ein Ueberschuß von Rraft macht ben Gindrud gewicht fteben. eines unnöthigen Aufwandes, einer eiteln Anftrengung, ober auch einer Forberung von Leiftungen bie nicht gemahrt werben; Uebermaß von Laft gibt eine gedrudte, fchwerfallige, mubfelige Beftult; bunne Saulen unter maffigem Bebalf, ein gierliches Dachlein auf maffigen Pfeilern find gleicherweise unbefriedigend. Der Elefantentopf mit feinem Ruffel auf ben menschlichen Leib gefest, wie es die indifche Runft gethan, ift fcon in diefer Begiehung verwerflich. Auch in ber Boefie werden große Buruftungen um einer Rleinigfeit willen, ober gewaltige Worte und pracht= volle Bilder jum Ausdrud eines einfachen Gefühls eher ben Ginbrud bes Lächerlichen als ben bes Schonen machen. Musit zeigt fich gerade ber Mangel an Genie burch bas große Geräusch und Getos ber Tonmaffen um burftige Gebanten gu begleiten, viel garm um Richts. Wenn bagegen bie Große ber Leiftung, wenn die Form bem Befen entspricht, fodaß bie Rraft in ihrer Meußerung offenbar wird, wenn wir die 3wedmaßigfeit feben, wenn fie und unmittelbar einleuchtet ohne bag wir erft über fie nachdenken muffen, fobag eine Forberung ber Bernunft burd bie Ginneswahrnehmung befriedigt wird, bann erfüllt uns bas Bohlgefühl ber Schonbeit.

Schönheit ist angeschaute Zwedmäßigfeit, Diese Begriffsbestimmung führt uns in bas Wesen ber Sache tiefer ein; sie bedarf aber einer naberen Erörterung.

Bir fennen ben 3med junachft in unferm eigenen Denfen, Bollen und Sandeln. Der Wille ergreift eine Borftellung um fie ju verwirflichen, er macht fie bamit jum Biel feines Sandelns, ober jum 3mede feiner Thatigfeit, und mas er ihrethalb auf bem Wege ber Ausführung bedarf ober unternimmt, heißt Mittel, weil es Die verbindende Mitte ber Borftellung und ber Außenwelt, bes Bebanfens und bes erreichten 3medes bilbet. Sier ift alfo bas Enbe ober bas erlangte Biel ber Grund ber Bewegung, ober bas lette ift auch bas erfte als Grund ber Thatigfeit, und was am Ende verwirklicht wird, war im Anfange schon innerlich vorgebildet; ober wie Begel fich ausbrudt, Die Urfache bleibt in ber Wirfung bei fich felbft, schließt fich im anderen mit fich felbft gufammen. Cbenfo ift bie Rantifche Bestimmung verftandlich baß ber 3med ber Begriff einer Sache fei infofern biefer que gleich ben Grund ihrer Birflichkeit in fich tragt; er ift ein Gebante, ber bie Urfache zu einer Sandlung wird bie ihn ausführt.

Wenn nun der finnliche Mensch gewahrt wie die Natur fich ibm als Mittel fur feinen 3med bietet und feinem Leben forbernb gur Seite fteht, fo betrachtet er bies, Die Rudficht auf fein Intereffe, wol für ihren 3med, um beffentwillen fie ba fei, und ba= mit für ben Grund ihrer Daseinsweise. Er findet daß bie grune Farbe feinen Augen wohlthut, und glaubt nun zu wiffen warum Die Natur in Grun gefleibet fei, und wenn er fich hierbei befriedigt, fo fann biefe außerliche Zwedauffaffung ber Forfdung hinderlich werden, die nach ben bewirkenden Urfachen ber grunen Karbe, nach ben demischen Bestandtheilen bes Chlorophylls ober ben phyfitalifden Bedingungen feines Birtens ju fragen bat. Ebenso verkehrt war es, ben Entstehungsgrund und die Urfache ber Beschaffenheit von Pflangen und Thieren in unserer Rahrung und Rleidung ju fuchen. Siergegen mar es ein Fortschritt Der Erfenntniff bag man jebes Wefen junachft in Beziehung auf nich und nicht auf andere auffaffen lernte, bag man feinen 3med in bas eigene Leben, die Berwirflichung ber eigenen Ratur feste, fodaß es als um feiner felbft willen bafeiend, als Gelbftzweck betrachtet wirb.

Es ift nun richtig, die Ratur fann ihrem Begriffe nach nicht

zwedfetenbe Thatigfeit fein; benn bas Bewußtlofe vermag nicht ein erft Runftiges bereits innerlich anzuschauen und zugleich zum Biel und Bestimmungegrund feiner Thatigfeit ju machen; nur ber Beift entwirft in ber Borftellung ein Bild bes noch nicht Seienden und vergegenwärtigt fich bamit etwas bas erft werben Aber follten barum die Raturdinge und ihr Birfen nicht zwedmäßig fein fonnen? Gelehrte ftrauben fich bagegen, und boch lehrt es die tägliche Erfahrung. Der Bogel mit feinen Schwingen und feinem gangen Bau ift fur bas Glement ber Luft, ber Kifch mit feinen Floffen und Riemen fur bas Baffer beftimmt. Das Berg bes Menfchen ift ein treffliches Drud- und Bumpenwerk fur ben Blutumlauf, Die Lunge mit bem feinen Beaber im Innern und ben fleinen Ginftulpungen außen bietet ber Luft und bem Blute eine febr große Berührungeflache, fobaß ber Berbrennungsproceg ber Roble, badurch die Ermarmung und Die Erfüllung bes Blutes mit Squerftoff moglich wirb. man ohne ben Bergang untersucht zu haben fruber wol behauptete bas Blut tomme in die Lunge um abgefühlt zu werben, fo bieß bas allerdings eine faliche menschliche Anficht in die Natur übertragen; aber nachdem man bie Thatfache mit ihren chemischen und phyfifalifchen Bedingungen erfannt bat, ift es nicht unmiffenichaftlich, fonbern wiffenschaftlich nach bem Warum und Bogu ju fragen, Die für ihre Aufgabe fo genugende Ginrichtung von Berg und Lunge ju betrachten, fie im Bufammenhange bes gangen Lebensproceffes verfteben ju lernen. Wenn wir einsehen baß Knochen ohne Bander und Gelenfe, bewegende Dusfeln ohne bas fefte Knochengerufte feinen Ginn haben murben, meshalb follen wir die gredmäßige Berfnupfung von Knochen und Gehnen, Dusfeln und Rerven nicht anerfennen? Die Menschheit ift in zwei Salften geschieden, feine berfelben ift fur fich vollendet und fortpflangungefabig, aber fie ergangen einanber. Der Bufammenhang ber Rebefähigfeit bes Menfchen mit bem Bau feiner Sprachorgane, mit ben Schwingungen ber Luft und ber Schallerzeugung burch bas Dhr scheint ebenfalls flar. Nothwendigfeit ber Pflangen fur die Ernahrung ber Thiere, Die wieder Roblenfaure bereiten und ausscheiden und damit Den Bflangen ein unentbehrliches Lebenselement vermitteln.

Diefe Thatsachen zeigen und stets mehrere unterschiebene Dinge, Die aber aufeinander bezogen find, sodaß die Beschaffenheit, bas Besep, ber Bau, die Aufgabe bes einen gerade so ift wie es bie

Natur des anderen erfordert. Nun hat freilich feines das andere gebildet, noch Einsicht in dessen Art und Weise gehabt um sich ihr anzuschmiegen und anzupassen. Es muß ihnen also eine gemeinsame Einheit zu Grunde liegen, die wol in den Gegensatz auseinander geht, aber gerade in der Beziehung der Gegensatz wieder herrschend hervortritt. Diese Wechselbeziehung ist das Ziel oder der Zweck der Besonderung, und die Rücksicht auf das

andere ift bas leitenbe Princip feiner Geftaltung.

Der noch unerreichte 3med, welcher erft wirklich werben foll. lenft ben Gang feiner Berwirflichung. Das Auge wird im bunfeln Mutterichos fern vom Licht fur bas funftige Geben gemäß ben Befegen bes Lichts gebilbet, bie Lunge fur ein fpateres Athmen zu einer Zeit geformt wo bas Rind noch ohne ben Butritt ber außeren Luft burch bas orpbirte Blut ber Mutter ernahrt und erfrischt wirb. Aus bem Samentorn fpriegt ber Reim bervor, wird jum blattertreibenben Salm, fest eine Aehre an, blubt und reift, und bas Refultat ber Entwidelung, bie gang andere Kormen zeigte, ift wieder ein Samenforn. Rur ber Beift aber vergegenwärtigt fich bas Runftige in ber Borftellung und macht es jum Motiv und Biel feines Birfens, ober bie nach 3meden handelnde Thatigfeit ift ber Bille. Rur aus einem bewußten Willen, bem bie Natur bes Lichtes und bes Auges zugleich offenbar und ber ber Bildungsweise ber Materie machtig ift, fann bas Geben ale 3med und banach ber Broceg ber Bermittelung in ber Entwidelung und Bestaltung bes Organes erflart werben. Der 3med ift immer ein Begriff ober ein Gebante, welcher in ber Ratur burch beren Rrafte nach beren Gefete verwirflicht 3m 3med geben Gebante und Materie ineinander ein, Daß ber Bebante fraft ber eigenen Ratur bes ineinanber auf. Stoffes realifirt wird, hat Blaton mit bem iconen Bilbe ausgebrudt bag ber Begriff bie Nothwendigfeit überrebe. Trenbelenburg bat dies erlauternd naher bestimmt: "Bo ber 3med erfcheint ba unterscheiben wir bas 3beale bes Bebantens, bas Blaton bas Gottliche in ben Dingen nannte, bas Regle bes Mittels, bie Rraft ber wirfenden Urfache, die Blaton bas Nothwendige nannte. Bir unterscheiben beibe Seiten, aber fie find innig eins. 3med erreicht burch bie Rraft ber Urfache feine Wirklichkeit, bie wirfende Urfache burch ben 3med ihre Wahrheit."

Man rebet von einer unbewußten Zwedmäßigkeit in ben Bilsbungen ber Ratur und vergleicht fie bem Inftinct ber Thiere.

Aber damit ist ein Problem bezeichnet, nicht gelöst; damit ist eben die den Dingen zu Grunde liegende Einheit vorausgesett, und zwar als zwecksehend, das heißt als Geist. Die Theile der Rastur kommen einander entgegen weil sie innerlich eins sind, weil der göttliche Wille ihr gemeinsamer und innewohnender Lebenszgrund ist; jedes Einzelne in sich geschlossen steht zugleich eingeordenet in ein Ganzes da. Der Gedanke schiebt sich nicht da und dort in das Wirkliche ein, sondern dieses ist ganz und überall von ihm durchdrungen, die ganze Welt ist die Erscheisnung, Aeußerung und Verleiblichung ibealer Krast und Wesfendeit.

"Die Natur wird durch den Zweckbegriff so vorgestellt als ob ein Berstand den Grund der Einheit des Mannichsaltigen ihrer empirischen Gesete enthalte", — dieser Einsicht fügte Kant die nähere Bestimmung hinzu daß solch ein Berstand als intuitiv bezeichnet werden musse, indem er als weltgestaltend und weltsordnend den Begriff nicht aus den Dingen erst ableiten konne, sondern aus der Einheit das Mannichsaltige entwickele, im Ganzen die Theile zugleich anschaue und durch die Idee des Ganzen sie bedingt sein lasse. Der schöpferisch urbildenden Thätigkeit Gottes schließt die ästhetische Aussaltung des Menschen sich an, und die menschliche Kunst solgt jener nach.

Beil burch ben 3med ber Gebante in ben Dingen verwirtlicht ift, fonnen wir ben Begriff in ber Erscheinung mahrnehmen; mo wir ihn unmittelbar empfinden ober feben ohne ihn erft burch nachbenkende Betrachtung gewinnen zu muffen, wo uns alfo bie Bernunft in ben Dingen burch beren außere Geftalt felbft finnlich erfaßbar wirb, ba erfreut uns biefe Sarmonie bes 3bealen und Realen im Befühle ber Schonheit, wenn jene außere Bestalt ber Dinge zugleich eine unserer Sinnlichkeit zusagende und mohlgefällige ift, mabrend unfere Bernunft in ber Erfenntniß bes Bebantens und feiner finnvollen Berwirklichung befriedigt wird. Durch ben Ausbrud "Schonheit ift angeschaute 3medmäßigfeit" boffe ich ben Kantischen Gedanten ju bewahren und beffer ju bezeichnen, ale es in ber Rritif ber Urtheilefraft burch ben Sat gefchieht: "Schonheit ift Form ber 3medmäßigkeit eines Begenftandes, infofern fie ohne Borftellung eines 3medes an ihm mahr= genommen wirb." Serber fließ fich am Worte und polemifirte in ber Ralligone bagegen; in ber Cache ift fein Gegenfat, und bie folgenden Ausspruche Berber's ermahne ich gerade als eine Er-

lauterung fur meine Faffung bes Begriffs: "Bo ein 3medmäßiges in ber Form bes Gegenstandes fo lebhaft mahrgenommen wird bag biefe Bahrnehmung mir Luft gewährt, ba muß ich mir einen 3med vorstellen, ober bie Form bes 3medmäßigen verichwindet. Gin leeres Gedankenspiel ifts bag eine 3medmäfigfeit auch ohne 3med fein, daß ich mir jene ber blofen Begreiflichfeit megen feten und megraumen fonne. Wenn mich bie Schonbeit eines Gegenstandes erfüllt, mas ber Urheber fonft fur Absichten hatte, mas bas Werf auf andere für 3mede habe, mas thut bies mir? 3ch genieße ben wesenhaften 3med, ich lebe im Beift 3m Beift, nicht in ber tobten Form; benn ohne bes Merfes. Beift erfchuf bie Form und Beift ift jebe Korm eine Scherbe. erfüllt fie; er wird in ihr gegenwartig gefühlt, er befeligt." Rant wollte bem Sinne nach auch nichts anderes; wir nennen nach ihm eine Sache zwedmäßig, wenn wir burch unfer Rachs benten finden baß fie ift wie fie fein foll, baß fie ihren Begriff erfüllt; wenn fie fogleich mit ber Art ihres Ericbeinens. burch ibre Form ihren Begriff vergegenwärtigt, bann foll fie uns icon beißen.

Ariftoteles und Rant haben burch ben Begriff bes immanenten 3wedes bie Ginficht in bie Ratur bes Dragnischen eröffnet. ift ein Giniges in ber Bielheit ber Glieber, in ber gufammenbangenben Reihe feiner Lebendentwickelungen; bas raumlich Gesonderte ber Theile wirft ineinander und einer ift um bes andern willen ba, jeber ift 3med und Mittel jugleich; bas Wegenwartige ift Refultat früherer Thatigfeit und wirft im Sinblid auf bas Runftige. Der Dragnismus wird nicht aufammengefest aus fertigen Bestanbstuden, fondern bie Blieber geben burch Scheidung und Entfaltung aus bem homogenen Reime hervor, beffen Ginheit ihnen einwohnend bleibt. Die urfprüngliche Anlage verwirflicht fich felbit in ber Entwidelung ber Weftalt und im Bachethum, fie erhalt fich im Broceffe bes Lebens, fie erzeugt in fich bie Reime fur Individuen gleicher Art. Der Draanismus wirb nicht wie eine finnreiche Maschine als Mittel fur ihm frembe 3mede burch einen außer ihm ftebenben Werfmeifter geftaltet, fondern ein göttlicher Bebante realifirt fich um feiner felbft willen in ihm, und die Busammenstimmung ber Theile jum Gangen liegt nicht blos im Beifte eines braugen ftehenben Urhebers, fonbern burchherricht innerlich ben Leib, und bas Gange ift infofern fruber als die Theile, ale fie nach ber 3bee beffelben und um feinet=

willen aus ber Einheit hervorgeben, gebildet werden und in ihr behalten bleiben.

In biefer Anschauung ber Welt ale eines großen Organiemus begrundete Jordan Bruno prophetisch eine Bhilosophie, von ber aus die Aefthetif ale Wiffenschaft möglich marb. Boll bichterifchen Beiftes lehrt er: Alles ift von ber Rraft ber Beltfeele erfult, fie erleuchtet bas Univerfum, weift bie Ratur an wie fie ihre Berfe verrichten foll, und verhalt fich ju ben Bervorbringungen ber Dinge wie ber Beift bes Menfchen fich jur Erzeugung ber Begriffe verhalt. Die Bythagoraer nannten biefen allgemeinen Berftand ben Reger und Beweger bes Alls, bie Blatonifer ben Werfmeifter ber Belt, bie Magier ben Samen aller Samen, weil er mit ber Materie alle Formen erzeugt und fo berrlich ordnet bag bies feine Sache bes Bufalls fein fann; Drpheus nannte ihn bas Auge ber Welt, weil er alles burchichquet und von außen und innen ben Dingen Ebenmaß und Saltung verleiht. Empedofles ben Unterscheiber, weil er nie ermubet bie Weftglten im Schos ber Materie ju fonbern und aus bem Tobe neues leben ju erweden, Blotin ben Bater und Erzeuger, weil er bie Saatforner auf bem Ader ber Ratur ausftreut und aus feiner Sand alle Formen bervorgeben läßt; wir nennen ihn ben innerlichen Runftler, weil er von innen bie Materie bilbet und geftaltet: aus bem Innern ber Burgel ober bes Camenforns fendet er die Sproffe hervor, aus ber Sproffe treibt er die Aefte, aus ben Meften bie 3weige, aus bem Innern ber 3weige Die Rnospen; bas garte Gewebe ber Blatter, ber Blumen, ber Fruchte, alles wird innerlich angelegt, zubereitet und vollendet; und von innen ruft er auch wieder feine Gafte aus ben Fruchten und Blattern gurud au ben 3meigen, aus ben 3meigen au ben Meften. aus ben Meften jum Stamm, aus bem Stamm jur Burgel. Ebenfo entfaltet er aus bem Samen und bem Mittelpuntte bes Bergens die Glieder bes Thiers, und ichlingt die verschiedenen Faben gur Ginheit in fich gufammen. Diefe lebendigen Berfe follten fie ohne Berftand und Beift hervorgebracht fein, ba unfere leblofen Nachahmungen auf ber Dberfläche ber Materie beibes icon erfordern? Wie groß und herrlich muß boch diefer Runftler, ber inwendig Allgegenwärtige, fein, ber unaufhörlich und in allem Er ift ber Beber aller 3been im Beift, ber Er= gießer alles Samens in ber Natur, fein Bild in entgegenftebenben Spiegeln unendlich vervielfachend theilt er fich jeglichem mit nach

beffen Fassungsfraft, daß es den Glanz seiner Schönheit widerftrable; er besitt und findet alle Dinge in seiner lebendigen Befenheit und erleuchtet die Geister alle.

So der herrliche Italiener. Sein Wort vom innerlichen Kunftler und von der Gegenwart des Unendlichen in allen Wesen überwindet die Lavater'sche Meinung, die Goethe so anstößig war, alles was Leben hat lebe durch etwas außer ihm, während der Altmeister erkannte daß die göttliche Schöpfertraft sich in allem offenbart. So befinirt denn Goethe einmal: "Das Schöne ist das geseymäßig Lebendige in seiner größten Bollsommenheit schauen."

Das Schöne ist ein Organisches, es besteht in der Durchbringung des Innern und Neußern, des geistig Einen und des sinnslich Mannichsaltigen; die Idee des Ganzen spricht sich nicht blos in dem Zusammenstimmen der einzelnen Theile, sondern in jedem Theil als solchem aus, jeder bedingt folgerichtig die Natur aller andern. Die Berschiedenheit der Glieber tritt entschieden und reich hervor, aber ein jedes ist von demselben individuellen Prinzip durchdrungen und gestaltet, sodaß der kundige Natursorscher nach einzelnen Knochen das Bild eines Thieres entwerfen kann. Wie ein Cuvier diesen innern Jusammenhang ersaßt hat, möge zunächst durch einige Stellen aus Johannes Müller's Physiologie erläutert und darin die naturwissenschaftliche Darstellung zu unsierer speculativen Theorie bestätigend gegeben werden.

Bebes lebenbe Befen bilbet ein Ganges, ein einziges und geichloffenes Spftem, in welchem alle Theile gegenseitig einander entsprechen und zu berfelben Wirfung bes 3mede burch wechfelfeitige Begenwirfung beitragen. Reiner biefer Theile fann fich verandern ohne die Beranderung ber übrigen, und folglich bezeichs net und gibt jeber Theil einzeln genommen alle übrigen. baber bie Gingeweibe eines Thiers fo organifirt find, baß fie nur Rleifch und amar frifches verbauen fonnen, fo muffen auch feine Riefer jum Freffen, feine Rlauen jum Festhalten und jum Berreißen, feine Bahne jum Berfchneiben und gur Berfleinerung ber Beute, bas gange Guftem feiner Bewegungsorgane gur Berfolgung und Ginholung, feine Sinnesorgane gur Wahrnehmung berfelben in ber Kerne eingerichtet fein. Go muß felbft in feinem Behirn ber nothige Inftinct liegen fich verbergen und feinen Schlachtopfern binterliftig auflauern ju fonnen. Der Riefer bebarf, bamit er faffen fonne, eine bestimmte Form bes Belentfopfes, eines bestimmten Berhaltniffes gwifden ber Stelle bes Biberftandes und ber Rraft jum Unterftugungspunkte, eines beftimmten Umfangs bes Schlafmustels, und letterer wiederum einer bestimmten Beite ber Grube, welche ihn aufnimmt, und einer bestimmten Bolbung bes Jodybogens, unter welchem er binläuft, und biefer Bogen muß wieder eine bestimmte Starte baben um ben Raumustel zu unterftugen. Damit bas. Thier feine Beute forttragen tonne, ift ihm eine Rraft ber Musteln nothig, burch welche ber Ropf aufgerichtet wird; biefes fest eine bestimmte Form ber Wirbel, wo die Dusteln entspringen, und eine bestimmte Form bes Sinterfopfs, wo fie fich anseben, vor-Die Bahne muffen um bas Fleisch verfleinern au tonnen Ihre Burgel wird um fo fester fein muffen je mehr fcbarf fein. und je ftarfere Rnochen fie zu gerbrechen bestimmt find, mas wieder auf die Entwidelung ber Theile bie jur Bewegung ber Riefer bienen Ginffuß hat. Damit bie Rlauen bie Beute ergreis fen tonnen, bedarf es einer gewiffen Beweglichfeit ber Beben, einer gewiffen Rraft ber Ragel, wodurch bestimmte Kormen aller Rufiglieder und die nothige Bertheilung ber Musteln und Sehnen bedingt merben; ber Borberarm wird leicht brebbar fein muffen, Dies bestimmt die Korm seiner Knochen und wirft auf den Dberarm gurud. Rury bie Form bes Bahns bringt bie bes Conbylus mit fich, Die Korm bes Schulterblatte Die ber Rlauen, mabrend umgefehrt bie Thiere mit Sufen pflangenfreffende fein muffen, Da ihre Borberfuße nicht jum Baden einer fluchtigen Beute eingerichtet find; ihre Bahne muffen mit glatter Rrone verfeben und Dadurch jum Bermalmen ber Rorner geschickt fein; ber Schlafengrube genügt geringe Tiefe, weil fie nur einen fcwachen Mustel aufzunehmen braucht.

Die Wissenschaft findet diesen Zusammenklang aller Theile in der organischen Einheit durch Zergliederung, durch denkende Bestrachtung der innern Lebensverhältnisse; wo wir ihn im Aeußern der Gestalt ohne vorhergehende Reslexion unmittelbar wahrnehmen, da erhebt er uns zum Lustgefühl der Schönheit. Es war kein Geringerer als Phidias der zuerst, und zweitausend Jahre früher als die Natursorschung diese Aufgade zu lösen sich anschiedte, das berühmte Wort aussprach daß man aus der Klaue den Löwen erkennen und erkennbar darstellen musse. Horaz beginnt bekanntstich den Brief über die Dichtsunst mit den Versen:

Wann ein Maler ben Sals bes Roffes bem menichlichen haupte Bollt' anfügen, bie Glieber von baber nehmen und borther, Dann mit Gefeber fie bunt umfleiben, zulegt mit bes Fifches Schwanz abschließen bie Frauengeftalt liebreizend von oben: Könntet ihr bas anfeben und euch bes Lachens enthalten?

Er ichloß baraus bag auch in ber Boefie alles an feinen Drt geftellt, bas Gange einfach und einheitlich burchgeführt fein muffe. Aber bie Forberung geht weiter. Die Runft barf nicht nur. abgesehn vom Marchen und bem Spiel ber Arabeste, Die Gattungs: formen nicht vermischen, auch innerhalb berfelben muß bie Inbividualität gewahrt werben. Diefe Durchbildung ber Form nach ber individuellen 3bee gur eigenthumlichen Erscheinung gibt erft Die organische Schonheit, Die nur ba eintritt wo bie Beftalt bem einwohnenden 3medbegriff flar entspricht. Die Sand bes Tigianifchen Chriftus ift eine gang andere als bie bes Pharifaers mit dem Binogrofchen; eine jebe ftimmt in ihrer Form ju bem Geelenausbrud bes Angefichts. Sogarth in feiner Unterfuchung ber Schonbeit hat ihr nicht blos die Bellenlinie wegen ber barin fichtbaren Durchdringung und Wechselmirfung bes Ginen und Mannichfaltigen jugeeignet, fondern auch tiefer blidend in bem aeistigen Gehalt bie Urfache ber mahrhaft wohlgefälligen Form und in ber Uebereinstimmung beiber bie fünftlerifche Richtigfeit erfannt. Er fagt: "Diefe Richtigfeit leitet und bebingt alle Maffen und Berhaltniffe; bas Bugpferd ift in Beschaffenheit und Geftalt von bem Reitpferd fo fehr verfchieden wie ber Bercules von bem Mercur; fest ben feinen Ropf und ben gierlich gestredten Sals eines Reitpferbes auf bie Schultern eines Bugpferbes ftatt feines eigenen maffigen Ropfs und geraden Salfes, fo murbe bies bas Pferd unangenehm und häftlich machen ftatt es ju vericonern, benn bas Urtheil murbe es ale unpaffend verbammen. Un bem Farnefe'schen Hercules find alle Theile beffelben in Unfebung ber febr großen Starte fo gut eingerichtet wie es bie Bufammenfegung ber menfchlichen Beftalt irgend guläßt. Ruden, die Bruft, Die Schultern haben icharfe Anochen und folde Musteln welche fich ju ber vorausgesetten Rraft feiner obern Theile schicken; aber ba fur bie untern Theile weniger Starte erforbert marb, fo verminderte ber icharffinnige Bilbhauer herunterwarts nach ben Fugen allmählich die Größe ber Musteln, - und aus eben biefer Urfache machte er ben Sals im Umfang Dider ale einen jeden andern Theil bes Ropfe, fonft murbe bie Figur mit einer unnöthigen Laft belaben fein, wodurch man ihrer

Starfe und folglich auch ihrer darafteriftischen Schönheit Abbruch Diefe fcheinbaren Rebler, welche fowol bie große gethan batte. anatomifche Renntniß als auch bie Urtheilsfraft ber Alten befunben, findet man nicht an ben bleiernen Rachahmungen ber Statue Deren querfopfige Berfertiger bilbeten fich ein fie am Subevart. wüßten folde Berhaltniffehler zu verbeffern." - Bercules. ber bulbenbe Rampfer, verlangt um bie Roth bes Lebens gu tragen und feine Arbeiten auszuführen, Die Starte bes Arms, Die Bucht ber Bruft, Die ftiermaßige Gewalt bes Nachens; Die Rufe find bebenber, wenn fie ichlanter ericbeinen, ber Ropf foll fich nicht vor bem Korver geltend machen; Ropf und Rufe gleichmäßig wie Bruft und Arm verftarten, hieße Diefen ihre Auszeich= Es ift als ob man bem Tiger Sufe geben wollte nuna rauben. bamit er fefter ftunbe.

Die Zwedmäßigfeit muß anschaulich fein, fagte ich, wenn wir einen afthetischen Ginbrud gewinnen follen. Gie ift jum Beifpiel bei ber Lunge physiologisch vorhanden, aber fie fällt uns nicht ins Muge, und wird burch einige fcwungvoll symmetrische Linien bes Gangen erfest, mahrend gerabe bas fur ben Lebensproces Bedeutsame bem erften Aublid verborgen bleibt. Dagegen in ber Glieberung ber menfchlichen Sand, im Gebig und ben Radenmusteln bes Lowen, in ber Wolbung und bem Glang bes Auges glauben wir fie ju feben und fogleich ju verfteben. vor eine Dorifche Caule; fie verjungt fich nach oben, benn fie foll eine Laft tragen und barf baber nicht an eigenem Gewicht ju ichleppen haben, mas ber Kall fein murbe wenn fie nach oben Dider wurde; fie fteht fester auf ber breitern Bafis; fo ftrebt fie felbst ber Laft entgegen mit einem Ueberschuß von Rraft, und wo ihr nun bas Bebalf begegnet und ihr Salt geboten wird, ba breitet fich ber Ueberschuß von Rraft weiter aus, und bilbet auf fich felbst jurudgewiesen im wellenformigen Umschwung bas Capital, bas Saupt ber Gaule, bas fie fur fich abichließt und qu= gleich bie Einwirfung ber von ihr getragenen Luft anzeigt. schauen wir in ber Geftalt bie 3medmäßigfeit ber Bilbung un= mittelbar an; in ber fichtbaren Berhaltnigmäßigfeit bes getrage= nen Gebalfe ju ber nach bem Begriff bes Tragens geformten Saule wirft ber gange Tempel wie ein Organismus. Bir lefen Goethe's Fifcher, und es umfließt uns ein wohlflingenbes fingen= bes Raufchen in ber Melodie bes Berfes, lieblich lodende Bilber fteigen vor une auf, die furgen Gabe ber Salbverfe beben und senken sich und antworten einander gleich den Wellen des klaren Klusses, der mit zauberischer Gewalt den Menschen in seine kühle stille Tiese zieht. Der rasche Sturmgang der Handlung im Macbeth, ihr redartirtes Hinschleichen im Hamlet ist durch die Idee bedingt; wie stimmt dazu die Begadung der Charaktere, hier die grübelnde Melancholie und Sinnigkeit, dort der phantasiereiche Schwung der Rede! Es ist leichter dem Herakles seine Keule als dem Homer einen Vers zu entwinden, hat ein Alter gesagt. In der guten Musik steht der Dur- oder Mollaccord mit dem Gang der Tonsolge in der Melodie, mit dem Tempo und dem

Rhythmus ber Taftgruppen in urfprünglicher Ginheit.

So leitet uns bie Ibee bes 3medes und Organismus ben Begriff ber Sache ale Grund ihrer Erscheinung in ihrer Form ju erkennen; die Function ber einzelnen Glieber wird als die Urfache ber Gestaltung fichtbar, ber Gebante fpricht in ber Ratur, Die Bernunft' in ben Dingen ju und, 3m Gefühl bes Schonen wird die Trennung von Innerm und Neußerm, von Gehalt und Form überwunden und eins im andern erfaßt. Form, formlofer Stoff find unwirtlich und blofe Berftandedab= Gine bestimmungelofe ungeftaltete Materie ift nur stractionen. der Möglichkeit nach vorhanden, erft burch die unterscheibende Form wird fie etwas, die Form ift Bedingung ber Realitat. Formen Die ohne Trager, ohne Inhalt waren, find nur in ber Borftellung möglich, noch unwirklich. Der Gehalt ber Dinge prägt in ber Form fich aus, die Materie erlangt burch fie Die Bestimmtheit bes eigenen Befens. Die Form ift bas burch bas Innere bestimmte Meußere ber Dinge. Rach Rant awar follten wir bas Unfich ber Dinge nicht erfennen; boch follten fie unfere Sinne berühren und unfer Denfen zu ben Borftellungen anregen, bie wir bann ale Erscheinungewelt außer und fegen. Aber bas Sein ift Thatigfeit, bas Befen ift mas es thut; indem fich mittels unferer Empfindung die Ratur gur Belt ber Tone und Farben steigert, wird bas Anfich ber Dinge verwirklicht; es bringt fich in ber eignen Lebensgestaltung hervor, und wird baburch jugleich für Andere. Saller hatte gefagt: Ins Inn're ber Ratur bringt fein erschaffner Beift. Goethe feste ihm Die Ginficht entgegen baß bie Ratur weder Rern noch Schale habe, alles mit einem male fei; Ort fur Ort, wo wir auch find, find wir im Junern; ber Rern ber Ratur liegt bem Menschen im Bergen. Indem wir in und bas Innere unmittelbar ergreifen und es im Meußern bar=

gestellt feben, bringen wir vom Meußern ber Welt zu ihrem Innern por; ibr Befen und unfer Befen ift Gins in feinem Lebens= quell und Urfprung in Gott. Das Meußere ift bie Meußerung bes Innern, bamit ift biefes in ihm gefest und jur Erscheinung gebracht. Das Innere eines Organismus ift Die wechselfeitige Durchbringung bes Mannichfaltigen gur Ginheit, bas Meußere Diefe Entfaltung ber Ginheit, Die aber im Bielen herrschend bleibt; weber ift fie bort ohne bas Mannichfaltige, noch biefes bier ohne fie wirklich. Daß eine Ibce als bas Innere in Formen und Karben jum Dafein fommt, macht bas Gemalbe; bas blos Meu-Bere maren Metalloryde, Del und Leinwand, bas blos Innerliche ein gestaltlofer Bedante; erft indem fich eins im andern aufhebt, entsteht bas Bild, und wenn es gelungen ift, bleibt nichts Un= ausgesprochnes in ber Seele bes Runftlers jurud, fonbern bie 3bee tritt vollständig in die Sichtbarfeit; ebenfo menig find bebeutungelofe Farbenflere ober finnlofe Linien vorhanden, fonbern Die Materie ift gang vom Beift burchleuchtet.

Ueberall wo geiftige Principien fich bethätigen ba entfteben Formen; fur Ibee und Form hat Blaton und Ariftoteles auch ein und baffelbe Bort, eldog, bas Ariftoteles in Die nachfte Begiehung jum 3med, jum redog, fest, ber realifirte 3med ift bie Darftellung ber Form in ber Materie. Thatlofe Form, Die fich nicht raumzeitlich reglifirt, ift eine blofe Borftellung. Die Form tommt nicht jum formlofen Behalt von außen heran, fondern bie individuelle Lebensfraft legt ihren Inhalt ober innern Behalt durch Formgeftaltung bar, und ichreitet in ihrer Entwidelung burch eine Bielheit von Formen, die fie fich als ben Ausbruck ihres beweglichen Lebens gibt. Wenn Scotus Erigena fagt baß burch bie Schopfung ber unfichtbare Schopfer fichtbar werbe, fo fpricht er bamit unferen Bebanfen aus daß ber ibeale Lebensgrund burch feine Selbstgestaltung fich und anbern gegenständlich und anschaulich wird. Und wenn Unfelm von Canterbury fagt baß bas in Gott eriftirende Beschöpf ichopferifche Wefenheit fei, fo bezeichnet er bamit wie wir die Geele als Drganisationsfraft, Die das in ihr verborgne Bild ber Gestalt herauswirft und nach Maggabe ber Stoffwelt, in ber fie bas Material findet, in biefer fich verwirklicht. Im Sinnlichen bas Beiftige zu erfaffen und Beiftiges in finnlichen Formen barauftellen ift aber bas Bert bes Schönheitsgefühls und ber Runft. Sie gehn auch bier ber benfenden Betrachtung und bem philosophischen Erfennen voraus. und bestätigen durch ihre Wirklichkeit die Wahrheit der mitgetheilten Begriffsbestimmung. In 3. H. Kichte's Ontologie und Ulrici's Logif sinden sich Erörterungen verwandter Art; aus Hillebrand's Philosophie des Geistes theile ich nachfolgende Säße mit: "Das Schöne besteht in der Form, aber nur insofern als die Form die eristente Offenbarung der freien Ivee ist. — In Romeo und Julie ist die Liebe überhaupt für sich, in ihrer Ivealisät realisätt; darum ist hier die Liebeswirklichkeit, in welcher alle Liebe sich selber sindet, auschaut und liebt. — In der Schönheit sindet sich feinerlei Unterschied zwischen Ivea und formaler Objectivität, auch keine Beziehung zwischen beiden, sondern es eristirt in ihr die reine Sinnenwirklichkeit der Ivee. Daher ist die Schönheit auch die Kormwesenheit, das heißt die Form ist das Wesen der Eristenz selbst, und hiermit hat sie ihr eigned Wesen, ihre ewige Wesenbedutung erlangt."

Benn Goethe und Schiller bas Schone als reine Korm bezeichnen, fo wollen fie eben bamit fagen bag ber Inhalt gang und flar gur Erfcheinung fomme, in ber Form alfo bas Wefen ber Sache ausgebrudt fei. Wenn Schiller bas Runftgebeimniß bes Meifters barein fest bag er ben Stoff burch bie Form vertilgt, fo will er eben bag nichts Robstoffliches im Berte gurudbleibe, fondern die 3bee fich ungetrubt barin ausprage, wie in bem eben angeführten Beifpiel Die Liebe in Romeo und Julie Dem leeren Kormalismus haben beibe Dichter bas Bort nicht reben wollen. Er besteht barin bag Kormen beren Schonbeit und Abel bei bem mahren Meifter bas Erzeugniß bes ibeaten und bebeutungsvollen Gehalts waren, außerlich nachgeahmt und auf jeben beliebigen Stoff übertragen werben. Go verfuhren Schuler Raphael's und Michel Angelo's, und baher bort eine elegante glatte Formgefälligfeit ohne inneres fie bedingendes Lebensgefühl, bier unmotivirte Bewegungen ober bie hervorgetriebenen Musteln ber Rraftanftrengung auch bei ruhenben Figuren, Solde Sohlheit ift ein blos Meugerliches, nicht ber Ausbrud bes Innern; ber in ber Korm verwirklichte Begriff ber Cache, Die Korm ale bas felbftgefette Dlag ibegler Bilbungefraft erfreut uns in ber Schönheit und ift bie Aufgabe ber Runft.

Die Schönheit bie wir als ben finnlichen Ausbruck eines Bernunftbegriffs bezeichnen, hat Schiller die des Bancs oder die areschitektonische genannt, und fie von der beweglichen oder bewegten Schönheit unterschieden, in welcher er die Anmuth fah. Es

leuchtet ein bag hölgerne Schwerfälligfeit und fteife Starrheit von ber Grazie um fernften fteht, bag biefe fich vielmehr burch Leichtigfeit und ein freies Spiel ber Rrafte fund gibt. Schiller verlangt babei sprechende Bewegungen, bas heißt folche bie ein Beiftiges ausbruden, er will bag bie Schonheit ber Seele burch fie hindurchscheine. Er eignet bie Gragie nur ber Freiheit an, und bas ift richtig, aber er faßt bie Freiheit ju eng, wenn er fie nur ber Berfonlichfeit querfennt. Anmuth ift bie Schonbeit ber Geftalt unter bem Ginfluß ber Freiheit, fage ich mit ihm; ber Bufat aber fie fei bie Schonheit berjenigen Erscheinung welche Die Berfon bestimmt, bunft mir ju eng. Er verfagt ber Natur als folder bie Anmuth. 3ch mochte fie weber bem Schmetterling absprechen ber im Blutenfelch bie garten farbenschimmernben Flügel auseinanderfaltet und fchließt, noch ber Blume bie im Abendwind fanft fich wiegt, noch bem Bafferftrahl ber fich in ben Berlenfchleier glangender niederstiebender Tropfen hullt; in bem Spiel ber höhern Thiere ift fie freilich ichon mit empfinbungevollen feelenhaften Regungen burchbrungen.

Im Fortgang ber Entwidelung nahert fich Schiller ber gangen Bahrheit. Er fpricht von Bewegungen bie unwillfürlich in einer Empfindung begrundet find und fie sympathetisch begleiten wie bas Mienenspiel und bie Geberben bas Wort bes Rebners; und in bem Antheil ben Befinnung und Gefühl ber Berfon an einer willfürlichen Bewegung hat, in bem Unwillfürlichen an berfelben fucht er bie Grazie. Das Subject barf nie fo aussehn als ob es um feine Anmuth mußte, fest er hingu, und ficherlich wird fie nicht gefunden wenn fie gesucht wird. Jede Affectation ift widerlich. Gelbft ber über die Bewegung gebietende Wille barf nicht fichtbar fein, wie von felbst aus eignem Trieb muß fie vor fich gehn und boch jugleich jum Ausbrud ber Geele werben. Und fo mocht' ich fagen: Wir haben in allem Schonen bie Berichmelgung von Beift und Natur, von Befet und Ericheinung. Aber biefe Sarmonie fann baburch hervorgebracht werben baß ber Wille ober bie 3bee fich die Außenwelt unterwerfen und fich felbstbewußt in fie hineinbilben, ober es fann auch fo gefchebn daß die Ratur fich bem Geift bereitwillig und wohlgefällig anschmiegt und bag bie individuellen Lebensfrafte nicht sowol von einem Befet über und außer ihnen beherricht erscheinen, als baß fie baffelbe mit eigner freier Luft erfüllen. In biefem Fall ent= fteht die Anmuth.

Sie geht aus von der Natur, vom Individuellen und Sinnlichen, sie liegt im Unbewußten, sie erfreut und durch das Seelenhafte im Unwillfürlichen, durch die angeborne Leichtigkeit mit
welcher der Trieb ein Geset erfüllt ohne daran zu denken, sie
besteht in jenem Ueberschuß des Eigenthümlichen über das blos
Regelrechte, sowie Begeisterung und Liebe ein Weiteres und Höheres sind und thun als die blose Besolgung der Rechtsordnung.
Annuth ware nicht in einer Welt der Nothwendigkeit. Sie ist
das Zwanglose, sie ist Ausdruck der Freiheit, aber nicht sowol
des sich selbst erfassenden Willens und bewußten Handelns, als
der Freiheit in der Natur; sie erscheint dem Menschen soweit er
zugleich Natur ift, und der Natur keine Gewalt angethan wird,
weil sie sich von selbst in das Reich des Geistes erhebt und hin-

gebend ihm fich anschmiegt.

Dagegen gehört Die Burbe bem Beift an. Sie ift ftete Ausbrud ber Beiftesfreiheit in ihrer Berrichaft uber bie Triebe; in ihr erscheint die fiegreiche Sicherheit ber 3bee. Schiller fieht fie vorzugeweise in ber Rube, auch im Ertragen bes Leibes, wenn ber Geift bem Wibermartigen bie eble Faffung bes eignen Befens entgegenstellt. Die Gravitat, welche fich mit Burbe belohnen mochte wo ber fittliche Bille boch nichts vollbrachte, verfehlt ebenso ihr Ziel als die anmuthhaschende Ziererei. Aber es gibt auch eine murbevolle Bewegung, eine folche in welcher ber auf Sohes und Großes gerichtete, von Sohem und Großem burchbrungene Beift biefer feiner Stimmung und biefem feinem Biel auch bie Schritte gemäß macht bie er thut; es gibt auch eine anmuthige Rube, in welcher bie Beweglichfeit ber Glieber nicht aufgehoben und die Gestalt in eine burch bas innere Befen bebingte Lage hingegoffen ift; haufig wiederholte Bewegungen werben burch Gewohnheit eine zweite Ratur, ober bilben einen ftebenben Bug, einen bleibenben Ausbrud ber Diene. Aber wie Das Raturliche in ber Anmuth aus ber Freiheit, fo ift bie Rube in ihr aus ber Bewegung hervorgegangen. Wenn uns bas Spiel der fanft fich hebenden und fentenden Belle anmuthet, fo ericheint Diefelbe Form ja in ber Linie Die vom Stiel aus bis gur Spite ben Umrif ber Rofenknospe bezeichnet, und auch fie ift geworben durch die Thätigfeit und Bewegung bes fich bilbenben Organis-Bifcher erflart die Unmuth im Begenftande als ben Ausdruck ber lebendigen Bewegung ber 3bee, "welche ben Stoff durchdringt, aber burchaus liberal, fodaß feiner Bufalligfeit fein

3mang angethan wird." Bielmehr erscheint ber Stoff, as materielle Dafein felber als bas frei fich Bewegende, bamit feine rigene 3bealitat Bezeugende. Durch bie Bufalligfeit fiele bas Unmuthige aus bem Bufammenhang bes Seclenhaften heraus; gerade bas erfreut uns im Anmuthigen bag auch die unreflectirte Bewegung bes Rorpers bennoch feelenhaft ift. Schroffe, Barte in ber materiellen Bestaltung wirft nicht anmuthig, weil es in feiner Erscheinung: felbft ein gegenfähliches Bufammenftogen, Abprallen, und Biderftand zeigt, mahrend bas Runde, Beiche, Bellige, beffen eigne Theile ineinander fließen. fich bamit ale bas Bestimmbare und Durchbringliche fur bie Idealität bingibt.

Unmuthig ift bas Sellenenthum, wurdevoll die Romifde Urt. Dort blüht bas Leben auf wie ein gludliches Bemache, und bie Berrlichfeit feiner Entfaltung buntt uns mehr eine Babe ber guten Ratur, Die von felbst fo liebliche Früchte bringt, als ber Breis muhfeligen Ringens und Rampfens, wie foldes Rom gegrundet und groß gemacht hat, fodaß feine Burger in ber Berrichaft über bas Biberftrebende und in ber Gelbftbeberrichung ihre Ehre fanden. Dem Manne fommt mehr bie Burbe, bem Beibe Die Anmuth ju; im Mann herricht ber felbitbewußte Bille, mabrend bas Beib burch Reinheit und Innigfeit bes Gemuthe une angieht, und mehr nur fich felbft erlebt mo ber Mann fich erar-Soldfelig, felig in ber eignen Suld fteht bie weibbeiten muß. liche Ratur neben bem Manne, ber feine Rrafte auf einen beftimmten 3wed richtet und fpannt um bas Reich bes Beiftes auszubreiten. Die ftarfen Musteln bes Mannes fonnen bie Leichtigfeit nicht zeigen wie die garteren, weicheren bes Weibes, beren Bewegungen ber Ausbrud bes in fich harmonisch gestimmten Innern find. Aber wie Mann und Beib zufammengehören, und erft vereint bie gange Menschheit ausmachen, fo Unmuth und Burbe. Schiller fieht biefe Berbindung in ber hoben Grazie. von welcher Windelmann fchreibt: "Die himmlische Grazie fcheint fich allgenugsam, und bietet fich nicht an, fondern will gefucht werden; fie ift zu erhaben um fich fehr finnlich zu machen; fie verschließt fich in bie Bewegungen ber Geele, und nabert fich ber feligen Stille ber gottlichen Ratur." Schiller felber bemerft hierzu: "Sind Anmuth und Burbe, jene burch architeftonifche Schonheit, Diefe burch Rraft unterftutt, in berfelben Berfon vereinigt, fo ift ber Ansbrud ber Menschheit in ihr vollendet, und sie steht da gerechtfertigt in der Geisterwelt und freigesprochen in der Erscheinung. Beide Gesetzgebungen berühren einander so nahe daß ihre Grenzen zusammenfließen. Mit gemildertem Glanz steigt in dem Lächeln des Mundes, in dem sanstbelebten Blid, in der heitern Stirn die Bernunftfreiheit auf, und mit erhabenem Absiched geht die Raturnothwendigseit in der edeln Majestät des Angesichts unter. Nach diesem Ideal menschlicher Schönheit sind die Antisen gebildet, und man erkennt es in der göttlichen Gestalt einer Riobe, im Belvedereschen Apoll, in dem Borgheseichen gesstügelten Genius und in der Muse des Barberinischen Palastes."

Was und anmuthet, das spricht und zunächst von der Naturseite an, und läßt etwas Emnuthigendes, Erfrischendes in und überströmen; es erquickt, erhält und fördert und in unserm persönlichen Wesen, es entruckt und nicht dem Gewöhnlichen, es demüthigt und nicht vor sich-selbst wie das Hole und Heilige, es reißt und nicht zu sich empor wie das Erhabene, sondern es schmeichelt sich und ein, es neigt sich zu und hin und slößt und Reigung ein. Darum nennen wir es auch das Liebliche, denn durch Anmuth erweckt die Schönheit unsere Liebe. So überwiegt allerdings in der Anmuth das Sinuliche, in der Würde das Geistige, aber keines kann ohne das andre sein, sonst würde die Schönheit ausgehoben.

Ift Grazie befonders in ber Bewegung ober bie werdende Schonbeit, fo brudt Burbe etymologisch bas Geworbene que. Die im Werth ju Tage geforberte Wefenheit, bas Anfehn und Die Stellung bie jemand fich erworben hat, befonbers auch in bem Sinn baß er mit feiner Berfonlichfeit einen höbern Beruf von allgemeinem Charafter im Staat, in ber Rirche, in ber Biffenfchaft begleitet. Die Burbe bie ber Mann zu tragen bat, lagt feine Rraft und Gewichtigfeit erscheinen, gibt ihm aber nothwenbig augleich ben Ausbrud eines gefesten unt gemeffenen Befens, und wie bas Anmuthige im heitern Sviel, fo zeigt fich bas Bur-Dige im Ernft ber Rflicht, in ber Strenge und Scharfe ber Korm, in ber einfachen Betonung bes Bebeutenben, in ber Bervorhebung bes Befetes. Go nahert es fich bem Erhabnen, bas wir als basjenige Schone fennen lernen welches vornehmlich burch feine Größe wirft, mahrend bas Anmuthige gern fich im Rleinen zeigt und baburch zierlich ober niedlich wird, und nicht imponiren, fondern fich und gefällig erweifen will, mit einem Reich= thum aufblühenden Schmitde Die fchlichte Regelmäßigfeit einfacher

Normen umfleibet; burch bie Fulle bes Befondern verauschaulicht ce bie freie Beweglichkeit bes Beiftes und ber Ratur in biegfamen und gefchmeibigen Formen, und will nicht fowol burch bas Gange ale burch jeben einzelnen Theil und erfreuen. Darum aber burfen wir bas Anmuthige nicht als bie unvollständige Schönheit bezeichnen wollen, die mit bem Mangel ber Erhabenbeit in bem Besondern und Gingelnen befangen bleibt, und ben Beschauer feffelt, bas beift bie unendliche Freiheit und Ginbeit Des Bewußtseins aufhebt und ihn als Einzelwefen in Die erscheinende Einzelheit verfentt, wie Beife in feiner Mefthetit lehrte, benn mit Recht fagt Emil Braun baß alle Anmuth Die bes Bufammenhangs und Wechselbunds mit ber Erhabenheit verluftig gegangen, jur faftlofen Glegang berabfinft und von ber unerquidlichften Birtung ift, ein fabes füßliches Lacheln ohne Ernft Des Inhalts. Bielmehr bluht die mahre Anmuth aus ber voll= enbeten Rraft bervor, und bas Erhabne fleidet fich gern in ihr Gewand.

Leicht faglicher zwar ift bie Anmuth bes Rleinen und Keinen ale bie bes Gewaltigen: aber bie Grazien ftanben auf bem Stubl des Zeus von Phibias, ihr Bild ichmudte bie Stirnbinde ber Bere Boluflet's, und wer verfennt die Anmuth der Umriffe im bobeitevollen Antlit ber Juno Ludovifi, in ben Geftalten und Berfen ber Iphigenie von Goethe, ober in Beethoven's Mufit. wo fie ben Tieffinn bes Beiftes melobifch offenbart? Anmuthvoll fteht ber Tempel bes Thefens bei Athen in feinen reinen Linien, im Chenmag ber ebel gemeffenen Formen, glangend im Abenbroth wie geronnenes Licht, wie wenn er aus ben Strahlen Der Conne bereitet mare. Anmuthevoll lacht une ber Spiegel bes blauen Meers entgegen, und wir feben in ihm ein Bild bes Unendlichen felbft. Die Grazie ber Mediceifchen Benus wird von ber Melifchen überboten, weil biefe felbft innerlich und außerlich größer und wurdiger ift, und bie Sohe bes gottlichen Selbftgefühls jum Zauber ber meiblichen Liebeshulb fommt. Rondaninische Medusa geschaut, ber verfteht mas bie Alten mit bem Ausbrud ber furchtbaren Grazien bes Acidplos bezeichnen Unmuth maltet nicht blos in bem Gemalbe ber jung= fraulichen Mutter mit bem Rinbe von Raphael's Sant, fonbern auch in ben umfangreichen und finnvollen Schopfungen beffelben Meifters, Die bas religiofe und philosophische Leben fcbilbern. Anmuth verklart bie bamonifche Gewalt ber Delphischen Sibylle Michel Angelo's. Anmuth entfaltet fich nicht blos im Friese um Kaulbach's große Bilber, ber die Weltgeschichte als ein lustiges Kinderspiel darstellt, sondern in den Bildern selbst welche die Idee in tragischer oder epischer Würde verkörpern, sie waltet in der Bewegung und Gestaltung der einzelnen Figuren und in der Art und Weise wie sie sich ungezwungen bei aller Selbständigkeit doch zur Gruppe und zum Ganzen verbinden.

Diesen Zusammenhang von Kraft und Anmuth erkannte Basari, wenn er über Andrea Verocchio und bessen Genossen schrieb:
Wäre jenen Meistern die bis ins Kleinste gehende Zartheit eigen
gewesen welche die Bollsommenheit und Blüte der Kunst ausmacht, so würden sie in ihren Werken auch eine kräftige Kühnheit entwickelt haben, und daraus wäre wieder jene Lieblichkeit
und höchste Grazie entstanden, die man bei ihnen nicht sindet,
mit welch angestrengtem Fleiß sie auch arbeiten, und die den
schönen Gestalten den höchsten Kunstwerth verleiht. — Pindar
betete am Schluß des dreizehnten Olympischen Sieggesangs: Bollender Zeus, gib Würde und das Glück süßer Anmuth diesem
Lieb!

Die Griechen haben bie Ibee ber Anmuth felbst mythologisch und funftlerisch gestaltet; indem wir ihrer sinnvollen Dichtung nachgehen, wird unsere Darstellung durch die Phantasieschöpfung des Bolls der Schönheit selber bestätigt werden.

Eurynome, bes Meergottes weitwaltenbe Tochter, ein Bilb ber Raturfulle, ber finnlichen Lebensfraft, hat vom Gott bes Simmels und Ordner ber Welt, von Beus die Charitinnen ge-Das Gefet vertraten bie Soren, welche ihm Themis, bie Sagung, geboren hatte; Bohlordnung, Recht und Friebe (Gunomia, Dife, Girene) find ihre Ramen, und die Ramen bezeugen ihr Balten, und beuten auf Die sittliche Beltorbnung auch im Reich ber Natur. Der fittlichen Weltordnung wie fie burch die Geschicke ber Menschen fich offenbart ftehn bie Moren ober Pargen vor, ebenfalls Tochter bes Beus und ber Themis. Aber mahrend hier bas allgemeine Band ber Dinge und bie Rothwendigkeit offenbar wird, zeigt fich bie freigebige Lebensfulle in ben Kindern bes Zeus und ber Eurynome. Aglaja ift ber Name ber erften, er bedeutet Glang, Bindar nennt fie zugleich die Sehre; Euphrofpne, die Frohsinnige, Thalia, Die Lebensblute, beißen Die beiben Schwestern, Die ber Dichter als gefangliebend und lieberfreudig bezeichnet. Bedeutungevoll ift mir bie Dreigahl. Gie ift

nicht ursprünglich, aber von Anfang an steht die Charis nicht einsam, sondern es sind mehrere, zunächst zwei. Aleto und Bhaenna heißen sie bei den Doriern, Schall und Schimmer: es sind diesenigen Bewegungen der Materie die uns das innere Leben und ben ihr anvertrauten Geist offenbaren; Ton und Farbe, diese Empfindungen unserer Sinne von der Bewegung der Materie, sind das Element aller Anmuth. Auro und Hegemone, Wachsthum und Führerin, heißen die Huldgöttinnen der alten Athener; es ist das Leben der Freiheit das sich entsaltet und vermehrt, aber dabei der Kührung bedarf um nicht der Willfür zu verfallen, sondern zu höhern Daseinsformen hinanzusteigen. Daß zu ihnen dann Peitho, die Ueberredung, gesellt wurde, ist wieder bedeutungsvoll; der Zauber der Rede entsaltet seinen Reiz nicht um und zu zwingen, sondern er will in uns eingehen und uns zur

Gelbftbeftimmung für bas gleiche Biel hinleiten.

Mehrere Geftalten nicht unabhangig außer und nebeneinanber, fondern ale Gruppe jufammengefügt, fodaß eine in ber andern lebt und aufgeht und jebe an bie andere fich anschmiegt und ihr entgegenkommt, und eine an ber andern fich ergangt, fie geben erft bas volle Bild ber Aumuth, bie wir ftets ale Singebung und Suld zugleich bezeichnen muffen. Dies zu veranschaulichen griff ber Genius ber gutifen Bilbnerfunft jum Dreiverein ber Grazien. Richt fogleich und nicht fofort mit vollenbeter Deifter- . ichaft, aber die reife Frucht mar um fo herrlicher. Bon Sofrates wird eine Gruppe ber brei Grazien erwähnt, fie waren noch befleibet; erft Brariteles ftreifte bie Sulle ab und ließ bie Blute aus ber Anosvendede frei bervortreten. Aber ber philosophische Genius des Sofrates hat mitgewirft ber 3bee biefe vollendete Erscheinung zu geben, Die harmonie im Dreiflang zu offenbaren, in der Gintracht mehrerer Geftalten, Die ber Gelbftandigfeit fabig find und beren jebe boch nur mit ben andern leben, an ben anbern fich jur Totalitat, jur allfeitigen Darftellung ber jugendichonen Ratur ergangen will. Der Beift und bas Gefet, benen Die Individualität und die Natur fich zuwenden um fie willig in fich aufzunehmen, gewähren beiben Salt und Dag, und fo gelangt bie innere Triebfraft zu ebler Entwidelung und Bollenbung. Reines scheint bes andern zu bedürfen, bas Wefet nicht ber Lebenofraft, Die Ratur nicht bes Beiftes, und boch find fie fur einander ba, in einander ba. Go erscheint jede ber brei Gdymeftern icon für fich, und jugleich halten fie fich wechselfeitig ums

ichlungen; jede könnte auf der eignen Wesenheit beruhen, doch neigt sie huldvoll zur andern sich hin; jede könnte selbständig sein, doch fügt sie sich freudig als Glied in ein Ganzes. Aus dem Geist ist jede Absüchtlichkeit; aus der Ratur jeder Zwang äußerer Nothwendigkeit entsernt; die Form ist nirgends Hemmung oder Schranke, sondern das Werk und die Selbstögrenzung des freien Gestaltungstriebes, darum schwellend, zart, voll melodischen Flusses. Aller Gesallsucht ledig sucht keine der drei Schwestern das Ihre, sindet aber ihr Glück und ihre Vollendung in den andern, denn das Sichverlieren im wahlverwandten Wesen ist die Auferstehung in ihm; jede nimmt die Natur der andern in sich auf, indem sie sich ihnen hingibt. Das Ganze selbst tritt nicht als herrschende Macht auf, welche die Glieder sich unterwürfe, sondern wird durch ihren selbstgewollten Liebesbund hervorgebracht.

Die erste Strophe ber Pindar'schen Hymne an die Charitinnen der ich oben gedacht, lautet selber wie eine philosophische Ausbeutung des Begriffs der Anmuth; sie möge hier zum Schluß in einer von mir versuchten Uebersetzung noch eine Stelle finden; im Rhythmus selber erklingt das Wesen der dargestellten Gedanken.

Auf roseprangender Flur, am Bogenschlage Unseres Sees Kephisos beimisch, herrschende Charitinnen, liederumflung'ne, Die in Orchomenos Bächterinnen ahnenderühmten Bolfs ihr seid, hort des Gebetes Auf! Denn von euch sommet ein jegliches Liedliches und Süßes, das Sterblichem wird, Wenn er ein schöner, ein weifer, herrlicher Mann blüht; auch bie Götter,

3hr holbseligen, führet ihr Stets jum Reigen; jedes Bert orbnet und fchmudt

3m himmel ihr, und ftellt gu bem goldbogenbewehreten Butbifden Abollon euern Thron.

Fromm bes Olymp'schen Vaters ewige Göttermacht verehrend. Auch für Schiller ward die Anmuth zur Brüde über die Klust zwischen Ratur und Geist; er glaubte zu ihrer Erklärung annehmen zu müssen daß die moralische Ursache im Gemüth, die der Grazie zum Grunde liegt, in der von ihr abhängenden Sinnlichseit gerade denjenigen Zustand nothwendig hervorbringe der die Raturbedingungen des Schönen in sich enthält. So ward ihm das Schöne die Ineinsbildung des Idealen und Realen, eine Bestimmung des Begriffs welche die solgende Philosophie für die entsprechendste erklärt hat.

Bas in Gins gebilbet werben foll, bas muß urfprunglich Gins gemefen ober füreinander ba fein, fodag beibe fich jur vollendeten Darftellung bes Wefens ergangen fonnen. Baren 3bee und Erscheinung, maren Beift und Ratur, Gebante und Materie ein Duglismus von Saus aus, herrichte nicht eine Ginheit in und über ihnen, fo murben fie ohne Begiehung queinander weder aufeinander wirfen noch bas eine im andern fich barftellen fonnen. Rur wenn bie Grundformen ber Belt biefelben find mit benen ber Bernunft, ift eine Erfenntniß ber Dinge möglich, weil bie Wefenheit ber Dinge fonft in eine andere als bie eigene Form gebracht, und bamit veranbert, nicht verstanden wurde; unfer Beltbild mare ein blos fubjectives, bem Traum abnlich. und wir murben nie vermogen nach unserer Erfenntniß bie Rrafte ber Natur für uns zu verwenden und baburch zu beherrichen baß wir fie ihren Gefegen gemäß fur unfere 3mede arbeiten laffen. Das Gefühl bes Schonen überzeugt uns gerade unmittelbar bavon bag bas Sinnliche bie Gelbstoffenbarung bes Beiftigen wird, und bamit bas eine ewige Gein in zweifacher Dafeinsweise befteht. Die zweifache Daseinsweise aber tritt ein weil ohne ben Unterschied feine Unschauung, feine Liebe, feine Erfenntniß moglich ift, weil burch ben Unterschied erft Bestimmtheit gewonnen mirb.

Darum bat Beraflit ben Krieg ben Bater aller Dinge genannt, und unfer Leben ftehet im Streit. Es hat feine Begenfage und feine Schmergen, ber Rampf hat feine Bunben, und bas Rothwendige wird zur Roth die wir leiben. Der Naturverlauf fchreitet in ber Berkettung von Urfache und Wirfung voran, und über alles was wir in ihn bineingelegt, haben wir bie unmittelbare Dacht verloren; unfer Beift entwirft feine 3mede, und hegt ben brennenben Bunfch nach fo vielem Berthvollen fur ihn felbft und fur andere, aber ber Lauf ber Belt geht anders, und wer fich auch wie Curtius mit feiner Baffenruftung in ben Abgrund fturgen murbe, er konnte ihn boch nicht fullen. Die Philosophie barf Die Wibersprüche bes Lebens nicht wegleugnen; bas hieße fich ihnen durch die Flucht entziehen, das hieße in dem Bahne befangen fein, bag basjenige von welchem wir bie Augen abmenben auch verschwinde. Rur indem fie fich bewährt, wird bie Rraft wirklich gur Rraft, und weil wir in ber Thatigfeit unfer Glud finden follen, muß und ber Widerftand gegeben fein auf daß wir überwinden. Beil wir fittlicher Ratur find, ift es unfere

Ehre und Beifteswurde, daß uns die Gludfeligfeit nicht gefchentt

wird, fondern daß wir fie verdienen und erwerben.

Freilich find ber Schmerzen gar viele und ichwere, aber fie find es burch die Schuld ber Menschbeit, bie ber Gunbe Raum gegeben, und mit verfehrtem Sinne fur fich bie Boblorbnung ber Welt verfehrt. Statt fich als Glieber eines Leibes ju betrachten fteben bie Menschen felbstfüchtig wibereinander. will einer fein Blud auf ben Sturg bes anbern grunben, und wirb bann fcmerglich inne bag er alles mas er andern that fich felbft gethan hat, wie Macbeth, ale er ben ichlafenben Duntan erichlug. bamit für fich felber ben Schlaf ermorbete. Tieffinnig ertennen bie Inber bag unfere Schulb ein Leib ift, welches wir anbern aufugen, und bag wir fo viel Leib wieber als Buge auf uns nehmen muffen. In ber Sinnenwelt als Sinnesmefen find wir ber Meußerlichkeit babingegeben, bamit wir uns verinnerlichen, und batte bie Meußerlichfeit nur ihre lodenben Reize fur und. fo murben wir in ihr aufgeben, mabrend bie Dinge welche uns eine raube Ceite gutehren, und in und felbft gurudtreiben, und ber Berluft zeitlicher Guter uns erregt, bag wir und auf bas Emige in und felber ftellen. Go werben wir burch Schmerz und Liebe augleich erzogen, und wenn ber Dichter flagt bag oftmale unfere Thaten fo gut als unfere Leiben ben Gang unfere Lebens bemmen, fo fonnen wir bies Wort babin umtehren bag oft unfere Leiben mehr als unfere Thaten uns forbern auf bem Wege gur Bollenbung, jur Gelbftverwirflichung unferer mabren Ratur, jur Selbsterkenntniß. Es tommt nur barauf an bag wir ben Schmerg uns jur Erziehung bienen laffen, bag wir ben Mahner jur Bufe, ben Erweder ber Rraft in ihm verfteben, und bas ift unfere Sache. Darum fagt Betting von Arnim fo mahr ale icon, bag man fein Schidfal lieb haben folle, weil es ein Rleinod fei, und weift auf die himmlische Glorie um bas Saupt bes gefreuzigten Erlofers bin, die zugleich bas feligfte und ruhmvollfte Entzuden andeutet mit bem menichlichen Rampf im Glend, und in ber Ergebung ben Triumph und bie Erhebung bes Beiftes zeigt.

Den Optimismus welcher gleichgültig an ber Noth des Lebens vorübergeht ober sie mit gleisender Hulle bedt und sich und ansbern etwas vorlügt, den können wir immerhin unsittlich und unswahr nennen, aber den Pessimismus der sich in das Leid hineinswühlt ohne sich darüber zu erheben, der mit der Berzweiflung endigt und das Berwehen ins Nichts ersehnt, kann ich darum

nicht für wahr und sittlich erkennen. Denn er bleibt auf dem halben Wege stehen, und entzieht sich der Arbeit der Ueberwindung. Im Wohlsein ist es freilich leicht das Schickfal zu preisen, aber auch im Unglud zu sagen: Was Gott thut das ist wohlgethan, und es sich zum Heile zu wenden, das ist eine sittliche That, die ihren Lohn sogleich in dem Troste hat den sie mit sich bringt; so soll auch den Denker durchbringen, daß er die verworrenen Räthsel löse und das heilige Antlis Gottes, den Willen der Liebe in allen

Dingen finde und verftehe.

Wol hat ein alter Tragifer gesungen: nie zu entstehen sei das Höchste, und das Nächste schleunig wieder abzuscheiden; wol ein Tragifer der christlichen Zeit behauptet: das sei die größte Schuld des Menschen daß er geboren ward 15); — aber nicht die Geburt ist das lebel, sie führt nur dazu, wenn sie der Wiederzgeburt entgegensteht; der Wille zum Leben ist nur dann die Sünde, wenn er selbstssächtig wird und vom göttlichen Lebensgrunde sich abwendet. Wen der Kampf zum Bunsch des Todes sührt, der slieht den Feind statt ihn zu bestegen. Erst in der heißen Schlacht, im Ningen auf Tod und Leben wird die rechte Siegeschre gewonnen. Der Treue bis in den Tod winst die Krone des Lebens.

Rach ber Bitterfeit ber Welt und in ihr labt und ergost und bie Gußigkeit ber Runft. Das ift ber bobe Berth bes Schonen daß es ben Gegenfat von Beift und Ratur, von ber finnlichen und fittlichen Belt in Sarmonie aufloft; ce batte feine Bebeutung, wenn jener Begenfat nicht mirflich mare; es murbe nicht moalich fein, wenn ber Gegenfat nicht urfprunglich aus ber Ginbeit bervorgegangen und beshalb überwindlich mare; es offenbart und bag nicht ber Wiberspruch bie Bahrheit aller Dinge, fonbern bie Licbe ber innerfte Buls ber Welt ift, benn ber Unterfchied ift um ber Sarmonie willen, bamit biefe wirklich werbe. Beift mit feinen ibeglen 3meden und Bedurfniffen geht feine eigene Bahn, ebenfo ber Naturverlauf mit feinem Dechanismus Die seinige; wo nun beibe Bege ausammentreffen obne baß fie einander durchfreugen ober gerftoren, wo fie vielmehr in Gintracht zusammenwirken und bie Berfohnung als ein gemeinfames Biel barftellen, ba ift bas Schone bie begludenbe Bemahrung ihrer gludlichen Berfohnung.

So leiftet das Schone und feine Darftellung in der Runft für die Anschauung was die Philosophie der erkennenden Einsicht, was die Religion der glaubigen Gestinnung für das handeln ge-

währt; wir werben beshalb auf die vergleichende Burdigung diefer drei am Schlusse unserer grundlegenden Betrachtungen näher
eingehen, hier aber zunächst im Schönen das Glück erkennen, in
welchem Schiller's wundervolles Gedicht den Einklang des innern
und äußern Lebens, die Erfüllung der Sehnsucht und Förderung
bes Geistes durch die Ereignisse der Natur seiert. Die Aeußerlichkeit der Erscheinung wird im Schönen ausgehoben, sie wird
ausgenommen in den Kreis des idealen Seins, denn sie wird
erkannt als dessen Offenbarung, und das ist ihre Berklärung und
seine Verberrlichung.

So ift bas Schone thatvoll lebenbige Einheit, bas volle mangel= lofe Sein, wie Blaton und Schelling fagen, ober wie wir es bezeichnen wollen: bie Mee welche agns in ber Erscheinung gegenwartig, die Erscheinung welche gang von ber 3bee gebilbet unb burchleuchtet ift. "Schonbeit ift bas Beltgebeimniß bas uns lodt in Bilb und Bort," fingt Platen; wir burfen bingufegen: weil es in beiben offenbar wird. Wir fühlen in ihm die harmonie ber Belt; fie geht hier in einem lieblichen Accorbe, in einem hellen Buntte und auf, und wir bringen von ba aus weiter und weiter voran, und finden im Grunde bes Seins baffelbe womit Die Einzelblute und erquidt bat. Go wies Chriftus bie Junger auf die Lilien bes Relbes bin um ihr Bertrauen auf bie Borfebung an eine Erscheinung ber Natur ju fnupfen: und fonnten fie herrlicher als Salomo in feiner Königspracht hervorsprießen aus bem rauhen Furchenfeld, wenn ber Grund ber Ratur nicht innerlich Schönheit mare? Bir feben bie Birflichfeit bes Ibeals im Olympischen Beus bes Phibias, in Raphael's Sirtinischer Mabonna, wir horen fie in einer Sanbel'ichen ober Mogart'ichen Melobie, Somer ober Goethe verfunden fie und im Bort, und wir zweifeln ferner nicht bag bies bas mahre Sein und alles Unbere nur einzelnes Moment ober Entwidelungeftufe ju feiner Bollenbung fei. Go hörte Goethe feinen Bater verfichern: wer in Reapel gewesen fonne niemals gang ungludlich werben; und er, ber Dichter, behauptete felber: Wer die menfchliche Schonbeit erblickt ben fann nichts Uebles anwehen, ber fühlt fich mit fich felbft und mit ber Belt übereinftimmig.

Gerade in der Zersplitterung der endlichen Ereignisse und im Zwiespalt von Geist und Natur bedürfen wir der Berfohnung, der Anschauung eines Sieges der Harmonie. Das Schone ge-währt ihn uns. Bortrefflich bemerkt Lobe: "Die Schonheit an

sich ist weber ein eigenthümlich Seienbes, bas als verhülter Kern aus der Schale der scheinbaren Dinge abgelöst werden könnte, noch eine Eigenschaft die dem Berschiedenartigsten mit immer gleischer Anknüpsbarkeit sich darböte, sondern sie ist der Sinn des ganzen Beltalls mit aller seiner Seligkeit zur Erscheinung plößlich sommend an irgend einem Einzelnen, das durch sprechende Jüge sich entschieden in den Jusammenhang einreiht und allseitig durch leise aber der Ahnung wenigstens erkenndare Beziehungen die Gesammtheit der Fülle und des Reichthums anklingt, dessen einer Theil es selbst ist."

Dies Mifrotosmifche im Schonen, bag es ale Ginzelnes uns bas Bilb bes Beltgangen gibt, haben auch Solger und Beiße bervorgehoben; es ift bie Durchbringung bes Unendlichen und Enblichen, ober bas Enbliche erscheint als Gelbftverwirklichung bes Unenblichen, bas ihm einwohnend bleibt; barum ift bas Schone unergrundlich und unerschöpflich. In Mignon's Lieb erflingt nicht blos die eigenthumliche Stimmung Diefes befondern Gemuths, fonbern bie Paradiefessehnsucht und bas Beimweh ber gangen Menschheit nach bem Ewigen und Schonen. Die Ballade vom Erlfonig ift in wenigen Strophen abgeschloffen, und boch zeigt fie uns nichts Geringeres als ben Gegensat ber gefühlvollen Phantafie und bes verftanbigen Realismus, zeigt wie die Ratur fich erft jener belebt und wunderbare Reize entfaltet, wie aber Die Phantafte vom Berftanbe gelöft ben Menfchen unter bie Gewalt feiner eigenen Bebilde bringt, bie ihm bas warme Bergblut aussaugen. ihn gleich ihnen felber jum Schatten machen fonnen. Es ift biefelbe Tragodie einfeitiger Gemutheibealitat, bie Goethe's Taffo in bem Ginzelgeschick Diefes Dichters als ein Universales und Beltgultiges barftellt.

Rlar ift ber Aether und boch von unermeflicher Tiefe, Offen bem Aug', bem Berftand bleibt er boch ewig geheim.

Dies Schiller'sche Distichon können wir auf bie Unergründlichfeit bes Schönen in seinem unmittelbaren Dasein und Wirfen anwenden; wir können aber das Schöne auch in dem Sinn ein Mysterium nennen daß es im sinnlichen Zeichen und eine himmlische Gnadengabe vermittelt, daß es und den Blid in das ewige Wesen eröffnet, die Natur in Gott und Gott in der Natur kennen lehrt, das Göttliche selbst zur Sinneswahrnehmung bringt, die Energie der Liebe und Freiheit als Grund, Band und Ziel der Welt darthut. In diesem Sinne sagen wiederum zwei ber freundete Priester des Schönen bedeutsame Worte. Goethe's Ausspruch von der wahren Dichtung erweitert sich und sogleich für alles Schöne: "es kündiget sich dadurch an daß es als ein welt- liches Evangelium durch innere Heiterkeit, durch äußeres Behagen und von den irdischen Lasten zu befreien weiß die auf und ruhen, daß es und in höhere Regionen erhebt und die Irrgänge des Lebens zuruckläßt." Und eine Strophe von Cervantes lautet:

Bas schon ift von Gestalt und Angesicht, Ob irbifch und gebrechlich wol, Doch ist's ein Abbild und Symbol Das uns von Gottesschönheit spricht. Magst die nicht in der Zeit schon lieben und trittst es in den Staub auf Erden, Sollst aus dem himmel du vertrieben, Auf Erden nicht geduldet werden.

Mitten im Zeitlichen wird uns durch das Schone das Ewige empfindlich und gegenwärtig, und bietet sich und in ihm zum Genusse dar. Die Trennung ist aufgehoben und die ursprüngliche Einheit wie sie in Gott ist, erscheint damit als das Erste, als das was das Geschiedene selber doch im Innersten zusammenhält und was das Ziel seiner Entwidelung im endlichen Einklang ausmacht.

3m Buch ber Beisheit heißt Gott bes Schonen Stammvater, und in Windelmann's Runftgeschichte lefen wir die berühmte Stelle: "Die höchfte Schonheit ift in Gott." Aber leiber hat Windelmann fich teine Rechenschaft barüber gegeben wie benn Gott gebacht werben muffe, wenn bie hochfte Schonheit ihm angeeignet werben foll. Er meint vielmehr: "Der Begriff ber menschlichen Schonheit wird vollfommen je gemäßer und übereinstimmenber berfelbe mit bem hochsten Wefen fann gebacht werben, welches uns ber Begriff ber Ginheit und Untheilbarfeit von ber Materie unter-Scheibet." Sier verirrt Windelmann fich in jenen platonifirenben Spiritualismus, ber bie Schonheit in ber That leugnen mußte, fo gut wie fein Begenfat, ber pantheiftifche Raturalismus; benn wo die Materie abgeschieden wird, ba hat auch die Runft ein Ende, beren Bilber in Raum und Beit leben, und bas ift ja gerabe bas Bunber ber Schonheit bag ber Beift in ber Materie erscheint, bas Fleisch in ben Beift verklart wird. Die Schonheit muß erscheinen, ohne Sinnlichfeit feine Schönheit im eigentlichen Sinne bes Wortes. Und wir burfen die Schonheit nicht verfluchtigen. Sie ift in Gott, wenn wir Gott als bas volle mangellose

Sein anffaffen, als die Ginheit im Unterschiede ober die Sarmonie ber Liebe, welche bas einzelne Schone als ein Abbild biefes Urbilbes in uns erwedt. Die Aefthetif fann ebenfo wenig auf ben Begriff eines naturlofen Gottes wie einer gottlofen Ratur begrundet werben, vielmehr führt fie uns ju bem Schluffe bag ber Grund alles Lebens ein einiger fei, beffen ewige Ratur fich in ber Schöpfung ber Welt entfaltet und offenbart, beffen Gelbitbewußtsein in feinen Ibeen die Mufterbilber aller Dinge in fich tragt und banach ben Rosmos gestaltet, beffen Beift ber allgegenwärtige Mittelpunkt ber Unenblichkeit und bie allumfaffenbe Einheit in ber Rulle feiner Gebanten und Thaten ift. ift eben nicht "wefentlich Regation ber Ratur," wie Bifcher will 16), benn bann wurde er ihr wiberfprechen, feine Wirklichkeit wurde Die ihre vernichten, er wurde fich nicht burch fie außern und in ihr barftellen tonnen; - vielmehr wie bas Innere und Meußere. wie Centrum und Beripherie einander forbern und vorausfenen. fo Beift und Natur, Ibeales und Reales, 3ch und Nicht-3ch. Bo fie gur Totalität harmonisch verschmelgen, ba erblüht bie Schönbeit.

Das Schone tritt und nicht blos als Stellvertreter einer fremben Bortrefflichfeit, einer jenseitigen Göttlichfeit entgegen, sonbern bas 3beale und Göttliche ift in ihm gegenwärtig; barum verlangt bie Alefthetif ju ihrer Grundlage allerdings bas Suftem ber 3m= maneng ober bie Erfenntniß baß Gott ber Welt einwohnt, baß er nicht ferne fteht von einem jeglichen unter uns, fonbern baß er und befeelt und wir in ihm leben; fie verlangt bie Erfenntniß daß ber Geift bie ichopferische Dacht und Ginheit alles in Raum und Beit fich ausbehnenden und entfaltenben, Raum und Beit baburch fegenben und erfüllenden Geins ift. Aber Immanena ift ja nicht Bereinerleiung, ift nicht ein Berlofchen Gottes in ber Welt, fodaß ber Schöpfer im Gefchopf fich erschöpft hatte und nun nicht mehr fur fich felbft mare, sonbern wie bas Wort fagt ein Innenfein und Innenbleiben, wie die Seele im Korper, wie bas Gelbftbewußtfein in allen Gebanten fich erhalt. Gott ber Welt immanent heißen, wenn er nicht auch fur fich Gott tft und bleibt, bas beißt ihr nicht auch augleich transfcenbent ift? Immaneng und Transfrendeng, Unendlichkeit und Ginheit bes Gelbstbewußtfeins ichließen einander nicht aus, fonbern forbern einander.

Das Schone entsteht nach Platon wenn Dag und Ordnung

burch bie fonigliche Ceele bes Bens in Die Mannichfaltigfeit tritt; nur burfen wir nicht bie Bielheit bualiftifch neben bie Ginheit ftellen, fonbern muffen fie als beren Entfaltung begreifen. Dann fonnen wir immerhin bas Schone ale bas Glangenbe an ber Ibee bes Guten bestimmen; biefe Platonifche Bezeichnung lautet bann wie ein Anflang an ben biblifchen Ausbrud von ber Berrlichfeit Gottes als ber nach außen gefehrten Erscheinung feiner So erflart wenigstens Beifie's fveculative Dogmatif Geligfeit. Die Berrlichkeit als die gottliche Geligkeit in bem Momente ihrer Ausstrahlung aus bem von Ewigfeit zu Emigfeit fich gleichen Mittelpuntte bes gottlichen Gelbft, überfliegend in eine ftete bewegte Belt unablaffig auf= und absteigenber Gestalten, beren jebe an ihrer Stelle bie gange Rulle jener auch in ber Unenblichfeit ihrer Unterschiebe fich gleichen Wesenheit in fich tragt. Früher icon batte Dettinger gefagt: Berrlichfeit ift ber außere Blang und alles mas an ber gottlichen Dajeftat icon ift. Sie ift ein wahrhaftiges Licht mit geistig leiblichen Eigenschaften. Gie ift in ben Creaturen ber allerebelfte Beift und bas Grunen, Bluben und Beben ober bas Band ber Rrafte bes lebens. Dies erinnert und bann an jene Reime bes alten Theologen Schmiblin, bie Frang von Baaber anguführen liebte:

> Bott in allem wächst und lebet Und fich reichet zu betaften; In Gott alles wächst und webet, Uebrall nuf fein Glanz erglaften; Denn was wächset und gebeihet Sich in Gott, Gott in ihm freuet.

Das Schone ift Offenbarung Gottes an ben Geist burch die Sinne, es ist Erscheinung ber Ibee. Jede Erscheinung aber setzt ihrem Begriffe nach ein Subject voraus dem sie erscheint, sie ist ja die Anschauung welche dieses auf einen gegebenen Anstoß erzeugt und sich vorstellt, und so sinden wir von der Betrachtung der Objectivität und wieder auf und und unsern Ausgangspunkt zurückgewiesen, und erinnern und der Darlegung daß das Schöne als solches unsere Empfindung ist und im Jusammenwirken der Außenwelt mit der Seele in und geboren wird.

Bas etwas an fich ift bas wird und fund in feinem Berhalten zu anderen, in dem was es für andere ift wird feine Unterscheidung von ihnen und zugleich seine Beziehung auf sie ausgesprochen. Wir erfahren die eigene Ratur bes Sauerstoffes burch seine Berbindungen mit andern Stoffen, wir erkennen den Dichter

in feinen Werfen und bas Gemuth bes Menschen in feinen Berbaltniffen zu ben Rebenmenichen. Das Wefen gibt fich ben anbern in berfelben Thatigfeit fund burch welche es fich felbft perwirflicht und ein eigenthumliches von ihnen unterschiebenes Sein fest; es enthullt feine Befenheit burch bie Formen in welchen es fich barftellt. Aber es muß auch bas andere ba fein bas biefe Formwirflichfeit auffaßt, bas bie Mannichfaltigfeit ber Ericeinung wieber gur Ginheit aufammenbringt um in ihr bas Befen ju begreifen. Daß aber jegliches bas fur andere fei mas es an fich ift, wird une wieber burch die Schonbeit bewiesen. In ihr ift Rube und Gelbstgenugen, benn bie 3bealitat in ihr ift mit Realität gefättigt, benn bie Realität in ihr ift vom 3beale be-Aber gerabe barum gewinnt fie Bewunderung und Liebe, weil fie biefelbe nicht erregen will. Gin eitles gefallfüchtiges Sichfpreigen, wie es bie verfallende Runft gur Schau ftellt, verrath ben Mangel an eigener innerer Befeligung, und fann baber ben gefunden Ginn nicht angieben.

Im Schonen offenbart fich ber Beift bem Beifte burch bie Materie und bie Sinne; fo fühlt fich ber gange Mensch in ihm erhöht und befriedigt. Es ift eine und baffelbe mas ber Bernunft und bem Bewiffen entspricht und was und im Bohlgefühl ber Empfindung ergött; mahrend wir ber eigenen Leiblichfeit als einer wohlgestimmten inne werben, ruht bie Seele augleich in ber Unschauung bes Wahren und Guten. Go fühlt ber Mensch fich aufgenommen in die Weltharmonie, die ber icone Gegenstand ihm enthüllt, und bie Wonne bes Schonen läßt ibn erfahren baß Innen- und Außenwelt die beiden einander entsprechenden, einander voraussegenden Blieder bes großen Gangen find, bie wieder verschmelzen und in einander aufgeben fonnen, weil fie aus einer gemeinsamen Einheit ftammen, bie ihnen einwohnend bleibt und in ber hergestellten Sarmonie fich bethätigt. Das Gebankenoffenbarenbe im Leben ber Außenwelt ftreift nicht an uns vorüber, es erreat uns vielmehr ju eigener Birffamfeit; wir entbinden es wieder aus ber Materie, wir gestalten es wieder gur innerlichen Einheit aus bem Bechfel ber Bewegung, aus ber Bielheit ber Erfcheinung; baburch wird es unfer, baburch verschmilgt es mit unferm Gelbft und Gein, und wir werben unfere eigenen Buftandes inne als eines folden in welchem Geift und Ratur fich verfohnen, und burch die Ginheit bes Schonen mit uns erfahren wir genießend bag ber Bebante und bie materielle Belt fur

unsere Individualität da sind, daß diese in ihr tont und leuchtet und jener in ihr bewußt wird, daß beide in ihr sich einigend durchdringen und dadurch mit ihr selbst eins werden. Wir fühlen uns eins mit ihnen, eins in ihnen.

Schiller hat ein Nehnliches in ben Briefen über afthetische Erziehung bargethan. Die Schönheit, bemerkt er, ist bas Werk freier Betrachtung, und wir treten mit ihr in die Welt der Ideen, aber ohne die sinnliche Welt zu verlassen. Sie ist Gegenstand für und und zugleich ein Zustand unsers Subjects, weil das Gefühl die Bedingung ist unter welcher wir eine Borstellung von ihr haben; sie ist Form, weil wir sie betrachten, und Leben, weil wir sie fühlen; mit einem Worte sie ist zugleich unser Zustand und unsere That. Und eben weil sie beides ist, dient sie und zum siegenden Beweis daß Leiden die Thätigkeit, Materie die Form, Beschränkung die Unendlichkeit keineswegs ausschließe, denn im Genuß der Schönheit sind beide Naturen vereinigt, und dadurch erweist sich die Ausssührbarkeit des Unendlichen im Endslichen, mithin die Möglichkeit der erhabensten Renschbeit.

Berfonbilbend fonnen wir mit einem Schleiermacher'ichen Ausbrude bas Schone nennen, infofern es unfere gange finnlich geiftige Natur erfaßt und in Ginflang fest, bas Ibeale ber Individualität einpflangt und biefe bamit ihrem Genius gubilbet. Das Schone erregt nicht eine einzelne Rraft bes Bemuths, fonbern fie alle zugleich, indem es fie in harmonie fest und badurch in ber Bewegung jugleich beruhigt. Daburch erfreuen wir uns eines freien Spiels ber Erfenntniffrafte, eine Bestimmung Rant's, bie wiederum Schiller weiter entwidelt hat. Seine Darftellung, bie auf eigene Urt früher Erörtertes berührt, nimmt folgenben Bang. Der Mensch als Beift ift Bernunft und Wille, felbstthatig, beftimmend, formgebend; bies bezeichnet Schiller burch ben Formtrieb; ber Menich ale finnliches Befen ift bestimmbar, empfanglich, auf bie Materie gerichtet; Schiller bezeichnet bies burch ben Stofftrieb; amifchen beiben in ber Mitte liegt bas Schone, in welchem Sinnlichfeit und Bernunft fich burchbringen, und fein jugleich genießenbes hervorbringen weift Schiller bem Spieltrieb ju. Der lettere Ausbrud ift nicht gludlich gewählt; Schiller will bamit bas freie Spiel ber Rrafte, Die naturgemaße Thatigfeit bezeichnen, welche jugleich Freude und Glud ift; er erinnert an bas Leben ber Olympier, und fest hingu: Der Mensch ift mur ba gang Mensch mo er spielt. Die Berfonlichkeit ift bas

Bleibenbe, ber Buftand ber Empfindung bas Wechfelnbe im Menfchen: er ift bie beharrliche Ginheit, Die in ben Fluten ber Beranderung ewig fie felbit bleibt. Der Denfch foll in vielfaltiger Berührung mit ber Welt fie in fich aufnehmen, aber mit biefer hochften Fulle von Dafein zugleich die hochfte Gelbftandigfeit und Freiheit verbinden, und anftatt fich an die Welt zu verlieren foll er fie ber Ginbeit ber Bernunft unterwerfen. Rur insofern er felbständig ift, ift Realität außer ihm, ift er empfänglich; nur infofern er empfänglich ift, ift Realitat in ihm, ift er eine benfende Rraft. Der Gegenstand bes finnlichen Triebes heißt Leben, ber bes Kormtricbes Geftalt; lebenbe Geftalt ober Schonheit ift also des Spieltriebs Sache; er will so hervorbringen wie ber Sinn ju empfangen trachtet. Das blos gefühlte Leben ift geftaltlos, bie blos gebachte Geftalt leblos. Rur indem bas Leben im Berftande fich formt und bie Form in ber Empfindung lebt, gewinnt bas Leben Geftalt und bie Geftalt Leben, nur fo entfteht bie Schonheit. Sie erhebt fich von ber Empfindung jum Bebanten, fie ruftet bie geiftige Freiheit mit finnlicher Rraft aus, fie führt bas Gefet jum Gefühl und ben Begriff jur Unschauung. Durch die Schonheit wird ber finnliche Menfch jur Bernunft geleitet, burch fie wird bie einseitige Anspannung ber besonderen Rrafte gur Sarmonie und bie Rube ber Abspannung gur Energie wiederhergestellt, und fo ber Mensch ju einem in fich vollendeten Bangen gemacht.

Die Schönheit, fahrt Schiller fort, verfnupft Denten und Empfinden, fie zeigt Beift und Materie in vollfommenfter Gin-Die Freiheit in ber ihr Befen besteht, ift nicht Gesetlofig= feit, fonbern Sarmonie von Gefeten, nicht Billfur, fonbern höchste innere Nothwendigfeit; Die Bestimmtheit Die wir von ihr forbern, ift nicht Ausschließung gewiffer Realitäten, fonbern Ginfchließung aller, in fich felbst bestimmte Unendlichfeit. Gleichmuthigfeit und Freiheit bes Beiftes mit Rraft und Ruftigfeit verbunden ift bie Stimmung in ber und ein echtes Runftwerf entläßt; im Genuß ber Schonbeit find wir unferer leibenben und thatigen Rrafte in gleichem Grabe Meifter, mit gleicher Leichtigfeit wenden wir und gum Denten ober gur Unschauung; wir find bestimmbar nicht weil wir bestimmungelos waren, fondern weil alle unfere geiftigen Bermogen fich in schwebenbem Gleichgewicht Es ift hier eine erfüllte Unendlichkeit vorhanden, Die bem Menschen die Freiheit gibt fich nach einer bestimmten Seite

selbstfräftig hinzumenden, da alle Seiten des Lebens in ihr vorshanden sind, die Freiheit aus sich selbst zu machen was er will. So verleiht uns die ästhetische Stimmung die höchste aller Schenkungen, die Schenkung zur Menschheit, und wir können die Schönheit unsere zweite Schöpferin nennen.

Den Zeus von Olympia nicht gesehen zu haben galt ben Hellenen für ein ähnliches Unglüd als zu sterben ohne ber Weihe ber Mysterien theilhaftig geworden zu sein; das Meisterwerf des Phibias galt ihnen für ein Nepenthes, für ein kummerstillendes leidverscheuchendes Zaubermittel. Es war ihnen der Repräsentant des Schönen schlechthin. Wem aber hatte nicht schon eine großartige oder anmuthige Naturumgebung, bildende Kunst, Musik

ober Boefie Eroft und Freude gemahrt?

Bon ber reinigenden Macht bes Schonen bat Ariftoteles befonbers in Bezug auf die Tragodie und auf die Musik gesprochen; in beiden ift allerdings bie Wirfung am ftartften, aber auch bie ruhige Sobeit und ftille Schonbeit ber bilbenben Runft wirft lauternb auf bas Gemuth. Das Wort Ratharfis, Seelenreinigung, ents lehnt ber Bhilosoph ber griechischen Musteriensprache; bier bedeutet es eine geistige Beilung, eine Beschwichtigung, Lauterung und Innere unbarmonifde Regungen Berfohnung bes Gemuthe. follen burch außere Sarmonien und beren Aufnahme in Die Seele gebampft und wieder jum Ginflang gebracht werben. Das Schone ift nicht hemmung ber Rraft, vielmehr fann biefelbe in ihrer gangen felbit leibenschaftlichen Gewalt bervortreten, und biefe wieder bie Affecte in unferer Bruft machrufen; aber im Schonen tritt ftete bas Dag jur Rraft bingu, und eine bobere Ordnung maltet in allem Gingelnen und fügt es als einstimmenbes Glieb in ben Rhythmus bes Gangen; fo wird auch die Bewegung ber Uffecte in und jum Abichluffe bes Friedens gebracht. für fich ichon vorhanden, fo merben fie anfänglich verftarft, aber augleich auch hineingezogen in bie Bahn bie ihr Wegenbild im Schonen einschlägt, und ihr verworrenes trubes Muf- und Abwogen geht leife und unvermerft über in die Melobie und bie Rlarheit, Die aus ber vollenbeten Erfcheinung in bas Gemuth überftromen, Die fich in ihr entfaltete. Go loft fich ber heftige Schmerz in Wehmuth auf, und aus ber Beruhigung fteigt wieber Bertrauen und Muth empor; fo wird bie Furcht vor einzelnen Uebeln in die Ehrfurcht vor Gott verwandelt. Sodann wird bas Gelbstifche abgeftreift was unfern Gemuthobewegungen ober Leibenschaften anklebt, wenn wir bas Allgemeingültige und Ibeale in ihnen bargeftellt feben, und bies lettere wird jenen als echter Gehalt eingepflanzt. Darum barf aber auch die mahre Kunft nie auf die felbstischen Gefühle bes Einzelnen speculiren, nie der Empfindsamkeit oder bem Sinnenkipel huldigen, weil sie badurch von ihrer ibealen Föhe herab-

fteigt, ihrer Burbe und ihrer Macht verluftig geht.

Mls Erreger und Berfohner ber Leibenschaften warb von ben Griechen besonders Dionnsos verehrt; er beschwört die Bewalt berfelben um fich ihrer zu bemächtigen, wie ber felige Raufch bes Beine une von ber Erbenforge entstrickt und bie Phantafie beflügelt, bas Berg füre Große und Berrliche begeiftert. Braun fagt hierüber in feiner griechischen Mythologie: Allerdings werben auch bei Dionnfos junachft Triebe und Leibenschaften wach, die alle hobere Besittung für immer zu vernichten broben, baburch aber bag er fie in eine Bewegung überzuleiten lehrt welche einer himmelwärts führenben Richtung folgt, werben fie einem Läuterungs- und gulett einem Berflärungsprocef gugewiesen, aus bem ichlieflich ber gange Menich aller irbifden Schladen bar und ledig hervortritt. Es ift ein großer und meift fehr verberblicher Brrthum, wenn man glaubt ber Materie und ber ihr anhaftenbeu verführerischen Bauberfrafte ließe fich baburch Berr werben baß man fie zu beseitigen, fich ihrem Ginfluß verneinend zu entziehen Ueberall wo man ein foldes Berfahren einschlägt wird entweber ein Bernunftfanatismus, ber mit geiftlichem Sochmuthe verfett ift, ober fittliche Berftummlung eingeleitet, welche ben Berfucher immer nur von einer Seite abzuweisen vermag und ihn gewöhnlich von einer andern ber mit um fo größerer Begierlichfeit anlodt. Gine grundliche und bauernbe Erlofung von bem Bofen und vom Uebel ift allezeit nur baburch möglich bag bie Rechte ber Sinnenwelt zwar anerfannt, aber burch bie weit hoberen Berechtigungen, welche bas Sittengefet gemahrt, überboten und jum Schweigen gebracht merben.

So find die leibenschaftlichen Bewegungen an fich nicht vom Uebel, und es kommt darauf an sie mit edlem Inhalt zu erfüllen, auf ein edles Ziel sie hinzulenken; sie sind der Läuterung fähig und bedürftig, und wenn sie die Klarheit des Selbstbewußtseins trüben und den Einklang des Gemuthes verstimmen, dann kann ein reines Werk der Kunst dieselbe Beruhigung, dieselbe lösende befreiende Macht auf den verwirrten und verstörten Sinn üben,

wie 3phigenia's Berfonlichkeit auf Orest in Goethe's bramatischem Meisterwerf, ober wie Taffo zu Eleonora fagt:

Wie den Bezauberten von Nacht und Wahnfinn Der Gottheit Nahe schnell und ficher heilt, So war auch ich von allem falschen Streben Durch einen Blick in beinen Blick befreit.

Was wir in uns aufnehmen, in uns erzeugen, das ist ein Theil von uns, das werden also wir felbst; so wirft die Harmonie des Schönen harmonistrend auf das Gemuth. In einem Prolog sagt Geibel in dieser Hinsicht über die Wirfung des Dramatikers:

Aufschließen will er euch bie Bruft, ben Strom Der flodenben Empfinbung fluten machen. Und burch bie Schauer fußen Mitgefühle Den fturmbeburft'gen, boch vom Lebenszwange Beflemmten Ginn erleichternd reinigen. Denn flumm ift oft bie Freude, flummer noch, Bie burch ber Gorgo naben Blid verfteinert, Das felbsterfahr'ne Leib. Doch wenn bie Runft Dit priefterlicher Sant nun Luft und Trauer In ihre reine Cphare bebt, und machtig Ans Berg anklingend mit verwandtem Ton. In frember Schidung euch bie eigne zeigt: Da jauchet befreit empor bie trunf'ne Geele. Da loft wohlthatig fich ber ftarre Bann Des Schmerges, und entladet fich in Thranen, Und menfchlich euch im Denfchlichen erfennenb Erheitert und erhoben fehrt ihr beim.

Weil das Schone, ein Ewiges in zeitlicher Erscheinung, geistig sinnlicher Art wie wir selber, unser ganzes Wesen anspricht, fühlen wir und in ihm heimisch und erhoben zugleich, wir sind in ihm bei und selbst, es beseligt und, indem sich Inneres und Acuseres zusammenschließen, im Genuß der Lebensvollendung. Es zieht und als ein Verwandtes an und zeigt und zugleich die Erfüllung unserer Ausgabe, die Verwirlsichung des Ideals. Wo der Mensch sich aber im andern wiedersindet, da liebt er; und diese Untrennsbarkeit von Schönheit und Liebe bezeichnet unsere Sprache, wenn sie den Namen für den Gegensat der Schönheit vom Hasse entslehnt und ihn häßlich nennt, während das Schöne selber in der Annuth lieblich erscheint.

Mur was fchon ift lieb, mas unschon aber ift nicht lieb!

So fangen nach Theognis die Mufen im Brautlied für Kabmos und Harmonia. Und die Spartaner opferten nicht den Furien des Kriegs und den Machten der Bernichtung, wenn fie die Schlacht

begannen, sondern ben Musen und dem Eros; die Göttinnen der Begeisterung, die das Schöne schafft, verbanden sie mit dem Gott der Liebe, die durch das Schöne erwedt wird. Es kann dies zum Beweise dienen daß die Spartaner kein rohes Kriegervolk waren, sondern die Blüte des Dorischen Stamms, der in der Architektur und Musik, in der Lyrik und in der Philosophie des Geistes ursprünglich den Preis gewann; auf einem heimischen Kunstwerk war Sparta durch eine Jungfrau dargestellt, aber nicht einmal mit helm und Schild, wie Athene, sondern mit der Leier.

Als Platon die Lehre vom Schonen fur die Philosophie entbedte, verband er fie jugleich mit ber Liebe. Sie mar ihm bas finnlich geiftige Bohlgefallen am Schonen und bamit ber Begeifterungeaufichwung bes Gemuthe jum Gottlichen. Die Geele er-Schauert, wenn fie einen schönen Begenstand erblidt, weil fie baburch bem Gemeinen und Irbischen entrudt und an bas Ewige erinnert wird; in ber Freude ber Anschauung selber machft ber Seele bas Schwunggefieber, bas fie emportragt in ihre mahre Beimat, in bas Reich ber Ibeen. Im iconen Gegenftand hat fie ihr eigenes mahres Sein wie im Spiegel erblidt. Die Gehnfucht nach bem eigenen 3beal treibt bann bie Seele baffelbe in fich ju beleben, fich ju ihm hinanguläutern. Die Schönheit ift ja gerade bas Liebreigende an ber 3bee. Die Liebe will aber eine fein mit bem Geliebten, und awar fur immer und gana. ift ber auf bas Unfterbliche und Bollfommene gerichtete Trieb ber

Seele mitten in ber Sterblichfeit und Unvollfommenheit; fraft feiner überwinden wir diese und erheben und genießend und ichaffend aum Guten und Wahren; feine vollendete Darftellung

ist bas Schöne.

Auch die Liebe ist subjectiv und objectiv zugleich wie die Schönheit; sie seht ein Anschauendes und ein Angeschautes ebenso voraus, sie ist unsere That, infosern wir im andern uns wiederssinden und das andere in uns aufnehmen, und ist unser Justand, insosern wir in dieser Hingebung zugleich bei und selbst bleiben und das eigene Selbst erhöht fühlen, ja es in seiner Wahrheit gewinnen. Darum ist unser Gefühl für das Schöne die Innigsseit und die Begeisterung der Liebe, und kann es sein, weil das Schöne dem Ausdruck unserer ganzen Natur und dem Einklang ihrer Doppelseitigkeit entspricht.

Aber weber bies Einswerben unfere Gemuthe mit bem Schonen burch bie Liebe, noch bie Thatsache wie in ber Schönheit mitten

aus bem Endlichen und im Balten ber befonbern Naturfrafte ein Ibeales und Unendliches fleghaft berrlich aufleuchtet, bat einen beutschen Schulgelehrten, &. Bifcher 17), abgehalten, Die Lofung bes Weltrathfels in ber Schonheit eine blos oberflächliche ju Sie ift vielmehr gang grundlich und vollgenugend fur nennen. Die Anschauung und bas Gefühl. Bas wir fühlen bas ift ja unfere eigene Buftanblichfeit, bas find wir felbft, wir empfinden bas Schone und mit ihm bas Wahre und Gute als eingegangen in unfere Individualität, ale ein Moment unfere perfonlichen Lebens. Bas wir benten gehört allen, und bie Bebanten anberer werben biefelben in und; mas wir fublen bas ift und gang eigenthumlich. Bas wir im Schonen burch Unschauung und Gefühl gewinnen, bas überragt in feiner Beife jebe Berftanbederkenntnif. fomie auch die theoretische Bernunft gar viele Gebanten und gur Rlarbeit bringt und mit ihnen arbeitet, Die fünftlerisch nicht bar-Aber bas Unfagbare, burch Worte nicht in feiner Eigentlichfeit und nicht gang ju Schilbernbe bes Gefühls und ber Unichauung ift fein Mangel an Rlarbeit, fondern nur ein Reichthum ber Concentration und eine Gemeinsamfeit bes Mannichfaltigen. Wenn ber Maler, ber Mufifer mit ein paar Borten bas fagen tonnte mas er in Farben, was er in Tonen barftellt. er ware ein großer Thor jahrelange Muhe auf fein Werf zu verwenden. Bifcher freilich meint, wenn er die Thatigfeit ber Bhantafte im Bau eines Runftwerts begreife, bag biefes Begreifen höher fei als die Phantafie felbft; - wo bann ber Rritifer mehr mare ale ber geniglite Runftler, ein Sochmuth bes fich felbft vergötternben Salbwiffens, von beffen Dunkelhaftigfeit wir noch bei einer anbern Gelegenheit reben werben. Sier bemerfe ich nur baß im Schonen nicht ber blofe Begriff bes Berftanbes, fonbern gerabe bie finnliche Erfcheinung wirtfam, bag Dufit horen boch envas anderes ift als rechnen, Architeftur aufchauen einen anbern Einbrud macht als Geometrie ftubieren. Sinabflingend in unfere Leiblichfeit und auch bie Rerven burchschauernd wirft bas Schone angleich auf ben Beift, und biefe totale Erfaffung bes Befens und feiner Erscheinung ift nicht geringer als ein trennenbes Begreifen.

> Fortzustanzen bie Welt finb alle vernunft'gen Discurfe Unvermögenb, burch fie fommt auch fein Runstwerf hervor.

Dies Goethe'sche Distichon wollen wir nicht vergessen; ber Dichter felber wird es uns zugestehn bag bie Einsicht in die Natur

bes Schonen und bas Berftanbniß bes Runftwerts ben Benug

nicht ftort, fondern bestätigt, befestigt und erhöht.

Fragen wir nun welche Sinne bas Schone aufnehmen und bem Beifte vermitteln, fo antworten wir die allgemeinen, die bas Dbiect außer und bestehen laffen. Im Geruch und im Beschmad wird ber Gegenstand bes Boblbehagens aufgeloft und verzehrt; er erregt in feiner Wirfung auf fie Die finnliche Begierbe, und fann nur von Ginem genoffen werden, fodaß die Empfindung blos subjectiv ift, und barum nicht fcon, sonbern nur angenehm beißen barf. Seiner ibeglen Ratur nach aber foll bas Schone ber Quell eines allgemeinen Boblgefallens fein. Der Taftfinn gibt und zwar auch Formvorftellungen, aber nur bei unmittelbarer Berührung, und ba fehlt benn bas Bufammenfaffen bes Mannich. faltigen, bas er boch nur in allmählicher Bewegung mabrnimmt, gur Einheit ber Anschauung. Durch Dhr und Auge aber geht Das Obiect nicht unmittelbar und ale foldes ein in une, fonbern nur die Formen und Thatigfeiten ber Dinge wirfen auf bie gemeinsame Luft, ben gemeinsamen Mether, und biefelben Schwingungen beiber konnen nun von vielen Berfonen als Schall und Karben empfunden ober als Wort vernommen werben; Tone erflingen jufammen, Farben ergangen einander gur Sarmonie, und aus ber Mannichfaltigfeit vieler Figuren und Kormen erbaut fich bas Bilb. Der Taft- ober Sautfinn vermittelt und bie Materie als folde nach Schwere, Temperatur, Barte und Große, nicht aber ben innern Ginn ber Dinge; Beschmad und Beruch bienen ber Ernahrung bes Leibes, ber Affimilirung bes Stoffes; Muge und Dhr aber nehmen bie Welt ber Kormen auf und in ihnen bas Wefen bas fie ju feiner Offenbarung hervorbringt, fie erweden bie Thatigfeit bes Bewußtfeins und führen bem Geifte Rahrung gu. Der Sautfinn bilbet eine noch unentichiebene Bafis fur bas mas in ben andern Sinnen gegenfaglich und fpecififch hervortritt, boch fann er mithelfen auch jum afthetifchen Benuffe: ber erblindete Michel Augelo ließ fich jum Beraklestorfo führen um taftend bas Bild wieder fich aufzufrischen bas er in frühern Tagen burch ben Unblid gewonnen hatte, und bei fein ausgeführten Statuen wie bei ber Juno Ludovifi ober bem Ilioneus helfen bie Fingerfpipen bem Auge bas wunderbar fanft und weich ineinanderschwellende Spiel ber Dusteln auffaffen. Durch bas Gebor wird uns bas Leben fund wie es in ber Beit, burch bas Geficht wie es im Raume fich entfaltet.

Das blos Sinnliche erregt bie Begierbe, im Schonen aber wirft bas 3beale mit und erwedt eine freie Luft. Diefe reine leibenschaftelofe Beschaulichkeit hat icon Burfe nachbrudlich betont: bie fußen Schauer ber Erhabenheit icheuchen gurud mo bie Schreden wirflicher Gefahren über und hereinbrechen; bie lauternbe Beibe bes Schonen entflieht wo lufternes Berlangen fich einschleicht. fo faßt Bettner Burfe's Unficht trefflich jufammen. fichten und Rebenabsichten bie Reinheit bes Sanbelns und bie Babrheit bes Erfennens ftoren, truben, ja aufheben, fo verliert bas afthetische Urtheil und ber Genuß bes Schonen feine Unbefangenheit und Freiheit, wenn eine außerliche 3medbeziehung ober ein felbstifches Intereffe fich geltenb machen. Go gefiel bem Irofefen in Baris nichts beffer als bie Garfuchen. Alles Intereffe, fagt Rant, fest Bedürfniß voraus ober bringt eine hervor, und als Bestimmungegrund bes Beifalls läßt es bas Urtheil nicht mehr frei; barum foll bas Boblaefallen am Schonen ein unintereffirtes Berber's Gifern biergegen mar febr überfluffig. Allerbings geht und gieht bas Schone une an, fonft murbe es wie eine ungewürzte Roft, wie eine Schuffel voll Rufichalen vorübergebn; aber Rant hat ja nur bas abgelehnt bag ber Bestimmungegrund für bas Boblgefallen am Schonen bie Rudficht auf außere Rutlichfeit fei, Rant hat felbft bas unmittelbare Intereffe an ber Schönheit ber Ratur fur bas Rennzeichen einer guten Geele erflart, ja bie feiner ermangelnbe Denfungeart grob und unebel genannt.

Das Schone ift Selbstzwed, fo will es um feiner felbft willen genoffen und geliebt werben. Darum barf auch feine anbere Forberung an bie Runft gestellt werben als bag ihr Wert icon fei; wer es fur andere 3mede verwenden und andern Rudfichten bienftbar machen will, ber bebt bie Freiheit ber Runft auf und erniedrigt jum Mittel basjenige mas nur als Gelbftzwed feine Bestimmung erfüllt. Nachbem Schiller und Goethe in biefer Sache gesprochen haben, genugt es einfach ihre maßgebenben Borte anauführen. Schiller fdreibt an Goethe: "Sobald mir einer merfen läßt baß ihm in poetischen Darftellungen irgend etwas naber anliegt als die innere Nothwendigfeit und Wahrheit, fo gebe ich ihn auf. - 3d bin überzeugt baß jebes Runftwerf nur fich felbft, bas heißt feiner eigenen Schonheiteregel Rechenschaft geben barf und feiner andern Forberung unterworfen ift. Singegen glaube ich auch festiglich bag es gerabe auf biefem Wege auch alle übrigen Carriere, Neftbetit. I.

Forberungen befriedigen muß, weil fich jebe Schonheit boch enblich in allgemeine Bahrheit auflosen lagt. Der Dichter ber fich nur Schonheit jum 3wed fest, aber biefer beilig folgt, wird am Enbe alle andere Rudfichten, bie er zu vernachläffigen ichien, ohne bag er es will und weiß, gleichfam jur Bugabe mit erreicht haben, ba im Gegentheil ber welcher zwischen Schonheit und Moralität unftet flattert ober um beibe buhlt, leicht es mit feber verbirbt." Starter find Goethe's Ausbrude in einem Brief an Meyer über bie alte halbmahre Philifterleier: baß bie Runfte bas Sittengefet anerfennen und fich ibm unterordnen follen. erfte haben fie immer gethan und muffen es thun, weil ihre Befete fo gut ale bas Sittengefet aus ber Bernunft entfpringen; thaten fie aber bas zweite, fo maren fie verloren, und es mare beffer bag man ihnen gleich einen Dublftein an ben Sals hinge und fie erfaufte, ale bag man fie nach und nach ins Ruslichplatte absterben ließe.

Damit ift indes nicht ausgesprochen baß bie afthetische Betrachtung auch in allem was nicht um ber Schonheit willen ba ift, Die berechtigte ober hochfte ware; wer eine ichlechte Sandlung bamit entschuldigen wollte bag er eine graziofe Figur gemacht als er fie beging, ber murbe bas Schlechte verschlimmern. Und nicht mit Unrecht nahm Niebuhr, ber Staatsmann und Befdichtschreiber. Auftoß an einer Meußerung Goethe's im Auffage über Windelmann: "Rur aus ber Ferne, nur von allem Gemeinen getrennt, nur ale vergangen muß bas Alterthum und erscheinen. Es geht bamit wie wenigstens mir und einem Freunde mit ben Ruinen. Bir haben immer einen Merger, wenn man eine halbverfunkene ausgrabt; es fann bochftens ein Gewinn fur Die Belehrfamfeit auf Roften ber Phantafie fein. 3ch fenne fur mich nur noch zwei gleich fcred.iche Dinge, wenn man bie Campagna bi Roma anbauen und Rom ju einer policirten Ctabt machen wollte, in ber fein Mensch mehr Meffer truge. Rommt je ein fo orbentlicher Bapft, was benn bie 72 Cardinale verhuten mogen, fo giebe ich aus. Rur wenn in Rom eine fo gottliche Anarchie und um Rom eine fo himmlifche Buftenei ift, bleibt fur Die Schatten Blat, beren einer mehr werth ift ale bies gange Befchlecht."

Wenn die Kunft bas Eble in seiner Schönheit feiert, so wirft sie Gutes; die Harmonie des empfundenen Schönen bringt den Einklang in unser Gemuth; wenn sie die Bbee verwirklicht, welche ja auch 3wed und Ziel des Lebens ift, so erleuchtet bas ange-

schaute Ibeal ben erkennenden Geist und wirft anseuernd und begeisternd auf den Willen daffelbe immer voller und reiner zu verwirklichen.

Das Bufammenfein bes Sinnlichen und Beiftigen im Schonen gibt fich endlich noch barin fund bag in Bezug auf bas afthetische Urtheil sowol bie Subjectivitat bes Geschmads, über ben man nicht ftreiten burfe, als bie allgemein gultige Wahrheit behauptet wird; barin bag niemand fich etwas als icon anbemonftriren ober aufbringen läßt, fonbern bas unmittelbare Ergriffenwerben bes verfonlichen Gefühls nothwendig ift, und baß boch jeber bie Uebereinstimmung mit feiner Auffaffung ben anberen anfinnt. Der Grund bierfur liegt einmal barin bag bas finnlich Angenehme ein nur Inbividuelles, bas 3beale aber ein Allgemeines, Bernunftwahres ift; hebt man bie eine ober bie andere Seite für fich hervor, fo folgt baraus ber angebeutete Wiberspruch; ebenso wird bas Schone als foldes erft in ber Subjectivitat, im fühlenden Beifte erzeugt, beffen Eigenthumlichfeit alfo von ihm berührt fein muß und ein Bort mitzusprechen hat, und andererfeits beruht alle Mittheilbarfeit und Gemeinsams feit unter ben Menichen auf ber Wefengleichheit unferer Natur, auf unferm Leben in Gott und auf ber 3bentitat ber emigen Ibeen, Die fich im Innerften eines jeben offenbaren. Das Schone felber loft ben Begenfat, inbem es ben Ginklang bes Sinnlichen und Beiftigen barftellt, und bas Subjective jugleich als bas Allgemeingultige erscheinen läßt. Der einzelne Menfch und bie Menschheit felber fteht auch hier nicht von Saus aus in ber Bollendung, fondern muß fich ihr erft entgegenbilben, und baber gibt es auch eine Reife und eine Cultur bes Gefchmads ober Schönheitsinnes.

Bur Erläuterung bes Gesagten bliden wir auf Kant zurud, welcher die Frage zuerst aufgeworfen, die Antinomie aufgestellt hat. Er lehrt: In Ansehung des Angenehmen bescheidet sich ein jeder daß sein Urtheil, welches er auf ein Privatgefühl gründet und wodurch er von einem Gegenstande sagt daß er ihm gefallen, sich auch blos auf seine Person einschränke. Daher ist er es gern zufrieden daß wenn er sagt: der Canariensect ist angenehm, — ihm ein anderer den Ausdrud verbessere und ihn erinnere er solle sagen: er ist mir angenehm; — und so nicht allein im Geschmad der Junge, sondern auch in dem was den Augen und Ohren gesfällt. Darüber zu streiten und das Urtheil anderer, welches von

bem unferigen abweicht, für unrichtig ju fchelten gleich als ob es ienem logisch entgegengesett mare, murbe Thorheit fein, und bier gilt ber Grundfat: Gin jeber hat feinen besonberen Befchmad. Mit bem Schonen ift es gang anbere benämlich ber Ginne. Riemand foll etwas ichon nennen wenn es blos ihm manbt. Ginen Reig und Unnehmlichfeit mag fur ihn vieles bagefällt. ben, barum befummert fich niemanb; wenn er etwas aber fur icon ausgibt, fo muthet er anderen ebendaffelbe Boblgefallen au. er urtheilt nicht blos fur fich, fondern fur jedermann, und fpricht alsbann von ber Schonheit als mare fie eine Gigenschaft ber Dinge. Er fagt baber: bie Sache ift fcon, und rechnet nicht etwa barum auf anderer Ginstimmung in fein Urtheil bes Boblgefallens, weil er es mehrmals mit bem feinigen einstimmig befunden hat, fondern forbert es von ihnen.

Im ganzen Zusammenhange unserer Weltanschauung bürsen wir als wahr und wirklich aussprechen was Kant vermuthungs- weise zur Erklärung heranzieht: es liegt in uns allen tief versborgen ein gemeinschaftlicher Grund der Einhelligkeit in Beurtheislung der Formen, unter denen uns Gegenstände gegeben werden. Das Geschmacksurtheil ist gültig für jedermann, weil der Bestimmungsgrund besselben im Begriffe von demjenigen liegt was als das übersinnliche Substrat der Menscheit angesehen werden

fann.

So bewahren wir im Schönheitssinne das Subjective und das Allgemeingültige. Wie aber aus unferer Freiheit folgt daß wir die Uebereinstimmung unserer Individualität mit der Idee selber verwirklichen, diese also nur dem Vermögen nach vorhanden ist und durch unsere That erst werden soll, so solgt auch daraus auf ästhetischem Gebiet die Bildbarkeit des Geschmack und die Ausgabe seiner Läuterung. Richt umsonst haben die Hellenen gesagt: Alles Schöne ist schwer. Wie sehr es eine mühelose Göttergabe scheinen mag, auch hier ist der Schweiß vor die Vollendung gesett.

Der rohe Sinn ber noch wenig zur Besinnung, zur Sammlung in sich gelangt und ben Eindruden des Mannichsaltigen in der Außenwelt bahingegeben ist, liebt das Bunte, Abenteuerliche, selbst fratenhaft Grelle; die öbe Stumpsheit der übersättigten Berbildung bedarf der Reize des stechend Gewürzten oder Berwesenden, um nur aus der gleichgultigen Leere aufgestachelt und zur Empfindung des Lebens gebracht zu werden. Beide Zustande liegen ber Erfüllung unferer Bestimmung fern. Sie ist frische Empfänglichkeit für die Welt und in sich gefaßte Ruhe bes Gesmuths und Klarbeit bes Selbstbewußtseins zugleich, und verlangt baher in ber Fülle ber Erscheinung die Einheit ber Ibee, für die Ibee eine naturwahre und gesunde Verwirklichung. Ober wie Goethe sagt:

Das einfach Schone wird ber Renner loben, Bergiertes aber fagt ber Menge gu.

Ber ale eine theoretifche Ratur fur bie Auffaffung ber Bedanken und Bedankenverhaltniffe organisirt ift, ben wird bie Ginnenfreudigfeit weniger anruhren; wer in ber Welt zu eingreifenbem Sandeln berufen ift, der wird mit ungeftumem Drange einfeitige Zwede verfolgen, ber Gleichmuth genießender Schonheite betrachtung, die Befriedigung an ber vorhandenen Sarmonie bes Lebens werben ihm vielleicht fur ein mußiges Spiel ober fur Selbsttäuschung gelten. Beibe aber werben burch Bflege und Bilbung bes afthetifchen Ginnes jur Ergangung ihrer befonderen Beiftesart, ju bem Sumanen ale bem Menschheitlichen hingeführt. Das Urtheil bes einen wird junachft vom Ibeengehalt, bas bes andern von ber fittlichen ober volfsthumlichen Wirfung eines Runftwerts geleitet werben; bie Lauterung bes Geschmads wirb ihnen nichts entziehen, aber bem einen bas Wohlgefallen an ber Erscheinung, bem anbern bie freie Luft am Schonen um feiner felbft willen bingufügen.

Il n'y a que l'esprit qui sente l'esprit, c'est une corde qui ne frémit qu'à l'unison, schreibt Helvetius. Wem die Probleme der Philosophie nichts sind, wer weder über das Rathsel der Welt noch über Menschengeschieft nachgedacht, wer die Frage nach der Wahrheit um der Wahrheit willen nie aufgeworsen, wem das theoretische Geistesleben überhaupt verschlossen und die Kunde von seinem Walten in alter und neuer Zeit versagt blieb, der wird an Shakspere's Hamlet und an Goethe's Faust oder am Hiob und Prometheus fein großes Wohlgesallen haben, und an Raphael's Schule von Athen kalt vorübergehen.

Das Trübe, Phantastische, Compositionslose ber Ritterbücher und Legenden, sowie das Robe, Tolpelhafte und Gemeine in den Bolksichriften war durch den französischen Classicismus überwunden, eine seine Bildung, eine vernunftgemäße Klarheit, ein verständiger Bau für das Drama gewonnen; hierin befriedigte sich das Jahrhundert, und vergaß daß unter der Formenglätte der Convenieng weber die Raivetat ber Ratur noch die Tiefe bes Beiftes, noch bie Blut ber Empfindung gur rechten Erfcheinung fommen fonnte. Ja wie all bies fich regte, mochte es wie eine gefahrbrobenbe Emporung gegen jene endlich gewonnenen Guter ber Menschheit erscheinen, und fonnte fo unverstanden bleiben als bie Biebererwedung Shaffpere's ober Goethe's Auftreten für Friedrich ben Großen. Er ichrieb in ber Abhandlung De la litérature Allemande: "Pour vous convaincre du peu de gout qui jusqu'à nos jours règne en Allemagne, vous n'avez que vous rendre aux spectacles publics. Vous y verrez réprésenter les abominables pièces de Shakspeare traduites à notre langue, et tout l'auditoire se pâmer d'aise en entendant ces farces ridicules et dignes des sauvages du Canada. Et voilà encore Goetz de Berlichingen qui paraît sur la scène, imitation détestable de ces mauvaises pièces Anglaises, et le parterre applaudit et demande avec enthousiasme la répétition de ces degoûtantes platitudes."

burch feine Dichter und beren felbftbewußte Ginficht, burch Leffing. Boethe, Schiller in ber Auffindung einer verfohnenden Mitte awischen griechischem Ibealismus und englischer Charafteriftif und Naturwahrheit gemacht hat; ebenfo ber allfeitigen Empfänglichs feit fur Drient und Occibent, fur bie Runftpoefie wie fur bie Stimme bes Bolfe, Die Berber und Die Romantifer erichloffen baben. Daburch ift von Seite bes Schonen und feines Berftanbniffes ber Fortidritt von einer blos nationalen ju einer menfchbeitlichen Cultur gemacht worben. Innerhalb berfelben mag bann bas eine Bolf mehr bie Unmuth ober ben Glang ber Form, ein anderes mehr bie Tiefe und Bestimmtheit bes Behalts, eines mehr bie harmonie und bie gleiche Stimmung bes Bangen, ein anberes mehr bie lebenswirfliche Ausprägung bes Besonberen betonen. Go mag auch ein Menfch fich mehr ju Dichel Angelo, ber andere mehr ju Raphael bingezogen fühlen, ber eine mehr bei Goethe, ber andere bei Schiller ben Ausleger feines eigenen Sublens und Wollens fuchen, aber einen um bes anbern willen gu

Bir burfen und bes Kortidrittes freuen ben Deutschland

So bezeichnet der afthetische Gefchmad die Stufe der Cultur für bas Geschlecht wie fur ben Einzelnen. Darum nannte ihn

feitigen Bangen miteinander verbunden haben.

verlennen wird falfch und hinter ber Beit gurudgeblieben beifen, nachbem beibe Dichter fich felbst gur Darftellung eines boppel-

Berber die feinfte und lette Politur bes Urtheils in einer gufammenfaffenden Empfindung bes Bangen, und bezeichnete ibn als bas Gefchid in jeder Sache ben lichteften hellften Buntt gu finden, in jeder Uebung die leichtefte Beife frei und froh au treiben. In nichts, fügt er hingu, fei Ungefchmad erlaubt, weber in Berf noch Lehre, weber in Biffenschaft noch lebung! Es ift felbit geschmadlos, wenn man Materien bes Geschmads absondert und fich bamit ein großes Reich bes Ungeschmade bestemäßig vorbehalt; benn ba Gefchmack fein Rebegierath, fonbern bie gange Art ift eine Sache anguseben, ein Beschäft zu behandeln, fo find Gefdmad ober Ungefdmad untrennbar von und im fleinften und größeften; eines ober bas andere muffen wir zeigen. Buch alfo follte gefchmadlos gefchrieben fein, wovon es auch handele; Guflid's Elemente, Newton's Principien, la Place's Berte find ihrer Urt nach im größten Gefcmad, Raftner's mathematische Schriften mit eben bem treffenben Beift wie seine Epigramme gefdrieben. Wer Bortici und Bompeil fah ber weiß baß die Griechen Beichmad in allem übten; im fleinsten Sausgerath, in ben Grabern felbft ift er fichtbar. Und fo follte fein Bolf, fein Stand, fein einzelner Menfch fich bes Gefchmade ruhmen burfen, ber nicht in allem was von ihm abhangt Gefchmad zeiget. 18)

Bom Stil der freien Kunst empfängt auch jene "anhängende Schönheit" ihr Gepräge, das darin besteht daß das für die Bebürfnisse des Lebens Nothwendige, Wohnung, Geräth, Kleidung, nicht blos zwedmäßig, sondern auch wohlgefällig gestaltet werde. Sie sind nicht blos um ihrer selbst, sondern um des Gebrauches willen da, aber gerade der Schönheitösinn verlangt daß ihre Form ihren Begriff kund gebe und daß sie zugleich das Auge befriedige. Die Geschmacklosigseit so vieler sich sein und vornehm dünkender Leute unsers Jahrhunderts muß sich selber offenbar werden, wenn sie in die Modejournale der verstossenen Decennien blickt, wo ihr dann heute unerträglich und lächerlich vorsommt was ihr vor zehn oder zwanzig Jahren bewundernswürdig dünkte, was aber damals ebenso gut als heute vieles jeht Beliebte abgeschmackt war.

Wir haben im Schönen bie Formwesenheit erkannt; es kam darauf an daß die Gestaltung des Inhalts eine wohlgefällige war, daß die Idee in zeitlich raumlicher Begrenzung erschien, die freie Bildungstraft des Wesens in ihrer Aeußerung sich Bestimmt- heit und Maß gab. Wir haben dies sormale Element nach seinem Begriff und seiner Wirkung auf und untersucht. Aber wir

protestirten gegen bie leere Form, wir verlangten bie ausbrucksvolle, gehaltreiche; fie gibt bem Stoffe Bestimmtheit inbem fie fich an ihm verwirklicht, bas ftoffliche Glement ift baber gur Bollanschauung bes Schonen in Betracht zu gieben, und ebenso bies festauhalten baß alles Erscheinende feine Grenze, fein Dag, bamit feine Große bat. Bir bleiben im Fortgang biefer Unterfuchung innerhalb bes Schonen, aber es fagt uns bie Bernunft bag im Schonen boch neben ber Form balb auch bas Stoffliche bald bie Große bes Gegenstandes basienige fein fann mas ben erften Einbrud auf uns macht, und mas bleibend in ihm als befonders bedeutsam wirft. Erfahrungsmäßig finden wir neben ober mit bem Schonen bas Erhabene, und bas finnlich Reigenbe bes materiellen Stoffes wie bas geiftig Ungiehenbe bes ibeglen Behalts fommen vielfach in Frage.

Ich wende mich zuerst zum Element der Größe, zum Erhabenen. hier aber gilt es vor allem gegenüber den Irrthumern seitheriger Theorien dies festzuhalten daß wir mit ihm innerhalb der Sphare des Schönen bleiben, daß das Große welches ästhetisch wirfen soll, immer ein formal Erfreuliches sein muß, immer dem Geiste einen geistigen Gehalt offenbart indem es die Sinne ergößt und überwältigt. Das Erhabene tritt nicht als ein Neues zum Schönen, sondern es ist ein. Schönes, in welchem eins der Elemente die in allem Schönen vorhanden sind, mit besonderer Macht sich geltend macht, sodaß es als die Hauptsache hervortritt und die andern Bestimmungen, das Formale und Stoffliche, die auch ihm nicht fehlen, mehr nur wie an der Größe gesett und als ihre Begleiter ersscheinen.

Ich halte für zwedmäßig die herkömmlichen Begriffsbestimmungen des Erhabenen zunächst durchzugehen und sowol auf das Unrichtige hinzuweisen als einzelnes Wahre daraus zu gewinnen.

Burfe, ber berühmte und geistvolle englische Staatsmann, schrieb in seiner Jugend eine philosophische Untersuchung über ben Ursprung unserer Ibeen vom Erhabenen und Schönen. Das Werf ist vielsach maßgebend geworden. Burfe ersennt richtig baß bas Schöne wie das Erhabene als solches ein Gefühl bes Mensichen ist, außer der Subjectivität für sich fertig nicht eristirt; er beginnt aber zugleich die falsche Scheidung beider. Er nimmt im menschlichen Gemuth zwei Grundtriebe an, den der Selbsteerhaltung und den der Geselligseit; jener ist Princip der Indivise

bualitat, biefer ber Gemeinschaft ber Menfchen; auf jenem beruht Die perfonliche Rraft und Gelbftanbigfeit, aus biefem fließt bie Liebe ju anbern. Wirfen fie auf die Ginbilbungefraft, fo erreg ber eine bas Gefühl bes Erhabenen, ber andere bas Gefühl bes Schonen. Bas uns anmuthet, jum Anschluß und gur Berbinbung reigt, bas nennen wir icon, bas Milbe, Barte ber Geftalten ober Tone, ober auch bas leife Biberftrebenbe, bamit ber Trieb erregt werbe. Der Trieb ber Gelbsterhaltung aber wird junachit nicht burch bas hervorgerufen was ihn forbert, fonbern was fich ihm entgegenstellt: ein ungeahntes Uebermaß von Gewalt und Große wird, wenn es uns wirflich Gefahr broht, uns mit Furcht und Bagen erfullen, jugleich aber jum Biberftanbe erweden; ift es uns nun nicht wirklich gefährlich, find wir in Gicherheit, fo erregt es nur unfere Ginbilbungefraft, und in ihr ben Gelbfterhaltungstrieb, und es entfteht bas Befühl bes Erhabenen. Die Birfung beider Gefühle bestimmte er gang finnlich und physiologifch; bas Schone foll bie Rerven angenehm abfpannen und bas Erhabene fie auf eine nicht ichmerzhafte Beife ansvannen und fo fie beleben und fteigern; es foll baburch bie Befage, wie er befondere ruhmt, von beschwerlichen und gefährlichen Berftopfungen reinigen, worüber A. 2B. Schlegel außerte, man werbe bann bas Erhabene am beften in ber Apothete zu faufen fuchen. Uebrigens machte Burfe im Gingelnen viele treffenbe Bemerfungen, die ber Biffenichaft augute fommen.

Rant fchloß fich ihm an und behandelte in ber Rritit ber Urtheilefraft bas Befühl bes Erhabenen gleichfalls getrennt von bem bes Schonen. Er überwand ben englischen Senfualismus, entrudte aber bas Erhabene gang aus ber Sinnenwelt, wenn er faate: Erhaben ift mas auch nur benten zu fonnen ein Bermogen bes Bemuthe beweift bas jeben Magftab ber Ginne über-Un Burfe anknupfend nannte er erhaben basjenige mas burch feinen Widerstand gegen bas Intereffe ber Ginne unmittelbar gefällt, und bestimmte bies naber babin bag bas Befühl bes Erhabenen nicht birect bas Innewerben einer Beforberung bes Lebens ift, fonbern indirect burch eine augenblidliche hemmung ber Lebensfrafte und barauf fogleich folgende besto startere Grgiegung berfelben erzeugt wird. Gehr richtig bemerkt Rant weiter daß bas Boblgefallen am Erhabenen mit ber Borftellung ber Quantitat verbunden fei. Kahrt er nun fort ju behaupten baß wir bas ichlechthin Große erhaben nennen, fo reiht er baran bie Bemerkung daß wir dieses, das Unendliche, in der Sinnenwelt nicht finden, sein Gedanke aber im Geiste erzeugt wird; das
Unendliche benken zu können ist jenes Bermögen des Gemüths
das sich über alles Sinnliche erhebt; das Erhabene liegt darum
nicht im erscheinenden Gegenstande, sondern im auffassenden Geist;
wir nennen Erscheinungen erhaben deren Anschauung die Idee
des Unendlichen mit sich führt, welche der Eindildungskrast
ebenso unerreichdar als der Bernunft gemäß ist. Das Gefühl
des Erhabenen ist also ein Gefühl der Unlust aus der Unangemessenheit der Eindildungskraft in der ästhetischen Größenschäbung für die durch die Bernunft und eine dabei zugleich erweckte Lust aus der Uebereinstimmung eben dieses Urtheils der
Unangemessenheit des größten sinnlichen Bermögens zu Bernunstideen, sofern die Bestrebung zu denselben für uns doch Geset ist.

Berber, ben bie nachfolgenden Mefthetifer allgu wenig beach: teten, eiferte in ber Kalligone bereits gegen bie Trennung bes Schönen und Erhabenen. Er fah dies lettere in bem mas Bindelmann bie bobe Schonheit nannte; erhaben nannte er bas mas feiner Ratur und Region nach mit Ginem viel und zwar bas Biele ftill und machtig gibt und wirfet. Das Ginfache verleiht bem Bilbe Rraft, fraftvolle Ginheit Schafft und ift bas Erhabene. wies auf die Alten bin welchen bas Erhabene ber Gipfel bes Schonen und bie Blute ber Tugend, bas Bochherrliche mar, wie es une auch in ber Anschauung ihrer Marmorwerte aufgeht, ober wenn wir Bindar und Blaton lefen. Er bedauerte bag Leffing nicht au einem Commentar über Burfe's Buch Zeit gewonnen um ein Friedestifter zwifchen bem Erhabenen und Schonen zu werben, in unferer Ratur bie Ginheit beiber Brincipien barauthun. Richt Gegenfage find bas Erhabene und Schone, fonbern Stamm und Mefte Gines Baumes; fein Gipfel ift bas erhabenfte Schöne.

Herber geht bann nach seiner Art von ber Sprache aus. Hoch nennen wir was über und ift, erhaben was burch eigene ober frembe Kraft emporstieg. Eine Höhe zu erstimmen tostet Mühe, sie zu erschwingen bedarf's Flügel; baher bas Hohe ein Andbruck bes Bortrefflichen. Ein hoher Muth erstrebt die Höhe, ein hoher Sinn hat sie durch Natur inne, hohe Gebanken wandeln auf ihr. Ein Gefühl des Erhabenen ist die Empfindung seiner Bortrefflichkeit mit Hochachtung vor ihm, mit Sehnsucht zu ihm hin; es heißt Erhebung. Ueber uns selbst ers

hoben, werden wir mit ihm höher, weiter, umfassender. Gerade bort tritt das Erhabene in der Kunst hervor wo ans Unermessene Maß gelegt, wo das Ueberschwängliche an Dasein oder Kraft, das unerreichbar schien, als erreicht dargestellt wird.

Hegel spricht über bas Erhabene nur bei ber Betrachtung ber symbolischen Kunst, die das Unendliche auszudrücken sucht ohne einen ihm ganz augemessenen Gegenstand zu sinden. Im Schösnen durchdringt das Innere die äußere Realität, sodaß beide Seiten einander adaquat erscheinen; in der Erhabenheit dagegen ist das äußere Dasein machtlos der Substanz gegenüber, die es zur Anschauung bringen will; die Welt ist ungenügend zum Bilde Gottes, und in der Anerkennung der Nichtigkeit alles Endlichen gegenüber dem Unendlichen erheben wir uns zu diesem. Zeising irrt schwerlich wenn er hiermit die Unzulänglichkeit der Erscheinung die Idee völlig auszudrücken als das wesentliche Merkmal des Erhabenen bezeichnet sieht und eben darin die Grundlage der Visser Theorie sindet.

Auch Solger behauptet ausdrücklich ben Gegensan bes Schönen und Erhabenen, die sogar einander ausschließen sollen, sodaß
das Erhabene niemals schön, das Schöne niemals erhaben sei.
Seine Definition daß das Erhabene das ins Endliche herabsteigende, sich im Endlichen segende Unendliche sei, widerspricht aber
zugleich der Hegel'schen Ansicht, während sie nach unserer Fassung
der Idee des Schönen als des im Endlichen offenbaren Unendlichen sich auschließt.

Beiße erklärt daß an jedem schönen Gegenstande das was ihn zum schönen macht Erhabenheit ist; es scheint klar daß alles Schöne als solches sich über das Gewöhnliche erhebt; aber Beiße versteht es nicht in diesem einfachen Sinne, er meint das Erhabene sei die Irrationalität, welche in die Maßbestimmungen des Endlichen eingehen musse um es schön zu machen; das Uebersinnliche, Ueberschwängliche in die Erscheinung übergehend sei das Erhabene. Die Schönheit, sagt Weiße, erscheint einmal als das Attribut einzelner endlicher Dinge, andererseits als Attribut des Gesammts wesens aller Endlichseit, welches diese ins Dasein ruft, aber auch wieder verneint und jedes Besondere in den allgemeinen Fluß aller Dinge zurücknimmt. Diese beiden Schönheiten, die endliche und die erhabene, erscheinen als kämpsende; oder vielmehr die wirkliche Schönheit, welche stets die erhabene ist, ist die Erscheinung des Kampses jener zwei Mächte, denen nur in diesem ih.

rem Rampfe bas Brabicat ber Schonheit gutommt. Sier möcht' ich erinnern bag bas Schone niemals ber Rampf, fonbern ber aus bem Streit geborene Frieden ift, allerdings feine leere Ginfachheit und trage Rube, fondern, wie ich oben fagte, thatvoll lebendige Ginheit, Sarmonie ale Lofung bes Wegenfages von Beift Dann baß jenen lieb= und Ratur, Unenblichem und Enblichem. lichen fleinen Mabonnenbilbern Raphael's und Correggio's ober fo manchem reigenden Liebe aus bem Munbe bes Bolfs, ober Goethe's und Beine's niemand Die Schonheit absprechen, ebenfowenig aber bie Erhabenheit beilegen wird. Dag Beife hernach Die Erhabenheit gar eine gegen fich felbft gefehrte Schonheit nennt, gehort ju ben verfehrten bialeftischen Umschlagospielereien feiner Mefthetif, beren es leider fo viele gibt. Dahin rechne ich auch Die weitere Behauptung bag bie finnliche Große bes Erhabenen ale Moment ber Gestaltlofigfeit gefaßt werben muffe, b. h. bes Sinausgehens ber endlichen Erscheinung über biejenigen Berhaltniffe innerhalb beren bie als besonderer und einzelner ihr eigenthumliche Schonheit befchloffen ift. Michel Angelofche, Phibigsiche Gebilbe follen wir nicht beswegen erhaben nennen weil ihr Daß bie natürliche Erscheinung bes menschlichen Rorpers überfteigt, fonbern weil biefe Große bas Mittel fur bie Darftellung von Berhaltniffen ift welche von ben naturlichen bes Organismus nicht blos verschieden, fondern auch ihnen bergeftalt wiberfprechend find baß fie innerhalb jener nicht ftattfinden tonnten. Danach bestunde bann bas Rennzeichen bes Erhabenen in ber phyfifchen Unmöglichfeit, in ber Wibernatürlichfeit, in ber Ungestalt! Inbeg Beiße geht noch weiter. Die Bahrnehmung baß gerabe an ber Große bes Beltalls fo weit wir fie überichauen, im Bebirge, am Deere, unter bem Sternenhimmel, Die Erhabenheit uns aufgeht, bringt ihn bagu bie Erhabenheit als Die Regativität statt als bas Bufammenwirfen ber endlichen fconen Gegenstände zu bezeichnen; Diefe follen nun nicht mehr in fich beichloffene Mifrotosmen, fondern nur gerftreute Bruchftude eines einzigen fconen Gegenftandes, bes Beltalle, fein. Indeffen, fest Beige hingu, bleibt biefer Mitrofosmos ber Schonheit eine blofe Forberung und eine unwirfliche Möglichfeit, - b. h. es gabe alfo überhaupt feine Schonheit und feine Erhabenheit, ba fie im Besondern nicht sein foll, vielmehr als bie Reagtivitat Des Befondern angegeben wird, und ba bie Anschaunng ber Totalität für uns unvollziehbar ift.

Rant hat feiner gangen Philosophie gemäß nichts über ben Begenftand bestimmen wollen, fondern nur unfer fubjectives Befuhl unterfucht; er hatte in unferm Befuhl ben Aufschwung aus bem Endlichen ine Unendliche, bamit bie Erhebung über bie endliche Erscheinung zur Ibee gefunden; Bischer wollte, wie es scheint, ben fubjectiven Ibealismus Rant's corrigiren, that bies bann aber auf fehr unphilosophische Beife baburch bag er bie Stimmung bes Gemuths ine Object verlegte, und baburch ben Begriff bes Erhabenen völlig verfehlte, mahrend er über einzelne erhabene Erfcheinungen treffliche Bemerfungen macht. Er hat bas Schone im Beifte ber neuern Beit ale bie Ginheit von 3bee und Bilb bestimmt. Er fagt nun Folgenbes: "Die 3bee reift fich aus ber ruhigen Ginheit, worin fie mit bem Bebilbe verschmolzen war, los, greift über biefes hinaus und halt ihm als bem Endlichen ihre Unendlichfeit entgegen. Go entfteht ber erfte Biberftreit im Schonen, bas Erhabene." 3ch frage ob in allem Schonen, ober nur manchmal? Ift bie vom Gegenstand losgeriffene 3bee etwas für fich Seiendes, ober bedarf fie nun eines Tragers, eines Gubjecte bas fie benft? Im lettern Fall mar bie gange Thatigfeit Des Sichlosreißens unmöglich. In Wahrheit ift es nur eine speculativ flingende Bhrase. "Im Erhabenen erscheint bas Bild, burch bas lleberwachsen ber 3bee als basjenige mas nicht bie Ibee ift, ober bas Erhabene ift biejenige Form bes Schonen, wo bas ibeelle Moment in negativem Berhaltniß jum finnlichen fieht." Wenn bas Schone ale bie Ginheit von 3bee und Bilb bezeichnet wirb, bann ift ber Gegenfat beiber nicht eine Form bes Schonen. fondern bas Unichone. Gine Ericheinung Die gerade Die Unfahigfeit ihren Begriff barauftellen, ihrer IDee ju genugen jur Schau ftellt, wird niemand mit Bifcher erhaben nennen wollen, fie ift vielmehr bas Gegentheil bavon, fie ift fleinlich, fcmach, bebauer-Um Bifder nicht geradezu einen Unfinn fagen zu laffen lid. erflart fich Zeifing bie Sache fo: Bifcher verftebe bier unter 3bee nicht bas bem Gegenftanb einwohnenbe Geftaltungsprincip, nicht ben fich in ber Erscheinung realistrenben Begriff, fonbern bas im Subject hervorgerufene Bild ber Erscheinung, einen burch fie erzeugten Gebanken in und; - boch hat Bifcher bas nirgenbs gefagt, er behandelt hier bas objectiv Erhabene, und von ber Birfung bes Gegenstanbes auf uns fpricht er fpater im Anschluß an Rant. Jebenfalls bliebe es unlogisch unter ber 3bee beim Erhabenen etwas anders ale beim Schonen ju verfteben und beibe

boch nach ihrer Beziehung gur Ibee ju charafterifiren, und Beifing vermißt jebe Andeutung ber Qualitaten woburch eine Erscheinung eine fie überragende 3bee in uns hervorruft. Dieje Undeutung fann man in Folgenbem finben: "Das Schone ift reine Form; Diefe ift wefentlich jugleich ein fur jebe Sphare bes Lebens aus ihrer Qualität ftreng hervorgebenbes und genau begrenztes Daß ber Berhaltniffe bes Gebilbes. Dies Dag überschreitet bas Erhabene, und gwar ins Unendliche, jugleich aber muß es gemäß ber Bestimmung feines Wefens als Wiberfpruch bie Form ober bas begrengte Daß festhalten; bas Erhabene ift in Ginem geformt und formlos." Blato, ber querft bas Dag bem Schonen mefentlich nannte, bezeichnete bas Geschlecht bes Daglofen nicht als erhaben, fonbern als häßlich. Wie etwas bas Dag ine Unendliche überschreiten und boch bas begrengte Daß festhalten fann, hat Bifder nicht erflart. Go etwas ift auf bem Bapier möglich, bas ift gebulbig, in ber Wirflichkeit aber nicht. 3ch betrachte im Beifte ben Prometheus bes Hefdylos und ben Pofeibonstempel von Baftum, ben Montblanc und Michel Ungelo's Bropheten, Columbus auf bem Deer, Die Riobe und was man fonft porjugoweise erhaben nennt, und finde nirgende ein Dagüberschreiten ine Grenzenlofe, vielmehr überall im Gegentheil ein fich begrengenbes Unenbliches, nirgenbe jugleich Formlofigfeit und Form, fondern überall Form, fcone Form! Bifcher's Borftellung vom Erhabenen, feine Theorie ift allerbings ein Wiberfpruch, nicht aber bas Erhabene felbft.

Biel richtiger hat Zeifing 19) bie Ratur bes Erhabenen aufgefaßt; ohne Berber's Unficht ju fennen begrundet er fie. Das Erhabene ift ihm basjenige Schone welches burch objective Bollfommenheit, namentlich burch feine Große bie 3bee ber abfoluten Bollfommenheit erwedt, welches und auf unmittelbarem und pofitivem Bege ins Gebiet bes Absoluten binüberführt. Damit find wir endlich aus ben Begriffsspielereien auf ben Boben ber Wirtlichfeit und ber Unschauung getreten. Der Lefer mußte aber einmal eine Banberung burch bas Didicht und Geftruppe ber afthetifchen Theorien mitmachen um felber zu erfahren bag bie Darftellungen ihre Dunkelheit nicht fdwerverständlichen ber Tiefe ber 3bee, fonbern aus mangelnber Erfenntniß fcopfen, bag bie gefundene Bahrheit ftete flar und einfach ift, fie ju finden aber gar oft verwidelte und mubfame Bahnen nöthig finb.

Das Erhabene nannte ich basjenige Schone welches nicht jowot burch die Anmuth als burch bie Große ber Form auf uns wirft, welches junachft von Seiten ber in ihm waltenden Dacht ober Ausbehnung fich barftellt. Um bies zu fonnen muß es fich felber über bas Gewöhnliche erheben, bas herkommliche Dag ber Dinge, nicht aber fein eigenes Daß überschreiten, weil Daglofigfeit niemals bas Beichen felbstherrlicher Rraft ift, Die fich im Maggeben bewährt. Darum nennen wir basjenige erhaben neben welchem alles andere ale flein ericheint; nur bag man nicht vergeffe wie bie Große allein es nicht thut, fonbern ftets bie Bebingungen bes Schonen erfüllt fein muffen; wir ftebn nicht außerhalb, fondern innerhalb bes Schonen.

Daber bedarf bas Erhabene anderer Erscheinungen neben ihm. an benen wir es meffen, mit benen wir es vergleichen, ja es liebt ben Contraft. Wir ermuben, wenn uns ftets nur Ueberfcwengliches geboten wird, und ber Schauer bes Erhabenen weicht bann am Ende ber Abspannung, ber Langeweile, und wenn innerhalb einer bestimmten Sphare alle Dinge über ihre gewöhnliche Große gesteigert werben, fo erscheint uns bas Bange viel fleiner als es wirklich ift, weil wir bie gewohnte Berhaltnigmäßigfeit er-Jenes ift in Rlopftod's Meffiabe, bies in ber Beters-Die Rinberengel an ben Wafferschalen baben firche ber Fall. bort bie Größe ber Manner, bie Tauben mit bem Delzweig über ihnen find mehrere Suß lang, Die andern fcmudenden Beftalten ber Bfeiler find auf gleiche Beife vergrößert, ja um fo mehr je höher fie ftehn. Wir meffen aber bie Bobe nach ber perfpectivis ichen Berjungung, und wo biefe nicht eintritt, gewinnen wir wol einen Berftanbesbegriff, aber feinen afthetifchen Ginbrud ber Sohe. Die Pfeiler find riefig, und murben und fo erfcheinen, wenn bie menfchlichen Gestalten, welche fie fcmuden, menfchliches Daß hatten; indem fie mit dem Pfeiler über bas Gewöhnliche gefteigert find und fein Contraft vorhanden ift, erhebt fich uns ber Unblid des gangen baulichen Gliedes nicht ins Ungewöhnliche, eine Große ichmacht bie andere, ber Pfeiler an bem zwei Rinderengel fcmeben, bie feine Breite großentheils ausfüllen, erfcheint uns nicht befonbers groß, und fo ift auch bas Bufammenwirten aller Theile jum Gangen ber Rirche ohne bie erwartete Wirfung; man muß über Die Ausbehnung erft reflectiren, fie fich erft allmablich jum Bewußtsein bringen und bann bie innere Borftellung mit ber Ginnedanschauung verbinden um biefe erhaben ju finden, mahrend bei

bem Eintritt in ben Mailander Dom fofort unmittelbar ein Gefühl

bes Unendlichen und übermaltigt.

Wenn wir uns einem großen Berg ober Gebäude schrittweise nahern, sodaß es ansangs in der Ferne klein erschien, oder wenn eine Tonmasse allmählich voller und breiter anschwillt, so wird zwar der Ausdruck des Erhabenen nicht ausbleiben, aber ein plötliches und überraschendes Eintreten der Sache in unsere Empfindung wird uns mehr erschüttern: der Donner der auf einmal laut erschallt, das schneebeeckte Wetterhorn dem wir im Walde nah gekommen sind, das Weer das ein Hügel uns barg, sodaß wir beide auf einmal in der Rähe gewahren.

Wenn gang was Unerwartetes gefchiebt, Steht unfer Geist auf eine Beile still, Wir haben nichts womit wir es vergleichen.

Wir felbst als Sinnenwesen erscheinen uns als verschwindend bem erhabenen Begenstande gegenüber, wir fonnen ihn nicht fofort mit unferm Dage meffen, Die gewohnten Berhaltniffe erfcheinen unanwendbar, wir haben unmittelbar ben Ginbrud eines Unermeglichen, einer alles überwältigenden Größe, nicht baburch baß wir uns über bie Anschauung erheben und jenseit ihrer eine 3bee bilben, fonbern in ihr, burch fie fuhlen wir ein Unendliches fich une offenbaren, und mas ber Berftand und mas bie Erfahrung auch von ber Degbarfeit nachträglich fagen mag, für bas Befühl und die Phantafie, die beim erften Anblid bas gewohnte Daß verloren, bleibt ber urfprungliche Ginbrud bes Unendlichen; es liegt fur uns nicht jenfeit ber Sache, nicht blos in unferm Bemuthe, fondern bag es mit ihr verfnupft ift macht fie und gur erhabenen. Der Gegenftand erwedt burch feine Große bie 3bee bes Unenblichen, fie verschmilgt mit feinem Bilbe, er wird ihr Trager für unsere Unschauung, und fo entsteht in feinem Bufammenwirfen mit unferm Gemuth bas Gefühl bes Erhabenen.

Daß es aber wesentlich auf die Größe ankommt, mögen uns einige Beispiele lehren. Wir betrachten das Mobell des Kölner Doms, das in den Proportionen richtig, in den Formen sein ist, aber wir haben den Eindruck des Erhabenen nicht; weit eher macht ihn das noch kleinere Gemälde, wenn sich die Abbildungen von Häusern, von Menschen zugleich darauf besinden und wir nun diese in der Phantasie zu ihrer gewohnten Größe steigern und in demselben Berhältnis das Bild des Doms innerlich anwachsen lassen. Die Verherrlichung des Achilleus in der Jisas wirst des-

balb fo munberbar, weil wir fcon burch eine Reife von Gefangen Die Troer fiegreich faben, weit fo viele Unftrengungen gemeltiger Selben, eines Diomebes und Donffeus, eines Agamemnon, Mias und Batroflos vergeblich maren; ba auf einmal genügt ber blofe Ruf bes Achilleus, fein blofes Ericheinen bie Troer gurudgufchreden, Die Achaer zu retten; feine Grofe ift bamit boch über alle gefteigert. 3m Marius auf Rarthagos Trummern ftaunen wir Die Größe bes einen Mannes an, ber geschlagen und wehrlos es bennoch magen fann, er allein, barauf ju finnen bag er bem feindlichen Rom bas Schicffal Rarthages bereite. Die Bolfermaffen Die er bewältigt, Die weiten Raume Die er burchzieht, umfleiben Allerander ben Großen mit bem Glang ber Erhabenheit. Go wirfen Tonmaffen in einem Sandel'ichen Salleluja, in einem Beethoven'ichen Kingle, und gwar ift ber Cindrud viel gewaltiger ale ber bes nur von wenig Stimmen ausgeführten Befange ober bes Clavierauszugs; und beibe Rünftler find ihrer Wirfung ficher weil fie nicht beständig alle Mittel aufbieten und garm machen, fonbern bas Dachtvolle mit bem Barten und einfach Melobifden in Contraft ftellen. Auch fur Michel Angelo's Propheten und Sibyllen ift Die außere Große nicht gleichgultig, ebenfo wenig fur ben Gottvater als Weltschöpfer von Cornelius in ber Ludwigsfirche ju Dunchen; Die Raphael'iche Darftellung von Ezechiel's Beficht icheint aus bem engen Rahmen binauszumachsen und umfaffende Dimenfionen zu forbern; bie bem Phibias nachgeschaffene Bufte bes Beus von Dtricoti gilt für erhabener als bie anbern formal verwandten Darftellungen, weil in ihrer finnlichen Große icon etwas Rieberichmetternbes fur ben Befchaner liegt. Sier ift naturlich nirgende leere Maffenhaftigfeit ober ein angerer Rraftaufwand ber eine innere Leerheit und Sohlheit barge, fonbern bie ibeale Sobeit und Burbe pragt fich in Formen ans, beren Um fang ichon fich und und über bas Bervöhnliche erhebt, und in ber Bewältigung einer gewaltigen Daffe zeigt fich bie Dacht bes Beiftes. In biefer leptern Sinficht tragt es jum Ginbrud ber Erhabenbeit bei, wenn etwas ursprünglich Ungefüges noch im Stoffe nachflingt, bas aber ber ordnenden Korm fich bennoch bat fugen muffen, wie im stilo rustico Florentiner Bauten, am BalaftBitti ober Stroni. wo bie rauben und ungeglätteten Werfftude ohne umbullenden Bewurf fichtbar find und in ihrer roben tropigen Derbheit die Dacht ber Ibee um fo größer ericheinen laffen, die fie ergriff und in einfachen flaren Linien fie zu einem barmonischen Bangen zusammenfügte. Wenn Windelmaun sagt daß das Schöne durch Einsacheit erhaben werde, so stimmt dies zu unserer Aufsassung. Der hohe Stil detailliet nicht viel, sondern gibt das Wesenhafte in großen Linien; die Wenge des Einzelnen, das für sich hervortritt, löst das umfassende Ganze in eine Vielheit auf, die in allem Besonderen schön sein kann, ohne daß das Einzelne für sich groß wäre. Ein schachbretartiger Thurm wird in eine Reihe einzelner Duadrate zerlegt, die Linie des Anstredens beständig durch wechselnde Farben unterbrochen. "Zerstüde den Donner in seine einsachen Silben", sagt Vielde, "und der monarchische Laut wird den ewigen Hinnel bewegen."

Darum wirft bie Dammerung gunftig, weil fie eben manches Detail verschwimmen und bie großen Daffen bervortreten läßt: Die Beterefirche von außen erscheint berrlich und staunenswerth. wenn bei einbrechender Racht bie überlabenen Ginzelheiten ber Façabe verschwinden, bie gewaltigen Grundlinien berselben aber und ber Ruppel über ihr burch einen Rrang von fchimmernden Lampenfternen bezeichnet werben. Folgende Stelle aus Goethe's Bahrheit und Dichtung bestätigt und erlautert bas Gefagte, fofern man fich nicht baran ftogt bag ber Dichter Erhabenes und Schones anfangs getrennt balt, um fie bann zu vereinigen, mo jenes erft feine Bahrheit erreicht. "Go viel ift gewiß bag bie unbestimmten fich weit ausdehnenden Gefühle ber Jugend und ungebilbeter Bolfer jum Erhabenen geeignet find, bad, wenn es burch außere Dinge in une erregt werben foll (formlos ober gu umfaglichen Formen gebildet ?) und mit einer Große umgeben muß ber wir nicht gewachsen find. Gine folche Stimmung ber Seele empfinden mehr ober weniger alle Menfchen, fowie fie Diefes volle Bedürfniß auf mancherlei Beife zu befriedigen fuchen. Aber wie bas Erhabene von Dammerung und Racht, wo fich bie Bestalten vereinigen, gar leicht erzeugt wird, fo wird es bagegen vom Tage verscheucht, ber alles sondert und trennt; und fo muß es auch burch jebe machsenbe Bilbung vernichtet werben, wenn es nicht gludlich genug ift fich jum Schonen ju flüchten und fich innig mit ihm zu vereinigen, wodurch bann beide gleich unfterblich und unverwüftlich find."

Aleine Besonderheiten aus benen ein Ganges besteht, horen auf für sich selber fichtbar zu sein und verschmelgen zu einer gemein-

famen Birfung, in ber chen nur bie großen Formen bes Totalumrifies hervorgehoben werben. Go übertragt bie Sage und bie Beschichte bie Besammtthatigfeit ganger Beschlechter und Beiten auf einzelne Beroen, bie ale leitenbe Genien ben Ton und bie Richtung bes Gangen angaben, und biefe machfen bamit in ber Borftellung ber Menschheit höher und höher. Gelbft abgefehn hiervon verschwinden auch bei bem Wert bes Einzelnen alle befonbern Buruftungen, alle fleinen Mittelarbeiten, und nur bie gange That, nur die gange Geftalt als folche fteht fur uns ba. Deshalb fagt bas frangofische Sprichwort bag es fur die Rammerbiener feine Selben gibt, weil namlich fie im Selben in ber täglichen Rabe ben aufftebenben und fclafenben, an- und ausgutleibenden, effenden und trinfenden Mann febn, und vor biefem Bielen und Meußeren, bas fur fie bas Wichtige ift, nicht ju ber Erfenntniß bes Ginen und Innern fommen, bas ihn groß macht. Much die Weihe bes Tobes gehört hierher. Der Abichluß eines Lebens treibt ben Geift ber Ueberlebenben ein Totalbild ju gewinnen. und wie es aus ber Berfdmelgung ber befondern Berfe und Gindrude fich erhebt, fo überragt es fie alle, und wirft auf bie lleber= lebenben, Die fur fich unter ben einzelnen Ginbruden befangen bleiben, mit überragenber Größe. Schiller's Don Cafar hat Dies trefflich ausgesprochen. Er erfennt nicht blos:

Ein machtiger Bermittler ift ber Tob. Da loften alle Zornesstammen aus, Der haß verschnt fich nnb bas ichone Mitleib Neigt fich ein weinenb Schwesterbild mit fanft Anschmiegender Umarmung auf die Urne.

Er weiß auch bag ber Beftorbene

Jenseits allen Wettstreits wie ein Gott In ber Erinnerung ber Menfchen manbelt.

Er fügt bingu :

Der Tob hat eine reinigende Kraft In feinem unvergänglichen Balaste Bu echter Tugend reinem Diamant Das Sterbliche zu läutern und die Fleden Der mangelhaften Menschheit zu verzehren.

Rad biefen vermittelnden Erörterungen wird die oben bereits angezogene Stelle aus Windelmann's Kunftgeschichte in ihrem ganzen Werthe erkannt werden: "Durch die Einheit und Einfalt wird alle Schönheit erhaben, sowie es durch dieselbe alles wird was wir wirken und reden, denn was in sich groß ist wird mit Einfalt ansgeführt und vorgebracht erhaben. Es wird nicht enger eingeschränkt oder verliert von seiner Größe, wenn es unser Beist wie mit einem Blicke übersehen und messen und in einem einzigen Begrisse einschließen, und fassen, kann, sondern eben durch diese Begreislichkeit stellet es sich und in seiner völligen Größe vor und unser Geist wird durch die Fassung desselben erweitert und zugleich mit erhoden. Denn alles was wir getheilt betrachten mussen der durch die Menge der zusammengesesten Theile nicht mit einmal übersehen können, verliert dadurch von seiner Größe, sowie uns ein langer Weg furz wird durch mancherlei Vorwürse, welche sich und auf bemselben darbieten, oder durch viele Herbergen in welchen wir anhalten können. Diesenige Harmonie die unsern Geist entzückt, besteht nicht in unendlich gebrochenen gesetteten und geschleiften Tonen, sondern in einsachen lang auhaltenden Jügen."

Mit der Einfachheit und Plötlichkeit hängt die Concentration und Kürze zusammen die das Erhabene im Bort erhöht. Schon Longin preist den Anfang des Moses: "Gott sprach: es werde Licht! und es ward Licht." So das Moi der Medea, das Soyons amis, Cinna, des Augustus dei Corneille, das Jeder Joll ein König im Munde Lear's, und Ballenstein's Erklärung: Nacht muß es sein wo Friedlands Sterne strahlen. Die Erhabenheit der Rede ist Ausdruck einer großen Seele, die ihre Macht darin bewährt daß sie nicht viele Worte braucht. Aehnlich erschüttert Zeus den Olympos mit der Bewegung seiner Augenbrauen, durch die berab-

mallenben Loden feines Saupts.

Die Erhabenheit wird felbstverftandlich gesteigert wenn fie nicht blos an einem Begenstand erscheint bem anbere minder große gur Seite ftehn, fonbern wenn fie ale ein Banges uns umfangt, bas und unermeflich überragt und ichon aus mehreren Theilen ber Art besteht daß wir ihnen gegenüber und flein vorkommen. wirfen in einer Alvenlandschaft ber weite bobe Simmel. Die acwaltig ansteigenden Berge, ber fcaumenbe Bafferfturg und bie Tiefe ber Schlucht jufammen; jeber biefer Theile ift erhaben fur fich, und verbunden ftellen fie bas in fich gefchloffene Bange bes Unendlichen bar. Aehnlich die Gemalbe Michel Angelo's in ber Sixtinischen Rapelle; biefe Bilber ber Gibpllen ober Bropheten. bes Weltschöpfers und Weltrichters übermachsen riefig ihre Umgebung, jedes ift erhaben fur fich, und faffen wir fie gufammen, fo fteben Unfang und Ende bes irbifchen Seins als ber Rahmen Da welcher bie boben Geftalten und Thaten ber Geschichte um=

schließt. Shafspere ift herrlich in jedem feiner Werke, aber auch ein Goethe mochte zu ihm mit Chrfurcht emporblicken, wenn er bas Gesammtbild seiner Schöpferfraft anschaute.

Der bebraifden Boefie gennat nichts Gingelnes jum Ausbrud für das Wefen Jehova's; ber Klug ber Phantafte ichwingt fich burch bas All um in einer Rulle von Bilbern ben Berrn gu preisen. Rehmen wir ben 104. Pfalm; ba beißt es: Berr, mein Gott, bu bift febr berrlich, bu bift fcon und prachtig gefchmudt. Licht ift bein Rleib bas bu anhaft, bu breiteft aus ben Simmel wie einen Teppidy. Du fahreft auf ben Bolfen und geheft auf ben Rittiden bes Windes. Du grundeft bas Erbreich auf feinem Boben und bie Berge geben boch bervor. Du laffeft Brunnen quellen in ben Grunden, bag bie Baffer gwifchen ben Bergen binfliegen, und an benfelben figen bie Bogel bes Simmiels und fingen unter ben 3weigen. Du laffeft Gras wachfen fur bas Bild, und Saat ju Rus bes Menfchen, und bag ber Bein erfreue bes Menichen Berg, feine Geffalt icon werbe bom Del, und bas Brot fein Sers ftarte. Du macheft ben Mont bas Sahr banach ju theilen; die Sonne weiß ihren Riedergang. Du macheft Finfterniß bag Racht wird; ba regen fich bie wilben Thiere; Die jungen lowen bie ba brullen nach bem Raube und fuchen ihre Speife por Gott. Wenn aber Die Sonne aufgeht, beben fie fich bavon und ber Menfch geht an fein Bert. Du fchaueft bie Erbe an, fo bebet fie, bu rubreft bie Berge an, fo rauchen fie." Alle Befen warten auf bid. Berbirgeft bu bein Angeficht, fo erichreden fie; bu nimmit weg ihren Dbem, ba vergeben fie und werben wieber m Staub. Du laffest aus beinen Dbem, fo werben fie geschaffen, und bu erneuerft bie Bestalt ber Erbe. Berr, wie find Deine Berte fo groß und fo viel! Du haft fie alle weislich geordnet, und bie Erbe ift voll beiner Guter!

So hauft auch im Siob ber Herr die Beweise seiner Erhabenheit dem Menschen gegenüber: Wo warst du, da ich die Erbe gründete, da mich die Morgensterne miteinander lobeten, und jauchzten alle Kinder Gottes? Wer gebietet dem Meere: bis hierher und nicht weiter; hier follen sich legen desne stolzen Wellen? Hast du dem Morgen geboten und der Morgenröthe ihren Ort gezeigt? Kannst du den Donner in der Wotse hoch herführen? Kanust du den Gürtel des Orion lösen? Weißt du wie der Himmel zu regieren ist?

Richt außer allen biefen Dingen fteht ber herr, sondern in

ihnen wirft er, und sie offenbaren seine Herrlichfeit; die gange Külle der Erscheinungen gibt uns das Bild seiner Unendlichseit. Gang ähnlich reiht die Lyrif Oschelaleddin Rumi's alles Schönund Bunderbare der Welt wie Perlen auf einer Schuur zusammen,
um Gott als Grund und Band der Dinge darzuthun, den Unendlichen in der Fülle und Pracht des Endlichen anschauen zu
lassen.

Bor einer Macht bie fich in ber Berneinung bes Endlichen fund gibt, burchbebt une wol bas Befühl unferer Richtigfeit, aber es fehlt die Freudigkeit ber Erhebung, weil jene felber ber Schone beit ermangelt, weil fie nicht ale Liebe offenbar wirb. Die Ginfamfeit ber Sandwufte ober ber Gisfelber ber Schneeregion, Die ftumme Rinfterniß ber Racht find in ihrer Kormloftafeit mehr fchrechaft und grauenvoll als erhaben. Wenn aber bie Sonnenftrablen in den Gisfroftallen funfeln und ber gange bligende Farbenreichthum aus ihnen hervorbluht, wenn bie Sterne aus bem Duntel auftauchen mit freudigem Glang, bann entbindet fich bas leben aus bem Tob, und wir gewahren wie feine lichte freundliche Dacht fich in Schönheit fleibet. Darum verlangt auch Trenbelenburg bag bas Erhabene ine Schone abflinge, wiewol auch er ber Meinung hulbiat baß im Erhabenen Die Ibee Die endliche Erfcheinung burchbreche und ben Beift lauternd aus bem Sinnlichen au fich binaufgiebe. Dies biefe aber boch bie Schonbeit aufbeben und fur ungenügend erflaren, die in ber Sarmonie ber 3bee und Ginnlichkeit besteht. Jene Meinung mag fich baburch gebilbet baben baß wir in ber außergewöhnlichen Große ber Erscheinung Die alles überwindende Dacht ber Ibee, welche jene gestaltet, aufchaun: aber gerade biefe Unendlichfeit ber 3bee offenbart fich in ber Erscheinung, fie liegt für bas Gefühl und bie Unschauung nicht ienfeit berfelben. Allerbings hat ber Berftand recht, bag nichts Enbliches ein Unendliches ift. Allein es fann die Idee ber Unenblichfeit in uns erweden, und wir verfnupfen fie mit ibm. erbliden fie in ihm. Alles Schone ift ja unfere Schau, ift ja in ober an ben Dingen nicht fertig, fondern im Busammenmirfen mit ihnen erzeugt es ber Beift. Go ift bas Erhabene fur ben fublenben Beift Die Darftellung bes Unendlichen im Endlichen. fteht nicht außerhalb, fondern innerhalb bes Schonen. Die Rlache Des Meeres in ihrem ausgebreiteten Runde, Die emporfteigenbe Wölbung bes Simmels, Die Linie Des Befuve ober ber Jungfrau neben bem Gicher und Mondy, fie zeigen und bald die gefemmafige,

bald die dem Ange wohlgefällige und ausdrucksvolle Form, die das Große umschreibt. Und die grunen Matten oder Wälber, aus denen die Alpen aufstreben, das reine schneeglanzende Haupt im blauen Aether und im goldnen Licht der Sonne babend, die bluschenden Garten und der Spiegel des Meeres am Fuße des Besuns, all diese Reize wirken zusammen um mit der überwältigenden Größe vereint den Eindruck der erhabenen Schönheit in und hervorzurufen.

Wir fteben am Ranbe bes Meeres auf ber Relfenflippe; weit breitet fein Bogen fid, por une aus, aber nicht ftarr und tobt, fonbern lebensrege im Spiel ber Bellen; in reigenben Linien fdwellen fie auf und ab, bis fie am Geftabe fich brechen und mit bem verftiebenden weißen Berlenfdraume fich fdmuden, mabrend ibre Blaue ben Simmel fpiegelt, und fie bas Bild ber Sonne taufenbfach gleich funtelnben Lichtern und blinfenben Sternen babinwiegen. Immer neue Wellen fommen beran, ihr Bogen will nicht enden, bas Deer ift unerschöpflich, und in ber Rulle feiner Bewegung, die unfere Faffungefraft ober Die Bestimmtheit bes Bielen in der Unichauung überfteigt, erhebt fich unfer Beift gur Abee bes Unenblichen, und fieht im Wellensviele bes Deeres ein Unendliches gegenwärtig, und wie bie mannichfachen wohlgefälligen Kormen und Karben bes Besondern harmonifd aufammenflingen, gewinnen wir bas Gefühl bes Erhabenen als bes Schonen in feiner Große, in welcher Unendlichfeit und Endlichfeit einander offenbaren und fich verfohnen. Daffelbe ift ber Fall mit bem Sternenhimmel. Unermeglich gegenüber ber eignen Rleinheit bunft und fein Gewolbe, ungahlbar bie Menge ber Sterne, beren immer mehrere, immer neue aus bem Dunfel auftauchen je fcharfer wir binbliden; fie ordnen fich ju Gruppen gufammen und burchftrablen Die Nacht mit erfreuendem Licht; ihre Anmuth verbunden mit ber Borftellung ber Unermeflichkeit bilbet bas Grhabene

Im gothischen Dom seiert die Macht bes Geistes in ber Bewältigung der Materie ihren Triumph; aber jedes einzelne bauliche Glied ist sinnvoll und anmuthig gestaltet, und alle stimmen und wirken einheitlich zu den herrschenden, symmetrischen Formen des großen Ganzen zusammen. Nirgends ist da die angebliche Formlosigseit, überall die Schönheit des Erhabenen. Mar und lieblich umwogt und der Fluß der Melodien in Händel's Oratorien, in Beethoven's Symphonien, kein Miston der sich nicht in Bohlsant auslöste, reine seelenvolle Klänge die zu vollen brausenden Accorden verschmelzen. Nicht minder ist in den

mitgetheilten Stellen bes alten Testaments das Einzelne bedeutungsvoll und glanzreich. Der Strom Pindarischer, Aeschyleischer Begeisterung wälzt die gewaltigen Worte in klargemessenem Rhythmus dahin. Kein Phidias oder Stopas, kein Raphael oder Kaulbach verleugnet die Proportion der menschlichen Gestalt, vielmehr lassen sie der Abel der großen Geele im Abel der großen Kormen hervortreten und die Einheit der Idee in der Mannicksaltigkeit der Glieder anmuthsvoll sich entsalten. Der Neiz der Farbe sehlt nicht, er tritt nur nicht für sich hervor, er ordnet sich dem Ganzen unter, bessen Größe uns ergreist. Und doch war in jenen Theorien von der Formlosigkeit des Erhabenen, von seiner Regativität gegen das Schöne die Rede, doch sollte die Idee die Erscheinung durchbrechen, der Gegenstand ungenügend, das Erbabene selbst ein Widerforund sein!

Das Erhabene nennen wir prächtig, wenn es sich mit dem Glanze der Erscheinung schmückt und gerade durch ihn seine Macht befundet. So der Zeus des Phidias, strahlend von Gold und Elsenbein auf dem mit Vildwerf reich verzierten Thron; so der Aufgang der Sonne der und zugleich eine prangende Landschaft enthüllt; so das Finale von Beethoven's Heroica, wo die Külle der Melodien in einen großen Siegesmarsch zusammenrauscht, oder Tizian's himmelschrt der Maria, wo der Schwung zum himmel erhebender Begeisterung and blendender Farbeuglut entzückend hervorleuchtet.

Majestätisch erscheint uns das Erhabene im ruhigen Bewußtsein seiner Herrschergröße; es ist das Königliche wie es den wahren Fürsten des Bolfes, wie es den Adler und Löwen als Kürsten der Thiere kennzeichnet. Feierlich wirkt es wenn es sich selber vor einem unsichtbaren Höheren beugt, demüthig die eigene Würde ihm zur Verehrung dienstbar macht, wie im religiösen Cultus. Glorreich erscheint es im Genusse seines Triumphs, durch welchen es seiner Unendlichkeit inne wird und das Irdische in das Ewige verklärt.

Das Erhabene kann und in der Ratur, im Geiste, in der Kunft entgegentreten. Zwei Dinge, sagt Kant einmal in der Kritif der praftischen Bernunft, erfüllen das Gemüth mit immer nener und zunehmender Bewunderung, je öfter und nachhaltiger sich das Nachdenken damit beschäftigt, der bestirnte Himmel über mir und das Sittengeset in mir. — Was der Gewalt der Elemente Trop bietet mag und erhabener gelten als sie, denn der

Sieger des Sturms ift ber unerschütterte Seld, von welchem Goetherfingt:

Er flehet mannlich an dem Steuer. Mit bem Schiffe fpielen Wind und Wellen, Wind und Wellen nicht mit feinem Herzen, herrschend blidt er in die grimme Tiefe, Und vertrauet icheiternb ober landenb Seinen Gottern.

Aber bas ift feine "Negation bes objectiv Erhabenen", noch viel meniger ift ... im Subject bas unenbliche Außer- und Rebeneinander ber endlichen Dinge jum Infichfein aufgehoben", wie Bifcher meint, benn bie Dinge bestehen fort, und bas Subject felber ift außer und neben andern. Es ift nicht mahr "bag nur eine boppelte Taufdung ben Schein ber mahren Erhabenheit in bie Ratur gelegt hat", noch bag ber betrachtenbe Menfch feine eigene Erhabenheit bem Deer ober Gebirg unterschiebt; vielmehr ift es gerabe in ber Ratur bag bie übermaltigende Große anch ben noch roberen Menfchen ergreift, bag fie geschmudt mit Lieblichkeit ibn angieht, und erfreut; von hier aus wird er auch fur bas übrige Schone empfänglich, und aus ber Berrlichfeit ber Ratur leuchtet bem unbefangenen Genruthe unmittelbar ein baß fie Gott nicht verbirgt, fondern offenbart, bag er in ihr maltet und fie befeelend burchdringt; fo menig ber Stubengelehrte erft feine Bernunft ben Sonnen und Blaneten unterschiebt um fle fich geseslich bewegen au laffen, fo wenig braucht auch bas Bifcher'fche Gubject feine Erhabenbeit ihnen zu leiben.

Die Größe bes Schonen, auf welcher ber Ginbrud ber Erhabenheit beruht, fann eine ertenfive und intenfive fein, fann fich ale verhaltene Rraft in ber Rube, ale thatige in ber Bewegung, als in ihrer Entfaltung' felbftverwirflicht barftellen. Richts blos Menferliches wirft afthetisch. In jeder Ausbehnung im Raum ift es bie fich ausbreitenbe innere Befenheit, bie ben Ginbrud auf und macht. Go lange wir bas Ausgebehnte als von anberem begrenzt anschauen, fann es une nicht unendlich erscheinen; erft mo es als die Grenze in fich und außer fich felbft fegend aufgefaßt wirb, fann es erhaben wirfen. Denn auch eine unerschöpfliche Rraft fann fich boch in ber Begrengung felber ein Daß Bir werben fie bort vermuthen wo unferm Blid bestimmen. eine Ginheit entgegentritt, Die alles Befondere, ja und felbft in fich umfangt, wie ber Sternenhimmel, ober wie bas Deer bie Wellen, ober bort wo auch ein einzelner Gegenstand bie maunich-

faltige Umgebung fo fehr überragt bag er nicht von ihr bearengt au werben, fondern vielmehr fie ju begrengen fcheintig. Unter ben raumlichen Dimenftonen wirft die Bobe jumeift erhaben, weil in ihr die Rraft bes fich Ausbreitens in bem freien Auffteigen am flarften wird. Aehnlich wirft die Ausbehnung in ber Beit erhaben, wenn fie ben Sieg bes Dauernben über ben Bechfel, Die Selbsterhaltung eines Rernes im Fluffe ber Entwidelung befundet. So ichilbert Schubert ben Ginbrud ber Byramiben, indem er fragt woher feine unbeschreibliche Rraft ftamme. .. Sie fommt nicht aus bem Gewicht und Umfang ber hier aufgehauften Bertftude, fondern fie beruht auf bem Gebanken ben ber Beift bes Menichen andern Menschen verständlich hineinlegte. Diefer Gebante ift Es ift ber Gebante bes Monumentalen ber und bewegt, bas unabweisbare Beburfnig unfere Befens feine Birffamfeit wie die Schwingen eines über bem Bufunftigen brutenben Ablers weit hinaus über bas leben ber Beit ju breiten." Go verlangt auch Zeifing von bem Greis wie von ber Mothe ber Borwelt ober bem antiquirten Sausgerath, bag fie guger bem Geprage bes Altere auch ben Stempel ber innern Rraft und Ausbauer tragen und erkennen laffen bag fie ber gerftorenben Gewalt ber Beit nicht unterlegen find, und wie wachft bie Geftalt eines Dofes vor unfern Mugen, wenn wir feben wie er feinem Bolf in ber Bufte, eine neue Generation heranbilbend, ben Stempel feines Beiftes aufbrudt, und wie ben bies Bolf bewahrt bis auf ben heutigen Tag. wie feine gehn Gebote bei allen civilifirten Bolfern immerbar mit feinen Worten verfündet werben!

Instrumente die langaushaltende Lone hervorbringen, wie Bosaunen und Orgeln, sind für das Gehör zu Darstellung des Erhabenen von andern berufen. Die Poesse wird vielumfassende Boeen gern in weitaustonende Worte kielden und lange Sylben häusen, wie der erhabenste Dichter des Alterthums, Aescholos.

Das Extensive der Geistesgröße zeigt und Alexander in seiner Welteroberung, das Intensive ein Diogenes, der um der innern Freiheit willen der Welt entsagt. Wie er vor dem jugendlichen helden in der Tonne sist und nichts wünscht als daß er ihm aus der Sonne gehe, da möchte jener Diogenes sein, wenn er nicht Alexander wäre.

Das Erhabene der Kraft gibt sich in der Bewegung fund, wir messen sie bald wie die des Bliges an ihrer Schnelligseit, bald an dem Umfang der Massen die sie überwindet. So

Die bes Sturms, Die bes Bafferfturges ober bes vulfaniichen Feuerausbruche. Da werben wir felber fortgeriffen au einem Gefühl biefer Rraft, und mochten mit eingebn in ihr bemmungflofes Schalten und Balten; wir mochten fampfen mit ben Bogen ober Dahinbraufen mit ihnen ichanmend über Rlippen in Die Tiefe und wieder auffprudelnd jauchgen, und verftebn mit Solberlin bie fühne Reuerluft bes Empedofles, ber in ben flammenben Rrater bes Meina fprana.

Das Erhabene ber Bewegungsfraft in ihrer Allgemeinheit

fchilbert ber Erbgeift in Goethe's Rauft :

In Lebeneffuten. In Thatenfinem Ball' ich auf und ab. Webe bin und ber! Geburt und Grab Gin emiges Meer. Gin wechfelnb Beben, Gin glubend Leben, Go fchaff' ich am faufenden Bebftubl ber Beit, " Und wirfe ber Gottheit lebenbiges Rleib.

Der rafche Bang ber Rhythmen in ben bald furg abgebrochnen. bald weitaushallenden Berfen entspricht dem Gedanken und ben Bilbern ber Sache. Dagegen erfreut die Rube und bas Gleichmaß ber Ordnung in ber Bewegung, wenn Kauft bas Bild bes Mafrotosmos betrachtet und ben Organismus bes Universums Dichterifch ichildert:

> Bie alles fich jum Gangen webt, Gine in bem anbern wirft und lebt! Wie Simmelefrafte auf= und nieberfteigen Und fich bie golb'nen Eimer reichen! Mit fegenbuftenben Schwingen. Bom Simmel burch bie Erbe bringen. Barmonifch all bae All burchflingen!

Die Mufit brudt folche Erhabenheit ber Bewegung in ftets fich erweiternden Melodien und Sarmonien aus, indem fie dabei wie die bildende Runft im breiten Stile vorschreitet und auflosende Berfchnörfelungen meibet; eine allmählich auschwellende Berftarfung ber Tone zeigt bas Bachothum ber Rraft, Baufen ber Rube ihr fich Cammeln, ober ein momentanes Berftummen bes Runftlere in bem Streben bas Unendliche auszusprechen, bas feine Seele erfüllt, und bas wir ahnen, wenn wir ihn mit bemfelben ringen feben; am Ende aber muß ber volle Ausbruck ge-

lingen.

Das Erhabene ber Gemuthsbewegung erscheint in ber Leibenschaft ober bem Enthusiasmus, wenn die gange Bucht ber Seele fich in eine bestimmte Lebensrichtung legt, in einem einzelnen Ausbruche fich fund gibt, ober wenn ber Schwung ber Begeifterung für eine 3bee ben Menschen im Fluge himveghebt über bas Endliche und seine fleinen Bebenfen und Rudfichten. Das Gewöhnliche ift bann flein diefem Ungewöhnlichen gegenüber, bas in feiner Erhebung über jenes eben feine Erhabenheit bezeugt. 'Richt minber aber wirft bie Faffung im Aufruhr ber Gefühle, und zwar bann wenn fie nicht apathische Ralte und Unempfindlichkeit ift, fonbern Die Rraft und Barme ber Gefühle fichtbar warb. "Ertragt es wie ein Mann", fagt Malcolm, als Macbuff die Ermorbung von Beib und Rind erfahrt, und biefer verfest : "Doch ebenfo muß wie ein Mann ich's fühlen". Und ber Bergenfundiger und Meifter ber Darftellung gibt uns ben vollen Ausbrud feines Schmerzes, und zeigt uns bann ben Belben wie er ihn im Rampfzorn und im ebeln Dauth fur die Befreiung bes Baterlandes überwindet. Auf biefe Art wirft bas Bathetische erhaben. Es zeigt die leidende Ratur und bie Burbe bes Beiftes in ihr. "Gin tapferer Beift im Rampf mit ber Wiberwartigfeit ift ein angiehendes Schaufpiel felbft für Die Gotter", lehrt Seneca. Alehnlich fpricht Rant von ber Erhabenheit bes Individuums bas auf fein unfichtbares 3ch jurudgeht und bie abfolute Freiheit feines Willens allen Schreden bes Schicffals und ber Tyrannei entgegenstellt, von feinen nachften Umgebungen anfangend fie fur fich verschwinden, ebenfo bas mas als bauernd erscheint, Belten über Belten in Trummer fturgen läßt, und einsam fich als fich felbst gleich erfennt. Und von bem gerechten und ftarfen Manne fagt Soratius felbft auf erhabene Beife:

> Si fractus illabatur orbis, Impavidum ferient ruinae. Und bricht um ihn die Welt zusammen, Treffen die Trümmer ihn unerschüttert.

Das Tragische stellt fich auf Seite bes Erhabenen. Das Hereische verbindet bie Ginfachbeit mit ber Araft in ber ungebrochenen Gefundheit und ungersplitterten Lebensäußerung.

Der Muth welcher ben Tod nicht fürchtet und bie Schreden bes Todes überwindet, wirft um fo erhabener, wenn er in einem

Herzen wohnt das mild, gnadenreich und liebevoll der Menschheit schlägt, ja die ganze Menschheit umfaßt. So ist vor allem der Opsertod Christi erhaben.

Endlich gilt uns die Herrlichfeit Gottes als Erhabenheit, nicht sofern er jenseit der Schöpfung steht, denn für das rein Geistige gilt das Aesthetische nicht, sondern wie er in der Natur und Geschichte sich offenbart, und beides in sich zur Totalität zusammenkaßt. Da beten wir mit Klopftock:

Um Erben wandeln Monde, Erben um Sonnen, Und aller Sonnen Geere um eine große Sonne: Bater unser, ber du bist in bem himmel.

Bu einem falten Gefet, ju einer logifden Formel als bem Erften und letten fonnte unfer Berg fich nicht erheben; Die blofe fchaffenbe und wieder gerftorenbe Raturfraft begeichnet Goethe's Werther als ein ewig verschlingenbes, ewig wieberfanenbes Ungeheuer, und lope fieht in ihr eine troftlofe Debe, in ber mit einer ungrichöpflichen Triebfraft wie bie wuchernden Bewachfe in Sumpfen ober bas wilbe fleifch in Gefchwuren fich eine unenbliche Mannichfaltigfeit zwar entwidelt, aber in gabrenber Rafilofigfeit nur von unten getrieben, ohne von außen ober oben burch ein Biel gehoben und erloft zu werben, bem biefe bange Unrube auftrebte. Das Gefühl bes Erhabenen belehrt uns eines Beffern. Goethe's Werther gibt ihm felber erhabene Borte: "Bom unguganglichen Bebirge über bie Ginobe bie fein guß betrat, bis ans Enbe bes unbefannten Oceans weht ber Beift bes Ewigschaffenben und freut fich jedes Staubes, ber ihn vernimmt und lebt. wie oft habe ich mich mit Kittichen eines Rranichs, ber über mich hinflog, ju bem Ufer bes ungemeffenen Deeres gefehnt aus bem ichaumenden Becher bes Unenblichen jene ichwellende Lebenswonne ju trinfen und nur einen Augenblid in ber eingeschränften Rraft meines Bufens einen Tropfen ber Seligfeit bes Befens gu fühlen bas alles in fich und burch fich hervorbringt."

Wenden wir nun noch besonders bem Entstehen des Erhabenen in und oder seinem Gefühlscharafter unsere Ausmerksamkeit zu, so werden wir ihn als eine durch Schmerz vermittelte Lust bezeichnen können. Die Größe des Gegenstandes überragt auch und, wir selber erscheinen ihm gegenüber verschwindend klein, wir sühlen und als sinnliche Wesen überwältigt und zu Boden geschlagen, aber wir erheben und zugleich geistig an der Idee des

Unenblichen, die in unserer Seele aufgeht; wie wir fie in uns aufnehmen, empfinden wir und aufgenommen in fie; bag wir fie benfen ift ja bie Siegel unferer Abfunft aus Gott und unferer Befeelung burch ibn. Bas ber Beift in fich aufnimmt bas wird er felbft, mas ihn erfüllt zu bem machft er empor, und fo fühlt unfer Gemuth fich erweitert und erhöht ju ber Größe bie er anichaut und vorstellt. Gin marmer Schauer ber burch unfere Glieber riefelt, offenbart bied Erbeben und Erheben unferer gangen Ratur in Ginem, und läßt bie im Beift gewonnene 3bee auch in Beld fleiner Bunft ift bie Erbe ber Leiblichfeit nachflingen. unter ber Sternenwelt, und mas auf biefer Erbe bin ich? Und bod bin ich es der jene ungablige Fulle und unermefliche Aus-Debnung zur Ginheit bes Gebantens ber Unendlichkeit gufammenfaßt und baburch felbit bes Unenblichen theilhaftig wirb. jene Unluft im Befühl eigner Rleinheit und binfchwindender Richtigfeit triumphirt bie Luft über bie Erhöhung und Erweites rung unfere Befens in ber Anschauung ber Große, in welcher fich und bas Unenbliche barftellt. Go zeigt fich im Erhabenen baß bas afthetische und religiose Befühl aneinander Much in biefem empfinden wir unfere Abbangigfeit von Gott, aber er ift augleich unfer mabres Sein und Wefen, und fo werden wir frei in ihm, indem wir ibn ale in une machtig auerfennen; er ift bie Liebe, und in ber Liebe ju ihm werben wir feiner Gelig-Die Größe, bie uns banieberfcpreden wurbe, erfreut feit inne. une burch bie Schonheit, beren Glang fie tragt, und fo tritt im Befühl bes Erhabenen an bie Stelle ber Kurcht bie Freude ber Bewunderung und ber Liebe. Wo die Furcht fiegte, etwa wenn wir ber Gewalt bes Sturmes auf bem Meere preisgegeben find, wo wir um unfere Erifteng forgen ober tampfen muffen, fehlt die Freiheit des Gemuths, jene Entledigung felbstifchen Intereffes, Die bas Gefühl bes Schonen vorausfest, aber bie Erhabenheit ber Ericheinung vermag uns wol auch bann ber Gefahr vergeffen zu machen. Immer aber behalt bes Lucretius Bort feine Geltung, bag es fuß ift vom Land auf bas Deer ju ichauen, wann bie Winde und bie Wogen miteinander ringen.

Das Erhabene, lehrt schon Longin, erregt Staunen und Bewunderung. Dies sind Affecte die nicht eine milbe und allmähliche Wirkung äußern, sondern gewaltig die Seele ergreifen und hinreißen. Die Seele aber die etwas Herrliches umfaßt, wird von Freude und Stolz erfüllt als die selber das wird was

ne in fich aufnimmt. Go fagt auch Bifcher: "Es ift ein Bufammenwachsen bes ebenburtigen Beiftes im Gubject mit ber unentlichen 3bee im Gegenstande, ein Aufgeben beiber in Ginen Strom, ein Schwung ale führte une Sturmwind mit in bie Sobe." Much Trenbelenburg brudt unfern obigen Gebantengang in feiner Art auf eine verwandte Beife aus: "Bir bewundern bas Erhabene; Bewunderung ift ba wo im Großen und Schonen bas Achnliche fehlt und baber unfere Borftellungen nicht mehr von Aehnlichem ju Aehnlichem fortspielen, fondern vor dem Ginen ohne feines Gleichen ftumm fteben bleiben und fich por ihm fammeln, wie bie Sprache im Stannen Dies Stehenbleiben und Stauen ber Gebanten foll bezeichnet haben. In ber Bewunbernng ift bas gebeime Gefühl ber Unluft ein Gefühl bes eignen Unvermogens oder ber Dhumacht, aber wir lofen es in einer höhern Luft auf, indem wir im Beifte gu ber fremden Große hinanfteigen und fie baburch fur ben Augenblid ber Borftellung ju unferer eignen machen."

> In jenem fel'gen Augenblide Ich fühlte mich fo flein, fo groß!

Go faßt Goethe's Fauft Die Erinnerung an Die Ericheinung des Erdgeistes zusammen, bie wir oben als erhaben anführten, so bezeichnet er mit treffender Rurge ihren Eindruck. Ausführlicher that es ber Dichter in ben Briefen aus ber Schweis; Die gange Stelle moge unfere Unterfuchung wie eine Bestätigung und freie Bieberholung berfelben beschließen. "Das Erhabne gibt ber Seele bie schöne Ruhe, fie wird gang baburch ausgefüllt, fühlt fich fo groß als fie fein fann. Wie berrlich ift ein folches reines Befühl, wenn es bis gegen ben Rand fteigt ohne überzulaufen. Mein Auge und meine Seele fonnten bie Begenftanbe faffen, und da ich rein war, biefe Empfindung nirgends falfch widerftieß, fo wirkten fie mas fie follten. Bergleicht man fold ein Gefühl mit jenem, wenn wir und mubfelig im Rleinen umtreiben biefem fo viel ale möglich ju borgen und anzufliden, und unferm Beift durch feine eigne Creatur Freude und Kutter zu bereiten, fo fieht man erft wie ein armfeliger Bebelf es ift. - Gin junger Mann, ben wir von Bafel mitnahmen, fagte es fei ihm lange nicht wie bas erfte mat, und gab ber Neuheit bie Ghre. 3ch mochte aber fagen: wenn wir einen folden Gegenstand jum erften mal erbliden, fo weitet fich die ungewohnte Seele erft aus, und es macht dies ein fcmerglich Bergnugen, eine Heberfülle die die

Seele bewegt und und wollüstige Thränen ablockt. Durch diese Operation wird die Seele in sich größer ohne es zu wissen, und ist jener ersten Empsindung nicht mehr fähig. Der Mensch glaubt verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Was er an Wollust verliert, gewinnt er an innerem Wachsthum. Hätte mich nur das Schicksal in irgend einer großen Gegend heißen wohnen, ich wollte mit jedem Morgen Nahrung der Großheit aus ihr saugen, wie ans einem lieblichen Thal Gebuld und Stille."

Als nothwendig mit der Form verknüpft kommt uns beim Schönen nicht blos die Größe, sondern auch der Stoff in Betracht. Wirft er für sich, so wird das Schöne ausgehoben, das gerade in der Formwesenheit besteht, das gerade durch die Form das Innere darstellt; was aber in der Form erscheint oder wie sie auf die Sinne wirft, ist aus demselben Grunde nicht gleichgültig. Wir bezeichnen dies Element im Schönen als das Stoffliche, und zwar im doppelten Sinne des Wortes, wonach das Material in welchem, und der Gehalt welcher dargestellt wird, darunter verstanden werden kann.

Das Erhabene mar bas vorzugeweise ben Beift Erfreuende; bie finnliche Ratur ward burch feine Große überwältigt und erft burch die Anmuth der Form mitbefriedigt; fur fich felbft gewinnt Die finnliche Ratur ein Wohlgefallen burch bas Material in welchem bas Schone offenbar wird, und ber Beift vergnügt fich erft baran, wenn er fiebt bag es ber Ibee angemeffen ift. baburch baß fie auf unsere Ginne wirfen, erschließen fich und bie Eigenschaften ber Dinge, bie beren Befen ausmachen. Eindrude nun welche bie felbftifche Begierbe reigen, ftoren bas äfthetische Gefühl, bas barum, wie wir faben, nicht auf Beschmad und Geruch, fonbern auf Behor und Beficht fich grunbet. wer möchte hier leugnen, daß fo manches Gemalbe ben leuchtenben Farben, fo manches Lieb bem reinen Organ ber Gangerin ober ber mohlflingenden Stimme bes Borlefens feine Amiehung auf uns verbanft? In bas vollendet Schone ift biefe Sinnenwirfung eingeschloffen; wo fie beginnt, wo bas afthetische Boblgefallen mit ihr anhebt, oder wo fie ein vorwiegendes Moment bleibt, ba tritt für und bas Reigende ein. Es ichlägt unfere Sinnlichkeit nicht nieber wie die Große bes Erhabenen, fondern fommt ihr fcmeidelnd und lodend entgegen.

Bir genießen Licht und Farbe als Lebensoffenbarung ber Ratur, zum Reizenden gehort bag alles Grelle vermieben werbe;

baher fpielt hier bas Bellbunkel feine Rolle, bas Ineinanderverfdweben von Schatten und Licht, und ben Deifter ber fich ihm jugewandt, preisen wir wegen biefes Reizes, mabrent er bas Element ber Formenftrenge und ber Composition manchmal bem Bauber bes Lichtspiels opfert und mehr auf bie Empfindung als auf ben Bedanten wirft, mehr fie als ihn jum Ausgangepuntte feines Bilbens nimmt, - ich meine Correggio. In ber Ratur fcbredt und bas Dunfel ber Racht und blenbet und bie Belle bes Tage, aber ber milbe warme Glang bes Abende ober bie fühle Frische bes Morgens erzeugt bas Reizende in ber Lanbichaft. Der bunne blauliche Schleier ber Lufte ber alle Dinge umgieht. ein garter Duft ber fie umfließt, erhöht ben Reig, weil er feinen icharfen Gegensat auffommen lagt und jur Sarmonie ber Farben binführt. Da unfer Auge biefe lettere forbert, vergnugt es fich boppelt, wenn es fie vorfindet und nicht blos subjectiv zu erzeugen braucht. Siermit hangt ber Reig ber farbigen Reflere gufammen. Beifing, ber auch auf bas Reizende eine besondere Aufmertsamfeit richtete und es als einen ber Grundbegriffe in feine Aefthetif aufnahm, fagt fehr treffend: "Es gibt in ber Ratur und Runft feine reizendere Farbeneffecte als biejenigen welche auf bem Durchfcheinen und Widerscheinen beruhen. Wie reigend wirft g. B. bas Durchicheinen bes ftromenben Bflangenfaftes burch bie Blatter und Bluten im Fruhling, bas blauliche Durchschimmern ber Abern am menichlichen Körper, bas rothliche Durchichimmern bes Bluts auf Wangen und Lippen, bas Sindurchleuchten eines innern Lichtes ober Keners burch bie Neghaut bes Auges, befonbers bann wenn fich barin ein besonderer Buftand bes innern Lebens. A. B. ber Jugenblichkeit, Gefundheit, Frifche, ber Freude, Scham, Liebe, Sehnsucht u. f. w. offenbart. Das Schone wird in ihm noch ichoner, wie bie Alpen im Alpenglubn, ein Schloß im rothlichen Lichte ber Abendfonne, ber Simmel als feuchtverflartes Blau im Spiegel bes Baffers, mannliche Gefichter im Schein von Sadeln, ein weibliches Geficht im Biberichein ber imargabalangenden Blatter einer Laube, - ja auch unschöne Gegenstände, fable Berge, obe Steppen, elende Butten, eine Alte am Berdfeuer tonnen baburch mit einem unwiderftehlichen Reig ausgestattet und mit bem Scheine ber Bollfommenheit umfleibet werben." - Mehnlich wirfen bie fcmellenden weichen elaftischen Linien, und bann in geiftiger Beziehung alles basjenige was unferm finnlichen Boblbehagen fcmeichelt und ein Graoben Carriere, Mefthetit. I. 9

bereitet ohne ben Geist in Waffen zu rusen und eine Kraftanftrengung zu heischen. Hier liegt benn die doppelte Gesahr ber Ausartung einmal in die leere tandelnde Lieblichkeit und suße sade Zierlichkeit, die man für Albumsblatter gern hat ober als Pocsie sein in Goldschnitt binden läßt um sie zu den Spielsächelchen hinzulegen, und dann die Berirrung in verführerische üppige Bilder der Phantasie. Dort entbehrt das Reizende der Größe, hier der ibealen Reinheit und sittlichen Wurde, und beidemal

bort es auf icon zu fein.

Betrachten wir nun ben Stoff im Sinne bes Inhalts, fo erinnern wir uns des Schiller'ichen Worts bag bas Runftgeheimniß ber Deifterschaft barauf bernhe ben Stoff burch bie Form zu vertilgen, bas beifit bag er nicht für fich burch feinen Gehalt wirfe, fonbern gang aufgegangen fei in die vollendete Geftalt, Die fein Befen barftellt. ber Stoff für fich gelten und bie Durchbildung ber form erfeten ober vergeffen machen will, ba entfteht einmal bas Tenbengiofe, ba tritt ber Runftler in ben Dienft einer Bartei, beren Stichworter er wiederholt, beren Goben er opfert, ba verliert er ben freien Blid ber Bahrheit und Gerechtigfeit und erniedrigt er bas freie Schone einem fremben 3med fich unterzuordnen; im Beifall ber Bartei und ber Stunde hat er feinen Lohn babin. Stimmung bes Aufnehmenben ift feine rein afthetische, fonbern fie ift befangen und getrubt von Richtungen und Beftrebungen, beren man gerabe im Benuß bes Schonen einmal ledig merben Allein hiermit ift bie Forberung eines bedeutenben Bebalte nicht ausgeschloffen. Wir bedauern es an manchen Goethe'fchen Erzeugniffen welch berrliche Rraft an geringen Stoff verschwendet worden, und horen aus Schiller's Munde bag nur ein großer Gegenstand bas Innerfte ber Menschheit zu bewegen Die Schone Form ift ja bas felbstgesette Dag innerer Bilbungefraft, und ihr Abel ift nur bem Gbeln naturgemäß; bas Schone wird und um fo werthvoller, je reichere Rahrung für Beift und Berg es bietet. Der blofe Formalismus ift ein Berf nachahmender Meußerlichfeit, wenn ber Berfall ber Runft begonnen Wir erfreuen uns Goethe's, Schiller's, Leffing's mit immer neuem Genuß auch barunt weil mir bie Gultur ihres Sahrhunderts, weil wir bie Gedankenreife ber gangen Beit burch fie empfangen, es find bie allgemeinen fittlichen 3been Chaffpere's Tragodien befeelen, und was in und lebenbig werben foll muß uns mablvermanbt fein. Der Bergensantbeil

ben wir ber Sache entgegenbringen, beeintrachtigt bie Schonbeit Der Borer Somer's brachte ihn ebenfo mit au ben Gefangen ber Ilias, als ber anbetenbe Dlympiafieger jum Beus bes Bhibias, als wir au Michel Angelo's, Raphael's, Durer's, Cornelius' und Raulbach's Schöpfungen. Das Auge fieht nur bas mit rechter Scharfe fich an was auch bas Berg bewegt ober Den Beift erleuchtet, und mit bem bebeutenben Inhalt gieht bann auch die Freude an ber Runftform in bas Gemuth ein. fcon ber Stoff im Bolfeleben gegrundet, im Bolfegemuth vorgebilbet, fo wird es bie iconfte Aufgabe bes Genius bag er

ihm nun die Beihe ber Formvollenbung gebe.

In Diefem Sinne lefen wir golbene Borte in Goethe's Wahrheit und Dichtung. "Der erfte mahre und höhere eigentliche Lebensgehalt tam burch Friedrich ben Großen und burch bie. Thaten bes Siebenjährigen Rriege in bie neuere beutsche Boeffe. Jebe Nationalbichtung muß schal sein ober schal werben bie nicht auf bem Menschlichsten ruht, auf ben Greigniffen ber Bolfer und ihrer Sirten, wenn beibe fur Ginen Dann ftehn. In biefem Sinn muß jebe Ration, wenn fie fur irgend etwas gelten will. eine Epopoe befigen, wogu nicht gerade bie Form bes epifchen Gebichts nothwendig ift. Denn ber innere Behalt bes begrheiteten Gegenstands ift ber Anfang und bas Enbe ber Runft. Man wird zwar nicht leugnen bag bas Genie, bas ausgebildete Runfttalent, burch Behandlung aus allem alles machen und ben wiberfpenftigften Stoff bezwingen tonne. Benau befehen entfteht aber alebann immer mehr ein Runftftud als ein Runftmerf. welches auf einem wurdigen Gegenstande ruben foll, bamit uns aulest bie Behandlung burch Geschick, Dube und Fleiß bie Burbe bes Stoffs nur befto gludlicher und herrlicher entgegenbringe."

In foldem Sinn fagt Meldior Mehr von bem trefflichen Schweizer, ber unter bem Ramen Jeremias Gotthelf ichrieb: "Der Renntniß bes Lebens, ber Aufstellung von fittlichen und religiöfen Mufterbilbern, welche nicht Mufterbilber für eine getraumte fondern fur Die wirkliche Welt find, endlich bem Trieb und Willen ju erweden, ju bilben und ju beffern, - ihm bantt Albert Bigius die große und nachhaltige Anerkennung bie er gefunben hat. Die Berte ber blofen Schongeister und Kormfünftler werben gelefen, und wenn fie bem Tagesgeschmad recht appetitlich entgegenfommen, mit Bewunderung verfpeift; aber Die innere Armuth verfehlt nicht offenbar zu werben, und bie Gogen werben von eben benen gefturzt von benen fie erhoben worben find. Mögen biejenigen bie heutzutage nur immer von Schönheit und Boefie reben ohne ben Inhalt zu betonen, ber bie wahre Schönheit, die natur- und geisterfüllte, erst möglich macht, burch bie Erfolge biefes Schriftstellers fich zum Rachbenken

bewegen laffen!"

Aber auf zwiefach verfehrte Beife fucht eine verfallenbe Runft und ein verdorbener Geschmad burch ftoffliche Reize bas harmonisch Schone in ber Berfehnung von Gehalt und Form zu erfeten ober Das Schone berührt uns geiftig und finnlich au überbieten. augleich, es erbluht in uns wenn bie lautere Rraft ber Dinge mit ber lautern Rraft unferer Seele jufammenfließt; Innen= und Außenwelt, Sinn und Seele find in Gins verschmolzen, und biefe Auflosung ber Begenfate empfinden wir als Rubrung. ergreift feineswegs blos bort unfer Gemuth wo wir Leiden feben, vielmehr bricht fie gerabe ba hervor wo wir inne werden bag bas Schone ein Glud ift in welchem bie Biberfpruche bes Lebens aufgehoben find, alfo bei freudigen Ueberrafchungen, nicht minder jedoch wenn die Lösung ruhig und flar sich entfaltet, wie wenn in Goethe's Iphigenie Die Dacht ber Bahrheit, Die reine Gefinnung ber Menschlichfeit bie Berwicklung ber Lage und bas verftorte Gemuth gur Rube, jum Frieden bringt, und bie Seilung und Genefung Dreft's fich in ber Erfenntniß offenbart, bag er bie eigne Schwefter, nicht die Apollon's in Die Beimat führen foll. Und auch ohne Berwidlung wo und Die Tiefe bes Geins, wo und ber gange volle Werth bes Lebens rein offenbart mirb, mo bie Scheibewand fallt welche bie Menschen und bie Dinge voneinander trennt, und ber eine gemeinsame gottliche Lebensgrund anschaulich und empfindbar wird, ba fommt bie Beihe ber Rührung über und. Rur weil bas felbstfüchtig verhartete Berg erft einschmelgen muß, ift Mitleid fo haufig bie Bedingung ober für Biele ber einzige Beg jur Rührung; barum wer auch bie Sixtinifche Madonna ohne Ruhrung anschauen, hermann und Dorothea ohne Rührung lefen fonnte, er murbe, von ihr boch ergriffen werden, wenn Arthur's Rindesunschuld Subert's bofen Sinn erweicht, bag er bie glubenben Gifen fern balt vom Muge Des Knaben; ober wenn Lear aus ber nacht bes Wahnfinns erwacht in ben Urmen Corbelia's, bie er verftogen, weil fie nicht mit Worten gleifen wollte, und bie auch verftogen fur ben Bater in treuer Rindesliebe alles zu opfern bereit ift, und burch ibre

Singabe nun ihm ben Frieden bringt; ober wenn Ballenftein inne wird bag ihm in Max Biccolomini ber Stern feines Lebens untergegangen, weil er ben Bund mit bem 3begliomus gebrochen bat, ich meine bie Scene wo er am Fenfter in bie buntle Racht binausspaht, und ber Jupiter, ber ihm Glud auftrablen follte. von Bolfen verhüllt ift; bu wirft ihn wiederfebn, faat Die Schwester, und meint ben Stern; ibn wiederfebn? o niemals! verfest Ballenftein, und meint ben Freund. Dber wenn Bolfer und Sagen Bache ftehn, bamit bie burgunbifden Selben noch einmal fchlafen vor bem furchtbaren Tobesgang, und Bolfer nach ber Beige greift um fie in fanften Schlummer einzuspielen; ober wenn Achillens' Selbengorn fich in Wehmuth loft und er milben Sinne bem Prigmos Beftor's Leiche übergibt.

Wer jene Rührung bes Reinschönen empfindet ben fann fie auch bann ergreifen, wenn er lieft was Goethe im Wilhelm Meifter Aurelien von dem alten Soufleur fagen laft: "Er wird bei gewiffen Stellen fo gerührt bag er heiße Thranen weint und einige Augenblide gang aus ber Faffung fommt; und es find eigentlich nicht bie fogenannten rubrenben Stellen bie ihn in Diefen Buftand verfeten, es find, wenn ich mich beutlich ausbrude, bie iconen Stellen, aus welchen ber reine Beift bes Dichters gleichsam aus halboffenen Augen hervorsieht, Stellen bei benen wir Andern und nur höchstens freuen, und worüber viele Taufende wegfehn." - Berade bei Belegenheit Wilhelm Meifter's fchrieb Schiller an Goethe: "3ch verftebe Gie nun gang, wenn Gie fagten baß es eigentlich bas Schone, bas Bahre fei was Gie oft bis Thranen ruhren fonne. Ruhig und tief, flar und boch unbegreiflich wie die Ratur, fo wirft bas Bollenbete und fo fteht es ba, und alles auch bas fleinfte Rebenwerf zeigt bie fcone Rarheit, Gleichheit bes Gemuthe, aus welchem alles gefloffen ift." -

In biefer echten Rubrung geht bie Wehmuth (,. Wonne ber Behmuth" fagt ber Dichter) in Freudigfeit über. Dagegen meinen ichlechte Runftler bie Ruhrung burch ben "naffen Jammer", ben fie fchilbern, und burch weiche mattherzige Sentimentalität hervorgurufen; fie laffen bie Thranen fliegen, bamit ber Bufchauer es auch thut, wie es ein Bahnen ber Rachahmung gibt, fowie ichlechte Brediger am Schluffe ber Bredigt ihr andachtiges Bublifum gern an Die Graber feiner Lieben fuhren. Freilich follte man meinen baß ieder Die gewöhnliche Roth bes Lebens beffer zu Saufe habe, und barum nicht in bas Theater zu gehen ober zum Roman zu greisen brauche, und man möchte mit ben Xenien fragen: Warum entstiehet ihr euch, wenn ihr euch selber nur sucht? Solche Rührstüde, sagt Schiller ein für alle mal sie richtend, bewirfen blos Ausleerungen bes Thränensack und eine wollüstige Erleichterung der Gefäße; aber der Geist geht leer aus, und die eblere Kraft im Menschen wird ganz und gar nicht dadurch gestärft. Auch Kant vergleicht berlei Gemüthsbewegungen nur der Motion die man sich der Gesundheit wegen macht, und warnt vor der angenehmen Mattigkeit, die auf solche Gefühlstrüttelung folgt, und vor den in Empsindelei hinschmelzenden Affecten, die dem Schönen serne liegen, das immer eine Erhebung und Körderung des ganzen Menschen ist.

Die zweite Berirrung ift burch ben Stoff als folden auf ben Berftand mirfen und bas Intereffe, bas bem gangen Schonen gewidmet fein follte, burch bas Ungewöhnliche bes Inhalts und burch fünstliche Spannung ober Ueberraschung gu erregen; jum Empfindfamen gefellt fich bas Intereffante, hauptfachlich fur Meniden beren Beidmad ftumpf ober überfattigt ift, und bie barum ftechenber Reize ober ber Burge bes Bifanten beburfen. Much bas Schone erhebt fich über bie Alltagswelt, aber mer bas Erhabene und rein Sarmonische nicht ju erreichen vermag, ber balt fich bafur an bas Geltsame und Außerorbentliche als folches. und baburch wird bann ber Ginn fur bas einfach Gble und Naturmabre verborben. Bang absonderliche Lagen ber Dinge ober bes Gemuthe merben aufgesucht, Conflicte merben ausgeflügelt bei welchen bie Enticheibung bin und herschwanft und und in fpannenbe Unrube verfest. Charaftere und Thaten werben geschilbert bei benen man zweifelnb fragen foll ob fie nun etwas recht Ebles ober etwas raffinirt Schlechtes find. Da foll ein blumenreines Gemuth wie Eugen Gue's Goualeufe fich boch ben viehischen Luften betrunfner Gauner preisgeben, ober ber betrogene Chemann burch felbstmorberifchen Sturg von bem Alpenfelfen herab bie Gattin und ben Freund gludlich machen. Wohl hat Boltaire gefagt bag jebe Art von Boefie ju gestatten fei bis auf bie langweilige; aber wenn um ber Langenweile zu entrinnen bie Bahrheit und Schonheit geopfert werben, fo ift bies eine Entwurdigung ber Runft und fur bas Leben vom Uebel. In ber Meperbeer-Scribe'ichen Oper Robert ber Teufel erscheint ein Teufel ber liebt, feinen Sobn liebt, und ibn boch gerade barum an fich in die Hölle verberben will, ein Teufel der in seinem Sohne Ruhe und Troft findet und diesen dafür um sein Glud bringen will, — das ist freilich dem gahnenden Bobel etwas sehr Interessantes. Anch Boltaire meinte Shakspere's Casartragodie dadurch interessanter machen zu muffen daß er den Brutus Casar's leiblichen Sohn sein ließ und ihn damit zum ungehenern Tugendhelden oderstugendhaften Ungeheuer steigerte.

Bifcher, bier von feinen faliden Gedantenichemen geirrt und bie Thatfache einmal icharf erfaffend, gibt gelegentlich folgende treffende Bestimmungen: "Intereffant beißt junachft gang allgemein mas aus ber Reihe bes Gewöhnlichen beraustritt, baburch überrafcht und angieht. Das Schone nun tritt aus ber Umgebung bes Gewöhnlichen allerdings heraus, allein es ift eine reine Sarmonie. in welche bas Gewöhnliche, freilich über fich felbft erhoben, mit aufgenommen ift; es ift baber einfach und reigt feine vereinzelte Rraft im Bufchauer gur Thatigfeit. Das Intereffante aber reigt eine vereinzelte Rraft auf, und ber Grund bavon ift bag es felbft ein Bereinzeltes ift, b. b. bag es aus bem Bewohnlichen nicht burch bie Ginfalt ber Bolltommenheit bervorfticht, fondern burch Die Abnormitat ber Ginfeitigfeit. Run nehme man bagu bas Unruhige, Ungufriedene einer gabrenden verftimmten subjectiven Beit, wie bie moberne, fo leuchtet ein bag fie vorzüglich bas Schaufpiel ber Berftimmung anziehend finden wird; man ermage ferner bag die verftimmte Berfonlichfeit, Die fich als Schaufpiel gibt, vermoge ber Subjectivitat ber Beit biefen Ginbrud hervor-Bubringen fuchen, und ber Bufchauer, weil er ebenfo ift, biefem Suchen entgegentommen wirb. - fo hat man ben Begriff bes Intereffanten wie ihn ber Sprachgebrauch bestimmt hat."

Mit biefer intereffanten Bertehrtheit aber find wir bei ber Berkehrung bes Schönen angelangt, bie fich an die Stelle beffelben fegen, fich fur baffelbe ausgeben will; wir heißen fie haflichkeit. Ihren Begriff und ihre Bedeutung haben wir nun zu erörtern.

Die Untersuchung über die Häßlichkeit gehört ebenso nothewendig in die Aesthetif wie die Betrachtung des Bosen in die Ethif; erst in der Ueberwindung des Gegensates bewährt sich das Gute, erst im Unterschiede von seinem Gegentheil wird das Schone vollständig erkannt. Es ist daher ein Berdienst von Weiße daß er den Begriff des Häßlichen zuerst in seiner Aesthetif eingehend behandelte, und er hat sogleich anch vieles tiessinnig und richtig erfaßt. Wenn er aber von einer im Gegensat zu sich selbst

begriffenen Schonbeit rebet, und bas Erhabene, bas Sagliche und Romische als beren Momente bezeichnet, fo wird nicht blos bas Richtschone ale Art bes Schonen aufgestellt, fonbern bas Erhabene und Romifche erniedrigt und bas Sagliche gwifden fie gefest als ob es bie Brude von einem jum anbern mare. leibige Umfchlagespiel ber Begriffe hat taum je ju einer argeren Berirrung geführt als wenn Beige fagte: "Das unmittelbare Dafein ber Schonheit ift bie Saglichfeit." Er fommt ju biefem erichredlichen Refultat burch ben Cap: "Die mahre Schonheit ift wesentlich Bermittlerin amischen bem Erhabenen und Anmuthigen, und felbft burch beide vermittelt. Wiefern fie nun aber ihren erften Begriff, bemaufolge nichts Bermittlung, fonbern alles unmittelbar gegenwartiges Dafein an ihr fein foll, bennoch fefthalten will, fo verfinft fie unaufhaltsam in bas Begentheil ihrer felbit, in bie Baglichfeit." Seit wann ift benn bas unmittelbare Dafein einer Sache ihr Gegentheil? Ift etwa bas unmittelbare Dafein bes Guten nicht mehr bie Unfchulb, bie fcone Seele, fonbern bas Bofe und ber Teufel? Bas ift benn die Schonheit bie ihren erften Begriff festhalten will? Duß fie bagu nicht ein felbständiges perfonliches vernunftbegabtes Wefen fein? Allerdings murbe ber Philosoph welcher Die Schonheit als etwas Unbewegliches und Gegenfaplofes festhalten wollte, nicht bas leben, fonbern ben Tod ergreifen; benn bie Schonheit ift thatvolle Berfohnung ber Gegenfate. Balb nachher ift bei Beife bie Saglichfeit, welche querft bie unmittelbare Schönheit war, Die auf ben Ropf geftellte. Gie ift eben gar feine Schonheit, fo wenig als bas Rafter eine Tugend, und Die Schonheit fchlagt fo wenig in Saglichfeit um, wenn une biefe lettere aufftogt, ale bie 3bee bes Guten ine Boje umichlagt, wenn ein Menfch von ihr abfallt und für feinen Willen und fein Bewußtfein bas Bofe verwirflicht. -Much Ruge ftellt bas Safliche zwischen bas Erhabene und Romifde, und die Mefthetif bes Säglichen von Rofenfrang bat biefe fatale Uebergeberei nicht gang überwunden, im Gingelnen aber viel Beachtenswerthes beigebracht.

So entschieben ich barauf brang bas Erhabene innerhalb bes Schönen festzuhalten und ihm hier seine nothwendige Stelle zu behaupten, so bestimmt muß ich betonen baß bas Häßliche als ber Gegensaß bes Schönen außerhalb ber Idee besselben gebacht werbe; wie ber bekehrte Sunder zu Gnaden augenommen wird, so kann erst bas überwundene Häßliche in die Kunst eingehn;

für bas werbende Schone wird aber die aufzulösende Disharmonie von großer Bebeutung sein. Deshalb beschäftigt und jest bas Sabliche und seine Ueberwindung.

Das Schone ift That, Leben und Siegesfreube. Der Sieg ift nicht ohne ben Rampf, und fest einen Feind voraus und erlangt nur ba Ehre und Ruhm mo bie Doglichfeit bes Berluftes vorbanden war. Bir erfannten bie Rothwendigfeit ber Freiheit fur bas Schone; fie fest wieber bie Moglichfeit bes Unbersfeins voraus. Wird ber individuelle Wille felbftfuchtig und vom Gangen abtrunnig, fo entsteht bas Bofe; es ift nicht blos ein Ermangeln bes Guten, eine Abwesenheit bes Rechten, fonbern ein positives Sichwiderfegen gegen bas Befet, ein Sag und Rampf gegen Das Cole, aber freilich baburch ein eitles Streben bas fich felbft vereiteln muß, weil auch bas Gelbft bes Bofen in bem einen mahren Befen murgelt gegen welches es anfampft. Selbstfucht gefaßte Gigenwille ift aber nicht paffir, fonbern energievoll, und bas Bofe in ihm bas Fener bas nicht verlischt. Der Burm ber nicht ftirbt; ber bofe Bille entfaltet feine gerftorenbe Macht, endet aber in Berodung und Gelbftgerftorung. Alehnlich ift ber Gegensatz gegen die Bahrheit nicht ber unschul-Dige Brethum ober bie blofe Unfenntniß, fondern bie bewußte Leugnung und Berkehrung ber Bahrheit, Die Luge. Und fo ift benn bas Sagliche nicht ber Mangel ber Schonheit, benn gar vieles entbehrt biefe ohne beshalb häglich ju fein, ja es mare ungeeignet alles unter ben afthetischen Befichtspunkt zu ftellen und es nach ihm richten zu wollen. Die fittliche Berufderfüllung fummert fich im pflichtmäßigen Tagewert fo wenig um ben wohlgefälligen Schein als es bei einem mathematischen Lehrfat auf die Symmetrie ber Rigur ankommt, mittels welcher er bewiefen werden foll. Ja felbft auf afthetischem Bebiet lagt und vieles gleichgültig und ungerührt, aber wie es auch ber Schonheitsvollendung entbehrt, wir nennen es barum noch nicht häßlich. Das Bafliche verhalt fich jur Schonheit wie bas Bofe jum Guten, wie bie Luge gur Bahrheit. Es ift bie Entartung ber Freiheit gur Dag- und Formlofigfeit, es ift die Berleugnung ober ber heuchlerische Schein ber Wahrheit, es ift bie Bergerrung und Berftorung ber vollen Lebensblute, und findet barum feinen Sobenpunkt bort wo bie Elemente bie im Schonen gufammenflingen, feindfelig fich fcheiben, Beift und Ratur fich trennen, im Befvenftigen und in ber Bermefung.

Bare alles icon, fo wurde nichts von une ale icon empfunden und genoffen werben. Wir erfennen bas Licht im Unterschied von ber Finfterniß, und waren die Wegenfate nicht ale folde vorhanden, niemale murbe ihre Berfohnung une begluden. Fur bas Gute ift die Doglichkeit bes Bofen nothwendig um ber Freiheit willen; aber ce foll nicht zur Birflichfeit gelangen, bie Berfuchung foll bestanden, ber Unreis jum Abfall foll überwunden werden; burch eigne Rraft foll bie Tugend errungen und baburd ihr Befit fur une felber werthvoll fein. Ebenfo muß fur unfere Unschauung neben bem Schonen bas Richtschöne bestehn, und es fann nicht fehlen bag bie Disharmonie welche burch Luge und Gunbe in die Welt fommt, auch beren Geftalt verandere und fich als die Bertehrung bes Rechten und Bahren auch in ber Form und Erscheinung als Bergerrung und Mit bem Bervorbrechen bes Bibermartiafeit fund gebe. Regativen ift bas Sagliche verbunden, und bie Runft fann es nicht umgeben, wenn fie bem leben gerecht werben will; nur baß fie es überwinde und wie bie Borfehung bas Bofe jum auch widerwillig bienenben Glied im Weltplan mache. aber ale bas Berechtigte binftellt, ba wird bas Werf ber Runft felber häßlich.

Das Schone ift ber Bufammentlang ber Theile gum Bangen baburch bag bie geiftige Ginheit ber Mannichfaltigfeit erscheinenden Bielheit einwohnt und fie gliebert. was Glied fein follte fich aus bem Fluffe bes gemeinsamen Lebens herausreißt und fur fich allein fein will, fo entsteht bie Disharmonie bes Saglichen, fowie aus bem Trop bes Gigen= willens gegen bie Liebe bas Bofe geboren wirb. Go find bie Muswuchfe haflich, ein Soder, ober ein großes Daul bas fur fich bie gange Breite bes Befichtes einnehmen will. Rrafte bie unter ber herrschaft eines hohern Gebantens ben Organismus bilben, ergeben fich von biefem Bugel befreit in zwedlofer ober zwedwidriger Machtwucherung, und fo entstehen die Disbildungen ber Rrantheit, namentlich bie Befchmure, und ihre Gelbftauflofung In Diefer Sphare verfällt Die Runft in bas Sasliche burch bevorzugende Betonung ber Theile vor bem Gangen. Wenn jedes Besondere besonders wirfen foll, entsteht eine anspruchevolle Gespreigtheit, eine verschnörkelnde Ueberladung. Da will nichts Dienendes Glied fein, fondern jedes herrichen, Die Sand alfo in ihrer Saltung und Bewegung nicht gemeinfam mit bem

Befammtforper jum Ausbrud eines Gebanfens bafein, fonbern auch fur fich bie Augen auf fich gieben, bas bringt fie gu einer pratentiofen Geberbe; und ba foll nun auch jeder Ringer etwas Befonderes fein, und fo loft fich bas Bange auf und verfällt in lauter übertriebene und verzierte Gingelheiten. wird bas für fich Bebeutfame jum blofen Schmud zwedlos verfehrt, wie wenn man bie tragenbe raumöffnenbe Gaule unthatig vor eine Mauer ftellt, ober ben verbindenben tragenden Bogen in ber Mitte bricht und fich fcnedenhaft gufammenrollen lagt. Birb aber bas Ginheitsband gang geloft, fo erfcheint Berworrenbeit, wie im planlofen Geröll, im Chaotischen, in ber Debe bes Sumpfe ober ber Sandwufte.

Die Freiheit bes Schonen fteht gleich fern von gefetlofer Willfur als von naturwidrigem 3mang; wo eines ober bas andere hervorbricht, ba entsteht bas Sagliche, besonders wenn es im Gegensat gegen bie gefeberfullende Freiheit ichon ju fein beanfprucht. 3mang erzeugt für mich bas Sägliche in ber bem Leben wiberftreitenben Gestalt ber Baume, bie man ju Banben, Gaulen, Byramiden guftust, ale ob ihre Triebfraft fteif und ftarr geworden, ober Bufche Die man zu ber Geftalt von Schmanen ober Birichen beidneibet und fomit die Form bes Beweglichen an bas Unbewegliche bannt. Dber bie beliebte Modethorheit burch Birtuofenfunftftude einem mufifalifchen Inftrument die Stimme bes anbern aufzudringen, mit ber Beige gu barfen und mit ber Trompete gu floten. Getangter Babufinn, Balletmufif auf Grabern gehört ebenfalls hierher. Umgefehrt verfällt die Ratur in bas Sägliche, wenn eine Individualität nicht zur gefeslich flaren Gattungsbestimmtheit fommt, fonbern mifchen mehreren Kormen fdmanft, wie ber Igel, Die Klebermans, Die Rrote.

Die gefehlos fpielende Billfur gibt fich im Biggarren und Baroden fund. Bizza beißt Born und Laune; wo beide herrichen ber Bufammenhang ber Ordnung burchbrochen. Benvenuto Cellini's Beit wandten die Golde und Gilberschmiede verschiedene Stoffe in buntscheckiger Mifchung fur ihre Arbeiten an; man nannte bas barod, und übertrug von ben abenteuerlichen Formen ber Grotten, bie ju ahnlichen Gebilben reigten, bas Grotteste auch auf andre Gebiete. Wie man nicht immer mit ftrengem Ernft nur bem einen Rothwendigen in Runft und Leben nachgeht, fonbern auch am Spiel bes Bufälligen fich ergoben mag, fo beftreiten wir ber fünftlerifden Laune feineswege baß fie

einmal mit Horag fagen burfe: Dulce est desipere in loco. Rur wo bas Grillenhafte fich an bie Stelle bes allgemein Wahren feten will, nur wo bie Bunberlichfeit bes Unverftanbes fich als Tieffinn geberbet und feine Schrullenhaftigfeit fur Geniglität ausgibt, ba tritt ber Umichlag ins Sagliche und Bermerfliche Birb bas Ginheitsband bes orbnenben Selbitbemußtfeins gang geloft, fo führt bie tollgewordne Phantafterei aum Bahn-Bir beflagen in ihm bie Berruttung und ben Gelbftverluft bes Beiftes und geftatten bem Runftler nicht bag er bamit fpiele, vielmehr forbern wir bie Motivirung burch ben Busammenhang bes Werts und bas leben ber Berfonlichfeit, und forbern bag Die Bernunft in einzelnen Lauten burch bie Berwirrung bindurch= flinge, bag ein rother Faben bes Bufammenhangs auch bie feltfamen Bilbertraume burchziehe, ober bag bie urfprungliche Schonheit ber Seele auch auf bas von ihr Abgeriffene noch einen Go bat ber Meifter bes Schimmer ber Berflarung werke. Dramas ben Wahnfinn bichterifch geschilbert, und Raulbach's Brrenhaus zeigt in Sochmuth, religiofer Schwarmerei und finnlicher Liebe Die Leibenschaften welche Die Freiheit Des Bemußtfeins übermuchert und verschlungen haben.

Im Schonen ift bie Materie burchbrungen und befiegt von ber Form; wo die Daffe als folde fich geltend macht wird fie burch Blumpheit, Rlopigfeit, Tolpelhaftigfeit haflich. 3m Schonen waltet bie Einheit von Beift und Ratur, von Geele und Leib; wo bas Sinnliche fur fich und bem Beiftigen jum Trot bervortritt, wo es bie Bucht bricht und ichamlos bie leibliche Rothdurft und ihre Berrichtung bervorfehrt und fich in tonenden Unichidlichkeiten gefällt, ba wird es burch Brutglitat Gemeinheit haflich. Säglich ift alle roh finnliche Gier, Die bas Thierifche im Menschen entfettet; hablich ift bas Obscone wie bas 3weibeutige als die absichtliche Berletung ber Scham, Botenhafte, bas nicht als naturliche Derbheit ober als Gegengewicht einer falfchen Bruberie, fonbern aus Luft am blos Ginnlichen erscheint; häßlich ift bie blos finnliche Luft ohne bie ethische Beihe ber Liebe, boppelt häßlich wenn fie fich jur Schau ftellt, wenn ftatt eines anmuthigen Liebefpiels Die grellen Budungen viehischer Wolluft in uppigen Tangen ftatt eines reinen Boblgefallens die fundige Begier erweden; breifach haflich die unnaturliche Wolluft bie nicht einmal bem Raturtriebe ber Battung bient, und bamit ben Menschen unter bas Thier erniedrigt.

Hier wird überall von der Sinnlichfeit das Band zerriffen das fie mit dem Geiste verknüpft und sie zur Schönheit adelt; es ist nicht die unbefangne Ratur, nicht die unschuldige Racktheit das Häßliche, sondern der bewußte Bruch mit dem Idealen, die Berelengnung seiner Wahrheit, die Zerreißung seines Geses.

Damit tritt bas Bofe als bas Bafliche auf. Richt bag alles Biberwartige in einer Geftalt fogleich als Rolge von einem Abfall bes Beiftes ju achten mare; es fann auch anbre Grunde haben, und wir muffen ftete bedenfen bag jegliches um feiner felbft willen ba ift, nicht um unfere anschauenben Genuffes willen, beffer Forberung erft ba berucfichtigt merben fann wo ber eigne 3med ber Sache erfüllt ift. Doch bas fonnen wir fagen: Das Gute verschönt, benn es ift bas in fich llebereinftimmende, bas fich auch im Meußern fund gibt, und felbft unfchone Formen und robe Buge burch ben Ausbrud abeln fann; bas Bofe verhäßlicht, benn es ift nicht blos Zwiespalt mit Gott und Rebenmenschen, fondern auch die Berruttung im verfonlichen Beifte felbft, ber fein mahres und emiges Befen verleugnet und bas als ein Gut fegen mochte mas ihm nur Verberben bringen fann; barum ift es Unfriede und Bein feinem eignen Begriffe nad, nicht blos ale einer von angen verhangten Strafe unterworfen, und barum fann feine Erscheinung nicht eine harmonische fein, barum muß es auch bie an fich wohlgefügten Formen unbeimlich verziehn und ihnen ben Ausbrud bes fich felbft ent= fremdeten Beiftes aufpragen, wie in ber frampfhaft vergerrten Miene bes Borns, im grämlichen Merger ober in ber bleichmachenden Schelsucht fichtbar wird; bei bem Reibe fieht man es recht beutlich wie er felber bie Bein bes Disgunftigen ift und ihm fein Gift gegen anbre bas eigne Berg gerfrift. Das gilt aber von allem Bofen.

Das Bose als das Negative ist für sich nicht wirklich, es bedarf des Positiven, eines Subjects, das sich im Einzelnen, das sich manchmal, das sich nach bestimmten Richtungen hin verirrt und vom Schein eines Guten, das in Wirklichseit nur ein Uebel ist, zum Nachjagen verlodt und betrogen wird; auch zur Berstockung und Berhärtung des Herzens, auch zum principiellen Haß gegen das Gute kommt es nur weil es darin eine Befriedigung zu sinden wähnt, und wär' es die des Ergrimmens über sich selbst, die immer zur Dual wird. Die Phantasie aber hat das Bose als solches personisieirt in einem Reiche der Damonen.

Bon ihnen läßt man dann den Menschen besessen sein, wenn in der Wahnsinnverwirrung des Geistes die Herrschaft des Selbstberwußtseins verloren geht, und nun alle die Berkehrtheiten der entzügelten Triebe, der unvernünstigen Einfälle, die sonst die Seele niederkämpst, wild und frech hervordrechen. Mit ihnen läßt man den auf Schädliches bedachten Sinn alter garstiger Weiber in Bund treten, und deren verirrte Einbildungskraft meint dann selber einen greulichen Herensahah mit grinsendem Hohn gegen das Heilige in freudloser Lüsternheit zu begehen. Bon ihnen entwirft dann die Vorstellung Bilder, in welchen der göttliche Abel der menschlichen Natur in das Thierische verzerrt erscheint.

Saglich ift bie Unreinlichfeit. Gie besteht barin bag man ben Schmus, bas heißt bas Tobte ober ben ausgeschiebnen formlofen Stoff an bas Lebenbige fich anhangen lagt. Reinlichfeit ift ein Symbol bes geiftig reinen Sinnes und Bergens, bamit auch ber Anfang ber Cultur, beren Fortidritt Liebig fogar am Geifenverbrauch meffen wollte; Unreinlichfeit gilt als Beelgebub's Reich, Des herrn alles Auswurfs und giftigen Gefchmeißes. verwerfliche Schwäche bie bas Unreine bulbet. Aber nicht minber baflich ift es wenn man bie Gebanten nicht rein erhalten fann. wenn Boten fich ine Gebet mifden, und bie Unschauung ber Engel felber in Mephiftopheles bas paberaftifche Beluft ermedt, burch bas ber Dichter, ber bas Sagliche überwindet, ben Teufel ftraft. Blafirten Beiftern aber wird bie Unfabigfeit einen Bebanten für fich rein ju bewahren und festzuhalten jur Luft an ber Unterbrechung, und Damit beginnt bas Sagliche ein Reig fur bie verluberlichte Seele zu werben. Seinrich Beine ift leiber nur zu oft aus ber Metherhohe ber Poefie in Diefes Bergnugen am Unreinen berabgefunten, und felber ein Stern im Dift geworben; er ber berufen war jum Briefterthum ber Schonheit, gefiel fich bann bie Rothfeelen anzufingen:

> Selten habt ihr mich verftanben, Selten auch verstand ich euch; Nur wo wir im Roth uns fanden, Da verstanben wir uns gleich.

Auch aus Byron's Don Juan will ich ein Beispiel dieser geistigen Selbstbestedung geben. Der Dichter schilbert meisterhaft wie Schiffbruchige auf einem fleinen Kahn hinfahren, und ber Hunger über sie fommt, und in den wölfischen Bliden ein fanibalisches Gelüste sich unfündigt. Dann flüstert einer dem andern ein Wort ins Ohr, das macht die Runde, das wächst in ein Murmeln unheimlich und heiser, und bricht hervor in einen dumpfen verzweiselten Schrei der Schreckensahnung: wenn jeder Unglücksgenoß den Gedanken des Nachbars kennen gelernt hat, ssieht er daß es nur der eigne bis jeht unterdruckte war, und sie sprechen es aus daß einer für die andern sterben muß um ihnen zur Nahrung zu dienen. Und da steht dann mitten in diesem Schreckensgemälde die Strophe:

Am besten schien zu munben als ber Fetiste Der Steuermann; boch blieb vom Tob er frei, Denn außer baß bies Loos ihn schlecht ergöste Gab es auch noch ber Gründe mancherlei Daß man ihn balb ganz aus ben Augen sette, Krank war er und ber Umftand noch babei Gr war's burch ein Geschenkofen ihm in Cabir Loo ichnuden Damen überreicht und gratis.

Solche Stellen erinnern an ben ichauervollen Bund von Bolluft und Graufamfeit, von Beugunges und Berftorungetrieb im Menfchen, ber im Simacultus feinen Ausbrud gefunden bat. Und bas führt und bann jur Luft am Scheußlichen, in ber wir felbit einen icheuflichen Abfall ber Menichennatur ins Stäfliche erfennen muffen. Dies ftellt fich une in bem burchgeführten Bruch bes vollen Lebens bar. Da erscheint auf ber einen Seite Die Bermefung. Gie läßt ben Stoff, ben bie Form bestegt batte, wieber in Kormlofigfeit gerfallen, und wirft auf bie Stofffinne widerwartig ein, wahrend bie lebendige Geftalt die Formfinne Die Ratur murat fich bagegen, bie Rafe gieht fich im erfreute. Beftant gusammen, und ber Efel fann fich im Begenfat gur Rahrungsaufnahme als Erbrechen außern. Dennoch verlangen bie burch leberreigung ftumpf geworbenen Rerven nach ber Faulniß, und wie man ftechend gewurzte Bruhen an verweftes Bilbpret gießt, fo bilbet fich bann eine Literatur aus Roth und Blut, und die in ihr verdorbenen Luftlinge geben felber zu bem Berbrechen fort weibliche Leichen auszugraben, ju ichanden und gu gerfleischen. Auch bie Leichenmalerei unferer Tage frankt an biefem ungefunden Ginfluffe ber Atmofphare; ftatt Die große Geele au schilbern wie fie ben Korper belebt und jur That bewegt, gibt fie mit unverfennbarem Befenntniß ber Schwache nur ben entfeelten Leib, um burch bas fable Tobte und feine blaugrunlichen Flede einen Contrast gegen bas rothe Leben zu erhalten, um auch einer blasirten Gesellschaft eine Gemüthsaffection zu bereiten und sich ihr bemerklich zu machen, sollte auch bas Wesen der reinen Kunst und ihre Hoheit in der Darstellung der Geistesgröße und

ihre himmlifche Seiterfeit barüber verloren gehn.

Das Bagliche wird auf folde Beife fur bas Schone ausgegeben, le beau c'est le laid, wie ein Frangose gesagt hat, oder nach Chafivere's Berenlied: fair is foul and foul is fair! Run fommt die Berriffenheit und bunft fich bas Sohere und geiftig Bebeutenbere, und erflart bie Sarmonie ber Seele fur Beidranft= beit, die Unschuld fur blobe Dummheit. Boren wir Rofenfrang. "Ja es ift entfetlich aber es ift mahr bag mir Menichen uns gegen unfern gottlichen Urfprung emporen und in bem Sunger nach Ichheit unerfättlich werben fonnen. Nicht einzelne Momente bes Bofen tommen hier ins Spiel, wie Wolluft, Berrichfucht und bergleichen, fondern ber Abgrund ber abfoluten bewußten Gelbftfucht. In handelnden Bofewichtern, wie Richard III. und Frang Moor, ift noch eine gewiffe naive Gefundheit bes negativen Brincips, in ben contemplativen Teufeln aber ber neuern Runft geht bas Bofe burch bas fophistische Spiel einer schlechten hohlen Ironie in eine icheußliche Berwefung über. Mus ben unruhig ermatteten, genußgierig impotenten, überfättigt gelangweilten, vornehm cynifden, zwedlos gebilbeten, jeder Schwäche willfahrenben, leichtfinnig lafterhaften, mit bem Schmerze fofettirenben Menschen unserer Beit hat fich ein Ibeal fatanischer Blafirtheit entwidelt, bas in ben Romanen ber Englander, Frangofen und Deutschen mit bem Unspruch auftritt fur ebel gehalten zu werben, jumal biefe Belben gewöhnlich viel reifen, fehr gut effen und trinten, Die feinfte Toilette machen, nach Batichuli buften und elegante weltmannische Manieren haben. Der "fcone Cfel" in Diefer Diabolit, Die fich absichtlich in Gunbe fturgt um nachher ben fußen Schauber ber Reue ju genießen, Die Menschenverachtung, bie Singabe an bas Bofe nur um in bem muften Gefühl ber universellen Berworfenheit zu schwelgen, die geniale Frechheit welche bie Moral ben Philistern überläßt, bie Angft vor ber Möglichkeit einer wirklichen Gefchichte, ber Unglaube an ben lebendigen Gott ber in Natur und Geschichte fich offenbart, biefe gange Säglichfeit ber gerriffenen und verschliffenen Beltschmergler ift von 3. Schmidt in feiner Geschichte ber Romantif vortrefflich darafterifirt worben."

Gine Ausgeburt biefes fich felbft entfremdeten Beiftes ift bie Frivolität. Gie malt in ber Runft bas Schone um es bobnifc aufzulöfen und für eine blofe Taufdung auszugeben. nimmt für ihren Abfall die Bahrheit in Anspruch, ober fie leugnet frech bas Beilige und fest bie Frage an feine Stelle; fie lugt von einer Liebe, mit ber fie bas 3beal umfaffen murbe. wenn es nur eines gabe, wenn es nur mehr als bie Ginbilbung ber autmuthigen Schwäche mare, mit welcher bas geiftreich häßliche Subject nicht auf gleicher Linie fteben mag. Frivolität ift fern von bem ernften 3meifel, ber im Schweiße feines Angesichts um Bahrheit ringt, und mit einer erhabenen Melancholie auf eine Welt ichaut beren Ginn er nicht verfteben. in beren innerftem Grund er Bernunft und Liebe nicht erbliden fann; die Frivolitat freut fich bas bumme Schredbilb eines Gottes los ju fein, und in ber Belt ein Spiel bes Bufalls ober blinder Raturfrafte ju erbliden, weil fie nun meint ungestraft ben Beift leugnen und bas Sittengefes verachten zu burfen. Schreibt bas Bort Bflicht ine Fabelbuch und thut ale ob es ihr nun recht wohl werbe. Aber es geht wie bei ben Beren: bie Umarmungen bes Satans find boch falt und genuglos, und fein Gold verwandelt fich in Rohlen. — Indeg muß man von ber Krivolität ben Spott über eine falfche Sentimentalität unterscheiben; wir finden ihn auf geniale Beife bei Beine; er ift fünftlerifch berechtigt; er entlarvt bie lugnerifche Schonfeligfeit. und zeigt bie Soblbeit einer Empfindsamfeit auf, die ben Mangel an Energie bes Denkens und Thund mit weichen Bhrafen umhüllt und für Bemuth ausgeben möchte.

Die Kehrseite gegen die Berwesung bildet jene unselige, bes Leibs ermangelnde und boch an das Diecseits gekettete Geistigskeit, die wir Gespenst nennen. Als leiblos kann sie natürlich nur ein Gebilde ber Phantasie sein. Der übereinstimmende Glaube aller Zeiten nimmt Gespenster an, die Dichter reden von Geisterserscheinungen und verwerthen sie. Denker wie Kant, Lessing, Wilhelm von Humboldt haben die Frage der Geisterescheinungen für eine offine erklärt und damit gerade die Freiheit ihres Geistes auch von den Dogmen der Aufklärung bewiesen, der erstere aber dugleich das tiefsinnige Wort der Erklärung ausgesprochen: "Es wird fünftig noch bewiesen werden daß die menschliche Seele auch in diesem Leben in einer unaussolich geknüpften Gemeinschaft

10

mit allen immateriellen Naturen ber Beifterwelt ftebe, baß fie medfeloweise in biefe wirfe und von ihnen Ginbrude empfange. Abgeschiebne Beifter tonnen gwar niemals unfern außern Ginnen gegenwartig fein, aber wol auf ben Beift bes Menichen mirten. mit bem fie ju einer großen Republit geboren, fodaß bie Borftellungen welche fie in ihm erweden fich nach bem Gefet feiner Phantafie in verwandte Bilber fleiben und bie Apparens ber ihnen gemäßen Begenftanbe ale außer ihm erregen." Befpenftische ift aber nicht eine felige ober felbständig in fich rubende Beifterwelt, fonbern eine unfelige bie nicht gur Rube fommen fann, bie abgeschieben von ber Erbe burch ungefühnte Frevel oder burch unbefriedigte Belufte an fie gefnupft bleibt, und ben ungeloften Biberfpruch auch in bem eignen Wefen tragt, wenn bas Rorperlofe fich bennoch laut und fichtbar macht, bas Tobte bennoch fich als lebendig geberbet. Bor biefent Miberipruch ergreift und ein unbeimliches Grauen, er ift bas Safliche fur Die Bhantafie, wie es bie Bermefung fur Die Sinne mar. Bie bas Schone bie wieberhergestellte Barabiefeswelt ift und wir bie Geligen verflart im Licht ber Ewigfeit vorftellen, fo verfest bie Phantafie bas Bofe burch bas Bewußtsein feiner Berbammniß unfelig in die Finfterniß ber Bolle, und ein Dante peranicaulicht bann bie innere Unfeligfeit burch bie außere Erscheinung und burch ein Thun und Treiben wodurch ben Gunbern flar wird mas ihre Berfe in Bahrheit maren, wenn bie Graufamen in einem Meere von Blut fieben, Die Schmeichler, bie auch bas Schlechte gut hießen, Menschenfoth genießen, und Die Wetterwendischen vom Wind um eine flatternbe Fahne bin und her getrieben werben. Dante ichilbert bas Sagliche ohne faliche Schminke und Tunche, aber fein Wert ift nicht haflich. benn er fchilbert bas Safliche als bas Richtfeinsollenbe, vom auten Beift Gottes Uebermunbene.

Bermandt mit bem Ginbrud bes Beivenstigen ift jebe Luge bes Lebens, namentlich bie ber Bachofiguren, welche in treuer Nachahmung alles Meußerlichen ber Wirflichfeit wol ben Schein bes Lebens hervorbringen, ber Lebensmahrheit aber ermangeln. Dies allein fonnte beweifen bag Die Runft etwas andere ift als Raturnachahmung, weil ja biefe, je treuer fie verfährt, um fo mehr bem Saflicen verfällt, Die Runft aber Erzeugerin bes Schonen um ber Schonbeit willen ift.

Wie bas Bofe fich felber ein Gericht ift, fo zerftort fich auch

bas Sagliche; es bebt fich felber auf, wie bas Gefpenft am Licht bes Tages verschwindet und mit bem erwedenben Sahnenfdrei ber Beift fich auf fich felbft befinnt und bie Erscheinung welche er außer fich verfette, wieder in fich jurudnimmt, wie bie Berwefnng eben fich felber vergehrt und bie aufgeloften Stoffe wieber neuen Lebensformen als Rahrung auführt. Beim Säglichen wird es und unheimlich, es ift ein Richtseinsollenbes bas fich bod ins Dafein brangt, bas, wenn es beffunbe, bie gotfliche Beltordnung auflofen und Die Schonheit vom Thron ftoffen wurde; im Schonen fublen wir uns heimifch, weil ins mahre Gein erhoben. Aber wie ber Ginflang bes eignen Bergens und bie Freiheit bes Gemuths Bebingung ift fur bie Erzeugung bes Runftschönen und feinen Bollgenuß, fo weidet die eigne Unfeligfeit und Berriffenheit fich am Gemaibe bes Abgrunds und blidt mit fcauerlicher Luft in ihn hinein um im Schwindel bas troftlofe Gefühl ber innern Debe und bes Grauens vor fich felbit au betäuben.

Die Kunft aber kann die Wunde aufzeigen die sie heilt, und ben Gegensat sichtbar werden lassen den sie überwindet; in Kampf und Sieg schmudt sich das Schöne mit dem Glanz der Erhaben-heit. Wie weit das Häsliche in den einzelnen Künsten zur Erscheinung kommen kann innerhalb eines schönen Werks, wird die Lehre von denselben erörtern. Doch füg' ich hier sogleich einige allgemeine Sähe über seine lleberwindung an, nachdem ich daran erinnert daß es keineswegs in jedem Werke vorzukommen braucht; die Sculptur, die nur eine Cinzelgestalt darstellt, will und soll in ihr das Ideal als solches unmittelbar verwirklichen, und Naphael's Sistina oder Goethe's Iphigenia thun ein Gleiches. Wo aber die Kunst das Leben nach seinen Höhen und Tiefen erfaßt und es in seiner dramatischen Entwicklung schildert, da wird sie auch das Häßliche ausnehmen.

Einmal wird ber Kunftler bas Häßliche nicht als bas für sich Selbständige schildern, sondern so darstellen wie es als besondere Bertirung oder Berbildung einer Personlichkeit oder Gestalt anhastet und von deren positiven Eigenschaften getragen wird, sodaß wir in ihnen sogleich ein Gegengewicht haben, wie wenn mit der Schwäche auch die Gutmuthigkeit, die Milbe des Herzens hervorgehoben wird, der sie entspringt, wie wir vor Berwunderung über Jago's Geistesgegenwart und allen Berhältznissen gewachsenen Berstand im Abschen vor der Schlechtigkeit

feiner 3mede ftete unterbrochen werben, und neben bem muften Despoten in Richard III. auch ber Selb, auch ber überlegne Beift gezeichnet ift. Das Erstaunen vor ber Große bampft ben Abichen por ber fittlichen Bermorfenheit. Ferner wird burch eine genügende Motivirung großartig und furchtbar was ohne fie aräflich und unerträglich mare. Beinliche Lagen, Seelenqualen für Unschuldige find widerwärtig, als Folge ber That konnen und follen fie verbient, bamit gerecht erfcheinen. Ilm bie Schulb von Ebmund's Emporung gegen bas Sittengefet ju erflaren macht ber Dichter ihn jum Baftarb, ber barum bie Ratur fur feine Gottheit erflart. Jago wird von benen gurudgefest bie er überfieht, bas reigt ihn fie feine Ueberlegenheit und feine Rache fühlen zu laffen. Richard III. ift im Burgerfrieg erwachsen, er hat feben muffen wie ber gebundene Bater von ber megarenhaften Ronigin Margarethe jum Thranentrodnen ein Tuch erhielt getaucht in bas Blut bes jungen Rutland, bes lieblichen Gohnchens, er hat bie Berwilberung ber Zeit burchgemacht und ift verwilbert in ihr, er gewahrt nichts als Selbstsucht um fich herum, ba will er gang und offen fein was boch alle find, ein Mann ber fich ju erhöhen trachtet auf jede Beife, und fo wird er ber blutige Schnitter fur eine Saat ber Berbrechen, und ift eine Beigel in Gottes Sand. Seiner geiftigen Ratur entspricht Die forperliche Disgeftalt, aber wie er meint bag um biefer willen er feine Liebe finbe, fo wird fie ihm wieber jum Sporn nur um fo rudfichtelofer nach ber Krone zu trachten; benn fo hochgemuthet ift fein Ginn bag er nur nach ben Gipfeln bes Lebens trachtet, nach ber Liebe ober nach ber Krone. Damit ift bie Buftbeit feines Befens wieder geabelt.

Dante zeigt uns in der Hölle die Berräther, denen die Liebe zum Baterland im Herzen erfroren war, ob dieser ihrer Kälte willen in Eis gebannt das sie sest willen in Eis gebannt das sie sest willen in Eis gebannt das sie sest wie Klammern umschließt, wo auch ihre Thränen nicht niederträuseln, sondern auf der Wange erstarren; und Männer die im Leben einander unversöhnlich haßten und um ihrer Rachgier willen die Pflicht gegen Gott und Bolk außer Augen setzen, zerbeißen und nagen einander während ihre Leiber in einem Loch zusammengefroren sind. Hier verliert das Gräßliche seine Häcklichkeit dadurch daß es als Strasgericht der Sünde erscheint, und das Schreckliche als Enthüllung der Natur des Bösen von ihm abschrecken soll. Dante geht aber weiter. Er redet einen der Köpfe an, und dieser erhebt den

Mund vom schauerlichen Schmaus und wischt ihn ab an ben Haaren bes Kopfs, an bem er nagte, um bann sein Geschief zu erzählen. Es ist Ugolino, ber zum Berräther bes Baterlands geworden bas er früher groß gemacht, den bann Ruggieri besiegt und um bem Parteihaß zu genügen mit seinen Söhnen in einen sinstern Thurm zu Pisa geworfen. Da hatte Ugolino einmal bes Nachts einen unheilvollen Traum, er meinte als Wolf von Hunden zu Tode gejagt zu werden; und wie er erwachte hörte er die Seinen halb schlasend nach Brot verlangen. Dann kam die Stunde die ihnen sonst Speise gebracht hatte. Aber fährt Ugolino fort:

Berriegeln bort' ich unter mir ben oben Grau'nvollen Thurm, und ine Beficht fah ich Den armen Rinbern ohn' ein Bort gu reben. 3d weinte nicht, verfteinert innerlich; Sie weinten; und mein Anfelmuccio fragte: Du blidft fo, Bater! ach, mas haft bu? fprich! Doch weint' ich nicht, und biefen Tag lang fagte 3ch nichte, und nichte bie Racht, bie abermal Das Sonnenlicht ber Belt im Dften tagte. Als in mein jammervoll Berließ fein Strabl Gin wenig fiel, ba fchien es mir ich fanbe Auf vier Gefichtern meine und meine Qual. 3d big vor Jammer mich in beibe Banbe. Und jene mahnten bag ich es aus Gier Rad Speife that', erhuben fich bebenbe Und fchrien : 3g uns! Go leiben minber wir! Bie wir von bir bie arme Gull' erhalten, D fo entfleib' une, Bater, auch von ihr. Da fucht' ich ihrethalb mich ftill gu halten. Stumm blieben wir ben Tag, ben anbern noch. Du harte Erbe haft bich nicht gefpalten? Als wir ben vierten Tag erreicht, ba froch Mein Gabbo gu mir bin mit leifem Gleben: Bas hilfft bu nicht? Dein Bater, hilf mir boch! Da ftarb er, und fo hab' ich fie gefeben Bie Du mid fiehft am funften, fechsten Tag Best ben, jest ben hinfinfen und vergeben. Schon blind tappt' ich babin wo jeber lag, Rief fie brei Tage lang feit fie geftorben, Bis hunger that was Rummer nicht vermag.

Einen Unschuldigen Entsetliches leiben zu fehn ift emporend, und ber Kunftler ber folches als in ber Ordnung barftellte, verfiele ber Säßlichkeit. Dante hat Ugolino's Geschick burch seine Schuld motivirt, aber es fommt boch mit erfcutternder Furchtbarfeit über ihn; und ber Dichter lagt ihn bulbend bie urfprungliche Größe feiner Seele zeigen; er verschließt anfange ben Schmerz in fich um bie Rinber nicht ju angstigen, erft ale fie tobt find gibt er feinen Jammer fund indem er ihre Ramen ruft, und erblindet mankt und taftet er noch nach ben Leichen ber geliebten Sohne bin. Da bricht ber hunger auch ihm bas Berg. So weiß ber mabre Dichter burch bas Schaubergemalbe felbft nicht unfern Abicheu, fonbern unfere Theilnahme fur ben Unglüdlichen ju erregen. Aber voll Efel und Wiberwillen murben wir uns abwenden, wenn ber aberwißige Scharffinn jener Ausleger recht hatte, welche die Worte: "bann vermochte ber Sunger mehr als ber Schmerg" fo misbeuten als Greis burch Sunger getrieben wurde bie Leichen ber eignen Rinder angufreffen. Das ware fcheuflich. Auch auf Raulbach's Berftorung Jerufalems halten die hohläugigen Beiber im Sintergrunde boch nur ein Rind im Urm und ein Deffer bereit. Wie Dante fo mußte auch Chaffpere burch übertreibenbe Ertlarer bas Sagliche in eine ergreifende Stelle hineintragen laffen, ich meine in jene Worte Macbuff's: "Er hat feine Rinber!" als er erfahrt bag ihm Weib und Rind auf Macbeth's Befehl Wenn Macbuff bier im erften Schmerg fich ermorbet finb. barüber betrübte bag ber Konig feine Rinder habe, alfo auch nicht burch beren Erwurgung bestraft werden fonne, wenn er beflagte baß es für ihn unmöglich fei fich burch ben Morb ber Unfchulb an bem Miffethater gu rachen, fo mare er völlig unwurdig ber Bollftreder ber richtenben Gerechtigfeit Gottes an Macbeth ju Bielmehr nur ber Bebante baß Macbeth felber feine merben. Rinder habe, macht es ihm erflärlich wie berfelbe ben Befehl Rinder ju tobten je habe geben fonnen.

Ferner wird das Widerwartige des Häflichen aufgehoben wenn der Kunftler es zwar in den Formen bestehen läßt, den Zügen aber einen geistig edeln Ausdruck seiht, wie die seine Schärse des Berstands in der Aesopsbuste oder die Glaubensfreudigkeit des Raphaelischen Krüppels auf der Tapete, welche die Heilung des Lahmen durch Johannes und Petrus darstellt. So muß auch der Dichter die Menschheit retten im Berbrecher, und ein Shafspere läßt die Lady Macbeth den Mord au König Duncan nicht vollziehen, weil der Schlasende ihrem Bater gleicht. Kaulbach's Hubert trägt die Jüge welche Shafspere vorgeschrieben,

eines Menfchen "gezeichnet von ben Sanden ber Ratur und ausersehn zu einer That ber Schmach", beffen Anblid eben ben Auftrag jum Bollziehn ber bofen That hervorruft; aber wie ihm Arthur flebend gegenüberfteht, ein rubrenbes Bilb findlicher Unfchuld, ba lagt auch Subert bie Sand mit bem Glübeifen finten und wendet erschüttert fich ab.

Will aber ber Runftler ein Sagliches auch ohne folche Umbilbung hinftellen, bann muß es nicht für fich allein ftehn, fonbern innerhalb eines Bangen, beffen Composition ben Stempel ber Schönheit trägt, bem Ebeln und Reinen jum Contraft und gur Folie bienen, fodaß es für fich nur vermag biefes als bas Wahre und Rechte hervorzuheben, sowie bas Bose auch wiber Billen ber sittlichen Beltordnung bienen muß und ein Berfzeug ift in einer höheren Sand. Der Berrath bes Judas, fur ihn ein Berbrechen, wird burch die Borfebung jum Beile ber Menichheit gewandt, indem er ben Opfertod Chrifti veranlaßt, und an biefem Die Liebe fich entzundet hat, burch biefen bie Erlofung vermittelt wird. Go malen die altbeutschen Meifter gern Chrifto gegenüber Die Wiberfacher in abschredenber Gemeinheit, um burch ben Gegenfan die ibeale Rube und Milbe, ben Seelenabel bes. Beilandes um fo flarer hervortreten ju laffen, fowie auf bunflem Grund bie helle Geftalt um fo leuchtender fich abhebt. Das Sägliche mag babei in feiner Beftalt bie Befete ber Symmetrie verleten, ale Glied eines Gangen muß es fich ihnen bennoch unterordnen. Ueber Dante's Solle fteigt ber Berg ber Reinigung in ben Mether bes Barabiefes empor, und bie Bilber himmlifcher Berflarung ichauen und um fo herrlicher an, wenn wir bie Racht bes Schreckens burchwandert haben. Uebrigens gilt auch bier ein Bort von Cornelius: ber Teufel ift ein ftarfes Gewurg, mit welchem man fparfam fein muß.

3d erinnere babei an bie treffliche Schilberung welche Rosenfrang von bem Gemalbe von Gros entworfen Rapoleon unter ben Bestfranten von Jaffa. Bie gräßlich find Diefe Rranten mit ihren Beulen, mit ihrer liviben Farbe, mit ben graublaulichen und violetten Tinten ber Saut, mit troden brennenben Blide, mit ben vergerrten Bugen ber Bergweifelung! Aber es find Manner, Rrieger, Frangofen, es find Solbaten Bonaparte's. Er, ihre Seele, erscheint unter ihnen, scheuet nicht bie Gefahr bes tudischen icheußlichsten Todes; er theilt fie wie er in ber Schlacht mit ihnen ben Rugelregen getheilt hat. Diefer Bebante entzudt Die Braven. Die matten bumpfen Ropfe richten fich empor; Die halberlofchenben ober fieberhaft funtelnben Blide wenden fich au ibm, bie ichlaffen Arme ftreden fich begeistert nach ihm aus, ein feliges Lächeln umfvielt nach biefem Genuß bie Lippen ber Sterbenben. - und mitten unter biefen Grauengestalten fieht ber Riefenmenfch Bonaparte voll Mitgefühl aufrecht und legt feine Sand auf die Beule eines Rranten, ber halbnadt fich vor ihm erhoben hat. Und wie icon hat Gros gemalt bag man aus ben Gewölbbogen bes Lagarethe in bas Freie blidt, bag man auf Stadt und Berg und Simmel bie von ber Schwule bes Rranfenlagers entlaftenbe Aussicht bat. Aehnlich wie Chafsvere am Schluß bes Samlet, ale bie vergifteten Leichen eines in Faulntg gerathnen Geschlechts gefrummt umberliegen, ben fraftigen Trompetenschall erschmettern und ben jugendheitern reinen Fortinbras als Beginn eines neuen Lebens auftreten läßt.

Bei bem Damonischen endlich, bei ber Erscheinung von guten Beiftern wie von Gespenftern, gilt bas Befet bag ber Runftler fie barftelle als Gebilde ber Phantafie, welche bie inneren Regungen in ihnen äußerlich vorstellt und gleichsam verförpert; wenn wir an fie glauben follen muß er und in bie Stimmung beffen verfegen ber fie fieht, und muß mit beffen Augen fie auch und erbliden laffen. Der Bolfeglaube läßt Gefpenfter nur im Grauen ber Nacht, nur in ber unheimlichen Dammerung erscheinen, wo die flaren Kormen ber Birflichfeit verschwunden find und bie verschwimmenden undeutlichen Gestalten ber Dinge bie Phantafie bereits zu weiterer Ausbildung erregen, bie bann fogleich eine fchrechafte ober fragenartige wird, wenn bas Wefühl ein anaft= liches und von Schuld gequaltes ift. Samlet's Bemuth ift fcon von unheilschwerer Ahnung erfüllt, und im Schauer ber Rovem= bernacht fieht er nun bes Batere Beift, ber mit ber anbrechenben Morgenröthe verschwindet. Macbeth hat die Morber gegen Banquo gedungen, ba gebenkt er felbft bes Abmefenden und beruft die Erscheinung; ein Grauenbild aus ber Tiefe feines bofen Bewiffens fteigt fie empor, und ichuttelt die blutigen Loden gegen ihn; feiner ber andern fieht fie, nur ihm, bem Schulbbewußten, wird fie jum Bericht. Das Befvenft ift also bie Erscheinung ber eignen innern Unruhe, bes Damonischen und Unheimlichen in ber Bruft beffen ber es fieht, es ift bas Bilb ber innern Entzweiung, bes innern Schaubers, bas bie Phantafie entwirft und nun bas leibliche Ange außer fich ju feben glaubt. Den Disgriff welchen Boltaire gethan, ber ben Beift bes Rinus bei hellem Tag auf offnem Martte gang ohne Borbereitung in feiner Semiramis erscheinen ließ, bat Leffing fo meifterlich beleuchtet, daß ich die Stelle aus der Dramaturgie noch bier anfugen will auf bie ich oben ichon hinwies; wir brauchen bann bei Betrach= tung der bramatischen Boefie nicht darauf jurudzukommen. "Wir glauben feine Gefpenfter mehr? Ber fagt bas? Dber viclmehr mas heißt bas? Beißt es fo viel: Wir find endlich in unfern Ginsichten fo weit gefommen bag wir bie Unmöglichfeit Davon erweisen fonnen; gewiffe unumftogliche Wahrheiten, Die mit bem Glauben an Gefpenster in Widerspruch ftebn, find fo allgemein bekannt geworben, find auch bem gemeinften Dann immer und beständig fo gegenwärtig bag ihm alles mas bamit ftreitet nothwendig lächerlich und abgeschmadt vorfommen muß? Das fann es nicht beißen. Bir glauben jest feine Gefpenfter fann alfo nur fo viel beißen : in biefer Sache, über bie fich faft ebenso viel bafür als bawiber fagen läßt, die nicht entschieben ift und nicht entschieden werden fann, hat bie gegenwärtig herrschende Urt ju benfen ben Grunden bawiber bas Uebergewicht gegeben; einige wenige haben biefe Art zu benten und viele wollen fie au haben icheinen; biefe machen bas Gefchrei und geben ben Ton; ber größte Saufen fdweigt und verhalt fich gleichgultig und benft balb fo balb anbers, hort beim hellen Tage mit Bergnugen über bie Gefpenfter fpotten, und bei duntler Racht mit Graufen bavon ergablen. Der Same fie ju glauben liegt in und allen, und in benen am häufigsten für bie ber Dramatifer vornehmlich bichtet. Es tommt nur auf feine Runft an, Diefen Samen jum Reimen ju bringen, nur auf gemiffe Sandgriffe ben Grunden fur ihre Birflichfeit in ber Gefchwindiafeit ben Schwung ju geben."

"Shaffpere's Gespenst im Hamlet fommt wirklich aus jener Welt; so dunkt und. Denn es kommt zu der feierlichen Stunde, in der schaudernden Stille der Nacht, in der vollen Begleitung aller der dustern geheinnisvollen Nebenbegriffe, wann und mit welchen wir, von der Amme an, Gespenster zu erwarten und zu denken gewohnt sind. Aber Boltaire's Geist ist auch nicht eins mal zum Popanze gut Kinder damit zu schrecken; es ist der blose verkleidete Komödiant, der nichts hat, nichts sagt, nichts thut was es wahrscheinlich machen könnte er ware das wosur er

fich ausgibt. Alle Umftande vielmehr unter welchen er erscheint. ftoren ben Betrug und verrathen bas Gefchopf eines falten Dichtere, ber une gern ichreden mochte ohne bag er weiß wie er es anfangen foll. Man überlege auch nur biefes Einzige: am hellen Tage, mitten in ber Berfammlung ber Stanbe bes Reichs, von einem Donnerschlag angefündigt, tritt bas Boltaire'iche Befpenft aus feiner Gruft hervor. Bo bat Boltaire jemals gehört daß Gespenfter fo breift find? Belch alte Frau hatte ihm nicht fagen fonnen bag fie bas Sonnenlicht icheuen und große Befellschaften gar nicht gern besuchen? Doch Boltaire wußte guverläffig bies auch, aber er war ju furchtfam, ju efel biefe gemeinen Umftanbe ju nuben: er wollte und einen Beift zeigen, aber es follte ein Beift von einer ebleren Art fein, und burch Diefe eblere Art verbarb er alles. Das Gefpenft bas fich Dinge berausnimmt bie wiber alles Berfommen, wiber alle gute Sitte unter ben Gespenftern finb, buntt mich fein rechtes Gespenft zu fein; und alles was die Illufion hier nicht beforbert, ftort die Bei Boltaire erscheint bas Gefpenft ber großen Muston. Menge, bei Chaffpere fieht es Giner allein. Alle unfere Beobachtung geht auf ihn, und je mehr Merkmale Schauber und Schreden gerrutteten Gemuthe wir ihm entbeden, befto bereitwilliger find wir bie Erfcheinung welche diese Berruttung in ihm verursacht, fur eben au balten wofür er fie balt. Das Gefpenft wirft auf uns mehr burch ihn als burch fich felbft. Der Ginbrud ben es auf ibn macht, geht auf und über, und bie Wirfung ift zu augenscheinlich und zu ftark als daß wir an der außerordentlichen Urfache zweifeln follten."

lleber Kaulbach's Heren in ber Shafsperegalerie habe ich in ben Erläuterungen zu bieser bereits geschrieben: Die brei Schicksalchwestern schweben bem Helden entgegen in einem Flammenwirbel von Irrlichtern über einem Runenstein; sie sind häslich und schrecklich wie das Böse, aber in den stilistischen Formen der Kunst, und namentlich die mittlere, welche die Krone emporhält, zeigt eine surchtbare Grazie; ihr sturmbewegt emporgesträubtes Haar weht wie ein Flammenbuschel ums Haupt und erhöht ihren großartig phantastischen Ausdruck; und wahrlich wenn das Bose nicht auch seine dämonischen Zauber und seine Reize hätte, es wurde niemand verlockt werden für dasselbe den Frieden und die Freiheit der Seele preiszugeben.

Die Ratur hat ben giftigen Schlange ben bunten Farbenfchiller und ber Tollfirfche jenen bunfeln Glang verliehen ber ihr ben Namen ber Schönheit, Belladonna, erwarb; bas Sirenenlied hat feinen hold einschmeichelnden Rlang. In ber Freiheit und Gottabnlichfeit bes Menfchen liegt felber bie Berlodung bag er fein will wie Gott und fich als Mittelpunkt und Zwed aller Dinge fest, wodurch er gerabe ber Gelbftfucht und bem Gaoismus ber Sunde verfallt und bas gottliche Ebenbild untenntlich macht, ober baß er ftatt feine geschöpfliche Freiheit mit bem Sittengefes, bem Ausfluß ber Freiheit bes Schopfere, einftimmig ju machen im Gefet nur bas Belieben bes Billens fieht und barum jum Bablipruch nimmt: Erlaubt ift was gefällt. Der Runftler fann und foll biefen Reig bes Bofen ichilbern, und wird gerabe badurch ber mabren Schönheit bulbigen, wenn er bas Trugerifde biefes Reizes aufweist und auf bie Tobtengebeine hinter ben Girenen ben Blid lenft; bagegen verfallt er felber ber Saglichfeit, wenn er jene faliche Gelbstherrlichkeit bes Beiftes als bas Rechte feiert, als ob Die Moral nur Sache ber Philifter fei, ber Beniale aber mit allem ein Spiel treiben und uber bas Gefet fich hinmegfeten burfe, bas nur bie Befchranttheit bes fpiegburgerlichen Ginnes fur eine Schrante nimmt. In Diefem Fall besteht Die Baglichfeit im Ausbleiben ber poetischen Gerechtigfeit, Die nichts anders ift als bie fittliche, in beren Sieg unfer Bewiffen bei ber Unschauung bes Schonen befriedigt fein will. Wenn aber in Scribe's Abrienne Lecouvreur die Budungen eines Todes im Wahnfinn nicht etwa ale Schredensgemalbe vom Untergang bes Bofen, fonbern ale bie Bergiftung einer unschuldigen Schauspielerin vorgeführt werben, um ben Rerven eines blafirten Bublifums einen neuen Reig gu gemabren, wenn auf biefe Beife ber ernfte Schauer bes Tobes und bas furchtbare Unglud zu einem frivolen Spiel eitler Schauftellung gemacht wird, und wir bann über bie nebenbuhlerische Giftmifcherin gar nichts weiter erfahren, als ob es fich von felber verftanbe daß fie ruhig weiter lebt, ift fie ja boch eine vornehme Dame, und ihr Opfer nur ein Madden aus bem Bolt, - bann emport fich bas beffere Gefühl über biefe Berirrung ins Sagliche, bie fich für Schonheit auszugeben lugnerifd frech genug ift.

Man fann von Byron's bichterischer Begabung so groß benten wie Goethe, und es bewundern wie er stets aus dem Bollen schöpft und ba wo er den Gang der Geschichte, die Darstellung der Sache mit feinen Einfällen und subjectiven Erguffen unterbricht, einen

so glangenden Reichthum von neuen Gebanken, von innigen ober ichwungvollen Empfindungen, von fprudelnden Bigen gur Sand bat, bag man ihm mit Behagen und Ergogen folgt, aber man wird bennoch schwerlich leugnen konnen baß folche Auflösung ber gefchloffenen Runftform ein Zeichen bes Berfalles ift, und baß ber Dichter ber entarteten Zeit= und Geschmadbrichtung ein Berold war, wenn er ber Seele feiner Belben ben bunfeln Sintergrund eines Berbrechens lieh um fie gerabe baburch bebeutsam ju machen, und es ben Anschein gewann als ob bas funftlerifch Angiehenbe nur aus ben Ruinen ber Bergen hervorblube. Byron hat viel Bortreffliches geschaffen und viel Berfehrtes mit feinem Tob für Die Freiheit von Bellas gefühnt; aber barum ift bei ihm bie fo ergreifende und mahre Rlage über bie Berriffenheit und Berfallenheit unfere Gefchlechte fein Sehnsuchtslaut nach Berfohnung, feine Mahnung gur Ginfehr in Gott um in ihm bas eigene mahre Befen und ben Frieden ber Liebe gu finden, fondern eine Anflage gegen ben Schöpfer als ob biefer bem Menschen bas Barabies geraubt, weil ber Menich fein Sflave, fonbern frei und felbftanbig fein wollte, als ob Gott nur den bemuthig Schwachen begnabe und ben Starfen neibifch mit Elend und Friedlofigfeit fchlage. Gine folche Weltanficht fommt bann bagu mit ber Berriffenheit gu fofettiren, wie Byron's Nachfolger ober "Nachfundiger" gethan, um ein Wort aus Beine's Reifebilbern zu wiederholen. Chaffpere führt und in bie Abgrunde bes Lebens, und ber Angft-, Roth = und Weberuf ber Creatur erschallt in seinem Lear noch weit gewaltiger, aber feine Beltgerichtstragobie entreißt fich in erhabenem Schwung ber Saglichfeit, indem in ber Gunde bes Menschen ber Quell seines Elends und in bem Sturm bas reinigende Wetter und in ber Liebe ber rettenbe Engel erscheint.

In der poetischen Gerechtigkeit also sehen wir die rechte Ueberwindung des Häslichen in der Kunst. Der Kampf gegen die Idee wird die Bedingung ihres Triumphes, was ihr widerstreitet muß sie im Untergang verherrlichen, weil nur in ihr das Leben ist. So gewinnen wir die Anschauung einer werdenden Schönheit, die nicht in unmittelbarer Harmonie vollendet ist, sondern erst durch die Ausschlang der Dissonanzen sich entbindet. Hier wird dem Häslichen sein Gift entzogen, indem es sich in seiner Berkehrtheit zur Anschauung bringt und lächerlich macht, hier muß auch die einseitige Größe, die sich an die Stelle des Gunzen sehen wollte, durch das Opfer ihrer Selbstsucht bekennen wie nur im

Einflang mit bem Bangen bas Seil zu finden ift, hier rinnt auch unter feltsamen und baroden Formen ein Strom innigften Befühls und liegt in rauber Stachelichale ber fuße Bahrheitstern, und bricht aus Dornen bie Rofenblute hervor. Diefe werbende Schonheit, in welcher ber Gegenfat und Biberipruch als folder auftritt aber um übermunden zu werden, Die Schonheit Die fich im Berlauf Diefer Entwidelung erzeugt, Die Ibee im Broceffe Der Gelbftverwirflichung fiegreich über wiberftrebenbe Elemente, bies ift ber gemeinsame Grundbegriff für die Kormen bes Tragischen, Romischen und Sumoristischen. Dabei muffen wir fortwahrend ein Gemeinfames auch barin festhalten baß wir wie bei ber Betrachtung bes Erhabenen innerhalb bes Schonen bleiben und nur eine Dobification, nur eine eigenthumliche Offenbarungsweife beffelben naber bezeichnen. Darum ift' auch bas Schone nicht blos bas Refultat ober erreichte Biel, fonbern ber gange Berlauf, ber Weg bes Berbend, und wie auch die Begenfage meinen fur fich allein baguftebn, eingeordnet in bas Bange ergangen fie einander ju ber Sarmonie, bie im Gangen liegt, und beffen Bahn, wie fie auch hin und her irren und ftreben mogen, boch zwedvoll und wohlgefällig erfcheint. Die 3bee ift ber Mannichfaltigfeit ber Dinge immanent, und wie biefe in ihrer Freiheit auch auseinandergeben mag, ber Abichluß ber Entwidelung zeigt im Gieg ber Ibee ihre burchgebenbe Berr-In Diefen Caben glaube ich ben Schluffel fur bas Berftandniß bes Tragischen, Komischen und Sumoriftischen und ben Bestimmungsgrund ber Stellung biefer Begriffe im Spfteme ber Mefthetif gefunden ju haben. Das Schone mußte nach feiner eigenen Wefenheit betrachtet fein, ehe fein Begenfat, bas Safliche, richtig verftanden werden fonnte; und biefer Begenfat ale folder mußte erörtert werben, ehe bie Entwidelung bagu fortgeben fonnte bas Schone auch ale ein Berbenbes in ber Ueberwindung bes Gegensates oder jeder Einseitigkeit, in dem Fluffe der Gelbstwer-wirklichung darzustellen und diesen Proces felber als ein Schones aufzufaffen.

Das Tragische läßt sich wie bas Komische barum nicht mit zwei Worten befiniren ober als Begriff feststellen, weil es wesentlich stets ein Proces ist, stets ben Verlauf einer Entwickelung barftellt, und barum nur burch die Schilberung berselben und burch die Zusammensaffung aller Momente richtig bestimmt werden kann. Sieht man im Tragischen nur auf Leid und Untergang, so muß man es rathselhaft finden, wie wir bennoch ein Wohlgefallen baran

haben können, und kommt dann zu Erklärungen wie diese daß wir in der schmerzlichen Theilnahme des Mitleids eine geheime Freude darüber empfinden sollen doch nicht selbst der ungläckliche Gegenstand zu sein; das fremde Ungemach soll uns zum Bewußtsein unsers eigenen gläcklicheren Zustandes bringen. Die bekannten Lucrezischen Verse deuten schon darauf hin:

Suave mari magno turbantibus aequora ventis E terra magnum alterius spectare laborem; Non quia vexari quenquam est iucunda voluptas, Sed quibus ipse malis careas quia cernere suave est. (Suß ist's Anderer Noth beim tobenden Rampse der Winde Auf hochwogendem Meer von des Users Höhe zu schauen; Nicht als könnte man sich an Drangsal Andere ergöden, Doch süß ist es zu sehn von welcherlei Uebel wir frei sind.)

Warum aber diese Erklärung nicht befriedigen kann, liegt nahe und ist bereits von Zeising richtig angegeben worden: sie macht ben afthetischen Genuß am Tragischen geradezu zu einem egoistischen, unsittlichen Wohlgefühl, während er in der That derjenige unter den afthetischen Genüssen ist bei welchem das moralische Gefühl am stärksten und lebendigsten mitwirkt. Ich werde zeigen wie das Tragische im Gegentheil die Gesahr des Glückes und der Größe in der Berlockung zur Selbstüberhebung und dadurch zum Untergang enthüllt; die pharisaische Gesinnung: "Herr, ich danke dir daß ich nicht din wie dieser Einer" kann darum die Freude am Tragischen nicht bezeichnen, weil sie selber schon der Keim des Berhängnisses ist das über sie hereindricht.

Es erscheint vor allem nothwendig zu bestimmen ob wir an jedem Leiden die Freude des Tragischen haben. Offenbar ist es nicht der Fall. Leid und Untergang sind vorhanden, aber solche die und zugleich über Schmerz und Tod erheben. Zu dieser Erstenntnis bilden wir einige Andeutungen Schiller's 20) aus. Daß der Mensch leidet, der doch nicht zum Weh, sondern zur Glückseligkeit bestimmt ist, scheint eine Zweckwidrigkeit in der Natur zu sein, und macht und Schmerz. Aber wenn diese Leiden dazu dienen die sittliche Größe und den Seelenwerth des Menschen zu enthüllen und zur Bethätigung zu bringen, dann erscheinen sie unter einem höheren Gesichtspunkte wieder zweckmäßig, und wir empfinden Freude über den Sieg des Sittengesetzs, wenn der Frevler versnichtet wird der es brechen wollte, oder wenn ein edler Mensch ihm in Noth und Tod die Treue bewahrt. Wenn das Gericht über Richard III. kommt, und er, der nur er selbst allein sein

wollte, nun feiner Ginfamfeit furchtbar inne wird, weil er burch feine Lieblofigfeit fich ber Liebe ber Menfchen beraubt hat, und einsehen muß bag er fich felber in Wahrheit nicht liebt, fonbern haßt, und bas leble bas er anbern bereitete, fich felbft jugog, indem er ben Frieden feiner Seele gerftorte, bann maltet in bem Mitleid mit ihm jugleich bie Freude in ber Anerkennung bag bie Berrichaft ber fittlichen Beltordnung ungerbrüchlich ift; bliebe ber Thrann fiegreich und gludlich, fo wurden wir entfest jurudschaudern und an ber ewigen Gerechtigfeit verzweifeln, und weil fie fich in feinem Untergang bezeugt, wird uns fein Leid gur Befriedigung. Wenn Suon und Amanda, an ben Marterpfahl gebunden, lieber ben Feuertob leiben als burch Untreue einen Thron erwerben wollen, fo erheben wir uns mit ihnen über bie leibliche Roth ju ber Beseligung welche bie echte Liebe, welche bie Tugend in fich trägt, und ichlugen auch bie Klammen verzehrend jufammen über ihren Sauptern, fie murben ihnen nur jum Feuer ber Läuterung, jum Lichtglang ber Berflarung. Gelbft in Desbemona's Leid haben wir ben fugen Troft bag bie Innigfeit und Schönheit ihrer Dulberfeele ohne bie Schlage bes Schidfals nie fich fo wundervoll entfaltet hatte. Und Antigone's Todesgang ift und erhabend, weil fie Beiliges heilig gehalten und bas gottliche Recht über menschliche Capung gestellt.

Bon einem zweiten Gesichtspunkte aus, von dem nämlich daß wir mit dem Tragischen innerhalb des Schönen stehen, erklärt eine andere Auffassung das Tragische danach daß gerade das Große und Herrliche zu Grunde gehe und dem Verhängniß erliege. So klagt Schiller's Thekla im Schmerz um den gefallenen Geliebten:

Da fommt bas Schickfal — roh und kalt Faßt es bes Freundes zartliche Gestalt Und wirft ihn unter ben Sufschlag feiner Pferbe — Das ist bas Loos bes Schönen auf ber Erbe!

Das allgemeine Loos bes Endlichen, die Bergänglichkeit macht und im gewöhnlichen Berlauf der Dinge, weil wir dessen gewohnt sind, wenig Eindruck, wenn aber auch das Eble und Anmuthige von ihr ergriffen wird, so bliden wir mit Wehmuth auf sein Scheiden, wenn es auch noch in demselben unser ästhetisches Gefühl befriedigt. So sehen wir den Meuschen gleich der Blume des Feldes die am Morgen ausblüht, am Abend verwelkt, nach dem Spruch der Bibel, oder nach den Versen Homer's:

Bleichwie ber Blatter Geschlecht fo find bie Geschlechter ber Menschen; Blatter ergießt zur Erbe ber Sturm jest, andere zeitigt Wieber ber grunenbe Balb, wann neu aufgehet ber Fruhling: Also ber Menschen Geschlecht, bies zeitiget, jenes vergehet.

Darum erschaut in ber alten Welt bas Rlagelied um Abonis, bem noch bei uns Schiller's Ranie sich angeschlossen:

Siehe ba weinen bie Götter, es weinen bie Göttinnen alle, Daß bas Schöne vergeht, baß bas Bollfommene stirbt. Auch ein Klaglied zu sein im Mund ber Geliebten ist herrlich, Denn bas Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab.

Ein Epigramm Claubian's gibt zugleich die Erflärung welche im Alterthume vielwerbreitet war. Es lautet:

Lang zu leben versagt bas Gefet ber Barze bem Schönen, Rlötlich verfinket und fturzt Großes und herrliches bin. Die liebreizend und hold bie Gestalt von Benus erhalten Sie liegt hier nun im Grab: hat sie ben Neid boch verbient.

Mit Neid (ODovoc) bezeichnet ber Grieche ein Berneinendes im Beifte ber Gotter felbit gegenüber ben Menfchen; es ift als ob Die Gotter fürchteten bag ihnen ein Sterblicher es gleich thue, ober, wie Somer finnvoller andeutet, bag bie Menfchen in ungetrübtem Blud vergeffen wurden zu ben Gottern aufzubliden und bie Gotter Daburd ber Ehre und. bes Opfere ermangeln wurden. Bei Berobot und ihm gleichzeitigen Lyrifern wird aber gang bestimmt ber Gat aufgestellt bag bas Schidfal bas Große und Schone fturze und erniedrige, baß ein unbeilvolles Berhangnis bem Gludlichen nachftelle, weil bie Gottheit neibisch fei. Darum gersplittert ber Blis Die hochsten Baume und wirft fie banieber, barum gerschmettert er die emporragenden Thurme, die ihn auf fich herabziehen. ift nach ber milbeften Auslegung bas Schidfal bie Dacht bes Ausgleichens, eigentlich aber wird mit ber Misgunft bas Bofe in bie Ratur ber Gotter aufgenommen; fie horen auf Berwalter ber fittlichen Ordnung zu fein, und die Saglichkeit fteigt auf ben Thron ber Welt. Diefe Unschanung barf bem Tragifchen nicht zu Grunde Sochft bewundernswerth liegen, wenn es ein Schones fein foll. hat fie Chaffpere einmal innerhalb einer Tragobie ausgesprochen. Glofter fagt im Lear:

> Bas Fliegen Den bofen Buben find, find wir ben Gottern, Sie tobten uns jum Scherz.

Aber der Dichter begründet darin Gloster's Schuld daß der das Sittengeses verkennt, daß er sinnlicher Lust ergeben die Che bricht und den Bastard erzeugt, der ihn verderben wird, daß er in geistiger Berblendung den Menschen zu einem Staven der Natur macht, und dafür ihn die Blendung des leiblichen Auges trifft, damit er endlich seines Zustandes inne werde; der edle Sohn, den er verstoßen hatte, leitet nun die Schritte des Vaters, wird aber zugleich sein Seelenführer, bringt ihn zur Ergebung in den Willen der Vorsehung, zur Einsicht: Reif sein ist alles.

Der altefte Bedante eines Bhilosophen ber und im urfprungliden Ausbruck feines Urhebers überliefert worben, ift bas Angris manbrifche: Bober bas mas ift feinen Urfprung hat, in baffelbe hat es auch feinen Untergang nach ber Billigfeit, indem es ein= ander Bufe und Strafe gibt fur bie Ungerechtigfeit nach ber Ordnung ber Zeit. Damit wird ichon eine Schuld in bas Endliche gelegt. Die größten Denfer bes Alterthums, Blaton und Ariftoteles erflaren gang bestimmt bag ber Reib außer bem gott. lichen Chor fteht, bag Gott nicht neibifch, fonbern gut und allmittheilsam fei, und bamit ferne von Disgunft. Dem fruben Tob bes Ebeln und Berrlichen aber begegnete Goethe ameimal ale Windelmann und ale Schiller gestorben, mit bem finnigen Erofte: "Wir burfen ihn wol gludlich preifen bag er von bem Bipfel bes menschlichen Dafeins zu ben Geligen emporgeftiegen. baß ein schneller Schmerz ihn von ben Lebendigen hinweggenommen. Die Bebrechen bes Alters, Die Abnahme ber Beiftesfrafte hat er nicht empfunden. Er hat als ein Mann gelebt und ift ale ein pollständiger Mann von binnen gegangen. Run genießt er im Andenken ber nachwelt ben Bortheil als ein ewig Tuchtiger und Rraftiger zu ericheinen. Denn in ber Geftalt wie ber Menich Die Erbe verläßt, manbelt er unter ben Schatten, und fo bleibt und Achill ale ein ewig ftrebenber Jungling gegenwärtig. Daß er fruhe hinwegschied tommt auch uns jugute. Grabe ftarft auch und ber Anhauch feiner Rraft, und erregt in und ben lebhafteften Drang bas mas er begonnen mit Liebe fort und immer fortgufegen. Go wird er feinem Bolfe und ber Menschheit in bem mas er gewirft und gewollt ftets leben."

Und die großen Dramatifer der Griechen hatten den Angriff ber Perfer und den Sieg des Vaterlandes erlebt, ja Aefchylos ihn miterfochten. Hellas erfannte darin den Sturz des lebermuthes, und die hulfreiche Gnade welche die Götter der tüchtigen

Carriere, Mefibetit. I.

freien Kraft bereiten. Die Perfer hatten ben Marmor zum Siegesbenkmal mitgeführt, in Phibias' Werkstatt ward ein Bild ber Nemesis baraus, ber göttlichen Gerechtigkeit als ber Macht bes Maßes, die der menschlichen Bermessenheit entgegentritt und die ewige Ordnung aufrecht erhält. Schon den Homerischen Göttern ist das Prahlen verhaßt, und das Wort des Schiller'schen Wallenstein, daß voreiliges Jauchzen in die Rechte der eisersüchtigen Schicksallsmacht eingreise, sindet sein Borbild in der abmahnenden Rede des Obysseus an Eurysseia, als sie über den Sieg jubeln wollte beim Anblick der getöbteten Freier:

Freue bich, Beib, im herzen, enthalte bich aber bes Jauchzens; Sunbe ja ift's lautauf um erschlagene Manner zu jubeln.

Nach einer feinen Bemerkung von Lehrs war es seit ben Perserkriegen und durch sie veranlaßt ein Nationalgefühl der Griechen Maß zu halten, und ihr Unterschied von den Barbaren beruhte in ihrer Borstellung ganz besonders mit darauf daß sie bei diesen die heilige Scheu vor dem Uebermuth in Gesinnung, Wort und That nicht fanden, deren sie sich bewußt waren. Sättigung erzeugt Ueberhebung, war ein Sprichwort, und volksthümlich wurde der Saß Geraklit's: Uebermuth mup man mehr danufen als Keuersbrunst.

Scipio, ber hellenisch gebildete, sah die Flammen wuthen in Karthago; er hatte die Nebenbuhlerin Roms daniedergeworsen, aber er überhob sich nicht, sondern wird vielmehr zum Bild wahrer Erhabenheit, wie er im Geist vorschauend die Geschicke der Bölker erwägt und auf der obersten Stufe des Glücks den bevorstehenden Umschwung ahnend die Verse Homer's spricht:

Einst wird fommen ber Zag bag bie heilige Ilios hinfinft, Priamos felbst und bie Bolfer bes lanzengepriesenen Konigs!

Aus solchem Sinn erwuchs ben Griechen ihre Tragobie. Sie erkannten die Gefahr bes Glückes, daß es den Menschen in Sicherbeit einwiegt, stolz und selbstgenugsam macht, die Gefahr ber Größe, daß sie den Menschen anreizt sich über andere zu erheben, sie gering zu achten und nach Belieben mit ihnen zu schalten. Gerade die Armen und Hülfsbedürftigen anmaßend und frech zu behandeln war ihnen ein Greuel, wie schon in der Obysiee die Freier ihr Maß damit voll machen daß sie nach dem als Bettler verkleideten Obysieus mit den Knochen von ihrem schwelgerischen Mahle werfen. Und so feste benn namentlich Leichvlos das

Tragische in die uppic, in die Ueberhebung ber Rraft und Größe; der Sochmuth fest die Aehre der Schuld an, die jur thranenreichen Ernte reift; benn wer fich überhebt ber wird erniedrigt. Der Unfrommigfeit Rind ift Uebermuth; er fommt vor bem Fall; aus ber Gefundheit bes Ginnes, aus ber Mäßigung fprießt bas vielersehnte Glud. Das Tragifche erscheint hier als bas Große und Schone bas fich überhebt, es grenzt an bas Erhabene, aber es unterscheibet fich von ihm burch bas Uebermaß; hierburch tritt es in Conflict mit ber sittlichen Weltordnung; fie erscheint nun vielmehr als bas Erhabene, indem ihrer Macht auch bas widerftrebenbe Große nicht gewachsen ift, und mahrend uns Mitleib über feinen Untergang ergreift und wir von Furcht fur uns felbit burchbebt werben, richtet unfer Beift fich auf an bem allfiegreichen Gotterwillen, und biefer erscheint fo, nach Schiller's befanntem Ausbrud, als bas gigantische Schidfal, welches ben Menschen erhebt, wenn es ben Menfchen germalmt. Go erflart fich bie mit Schmerz gemischte, burch Schmerz vermittelte Luft am Tragischen. Damit ift bas Schidfal feine frembe neibische Dacht, fondern bas Walten ber sittlichen Rothwendigfeit. Im Unschluß an fie erfüllen wir unfer eigenes Wefen, im Wiberspruch mit ihr vernichten wir uns felbft. Sie herricht unbedingt, wer ihr fich anschließt erreicht fein Biel, wer fich vermißt feinen Gigenwillen an ihre Stelle gu feten, ben führt fie burch Demuthigung und Leiben auf bas rechte Maß gurud. Darum fagt ber tieffinnige Beraflit bag ber Charafter ber Damon bes Menschen fei, und nennt Goethe bas Schidfal bie innere Ratur bes Belben felbit. In Schiller's Ballenftein lefen wir bie trefflichen Aussprüche, ein Gottesurtheil über bie falfchen Schidfalstragobien ber Mulner'fchen Schule:

> Recht stets behalt bas Schidfal, benn bas Gerz In uns ist sein gebiet'rischer Wollzieher. — Der Zug bes Herzens ist bes Schidfals Stimme. In beiner Bruft find beines Schidfals Sterne.

Das Göttliche wohnt in und und wir in ihm, barum verlaffen wir burch ben Abfall von ihm unfer mahres Selbst; ber Untergang ber egoistischen Berfönlichkeit verherrlicht bie Ibee.

Das Tragische gehört also ber Sphare bes freien Willens an. Wo er dem Göttlichen sich hingibt und durch das Opfer seiner Selbstschut in das Göttliche eingeht, im Göttlichen aufersteht, da vollendet sich unmittelbar das Gute, seine Idee erscheint widerspruchslos verwirklicht, und es ist die geistige Bedingung des

Schonen gegeben. Soll baffelbe aber im Sieg über ben Biberipruch hervortreten und bamit im Berlauf einer Sandlung fich entwickeln, fo muffen bie einzelnen Momente von Saus aus einen äfthetischen Ginbrud machen. Der Bille wird also gerabe burch feine Energie, ber Charafter burch feine Starfe und imponiren oder die Suld bet Natur und bie Gemutheinnigfeit ber Seele wird und angieben muffen. Schulblos fonnen fie nicht bleiben, wenn fie in ben tragifchen Conflict verwidelt werben follen; aber Diefer wird nur mangelhaft und wenig bedeutsam eintreten, wenn Die Schmache, ber Mangel, bas Bergehn aus ber innerften Giaen- . thumlichfeit ber Berfonlichfeit nicht entspringt, fonbern ihr mehr nur anhaftet und ben Rern bes Wefens wenig berührt. Macbeth, beffen Grundaug bie Thatfraft ift, fommt nicht baburch gur tragifden Schuld bag er ein Madden verführt, Taffo, ber fcmarmerifche Dichter, nicht baburch bag er einen filbernen Löffel ftiehlt, vielmehr mirb gerade bas mas fie auszeichnet und erhebt, bie Große ihrer Ratur wird ihnen jum Fallftrid, indem ber eine fich agna in fein reigenbes Phantafieleben einspinnt und ben freien Blid fur Die Birflichfeit verliert, ber andere aber, ber fich jum Berricher geboren fühlt, wird burch bas Blud bes Sieges verlodt für fich nach ber Krone ju greifen und niederzuwerfen mas zwischen ihm und bem Thron fteht. Darum find Schwächlinge, wie Clavigo, Taugenichtfe, Lumpe fein Gegenstand fur die Tragodie; fie gehoren in Befferungsanstalten ober allenfalls in Die Romobie. Bielmehr ber von Saus aus ebel und machtig angelegte Charafter überhebt fich, tropt auf feinen Werth, trennt fich eigenwillig los von der allgemeinen Ordnung, fucht alles an fich ju reißen, alles aum Rufichemel feiner Berrlichkeit ju machen, feine Beife und fein Streben fur bas alleinberechtige ju achten und fomit felbftfüchtig fich an die Stelle bes Absoluten zu fesen, und baburch wird er tragifch; er offenbart im Conflict felber feine Große, aber bem Schidfal ale bem Willen bes ewigen Befens erliegend lagt er beffen höhere Erhabenheit gur Erscheinung fommen; mir folgen ihm mit Bewunderung und mit Rührung zugleich, und die Furcht vor bem Berhangniß wird aber baburch bag wir bie gottliche Gerechtigfeit barin ertennen, jur Chrfurcht vor ihr, wir freuen und bes Sieges ber fittlichen Beltordnung und erheben uns anichquend zu ihrer Erhabenheit.

Darum ift Napoleon eine fo tragifche Gestalt, vielleicht berjenige Belb in ber Beltgeschichte welcher ale bie Berforperung

ber Selden= und Berricherfraft felber am augenscheinlichften barftellt wie er mit bem Billen ber Borfebung fteigt und fiegt, bann aber feinem Benius alles fur möglich, alles fur erlaubt halt und burch feine Selbstsucht auch bie gegen fich in bie Baffen ruft welche gern unter feiner Fahne eine neue Beit begrundet batten. Riemand hat bies tiefer erfaßt und energischer ausgesprochen ale Fichte in einer jener Reben, welche bas beutsche Bolf gur Schilberhebung für feine Freiheit und Nationalität beschworen. Er preift an Napoleon die Bestandtheile ber Menschengroße, Die ruhige Rlarbeit ber Belterfenntniß, ben muthigen und feften Billen, fraft beren er fich ale einen ber fur Jahrhunderte leitenden und Die Richtung beftimmenden Genien im Leben ber Menschheit erfaßt habe, ber ben Benug und jebes Bebenten bei Geite fete und geruftet fei jeden Wiberftand gegen bas Gefet und bie Bewegung Die er ber Welt gebe, banieberzuschlagen. Er preift an ihm bie Erhabenheit bes Sinnes bie nicht mit fich martten lagt; rubiger Berr ber Belt will er fein ober gar nicht fein. Er ift begeiftert und hat einen abfoluten Billen. Bas vor ber Bolfserhebung gegen ihn aufgetreten, fonnte nur rechnen und hatte einen bebingten Er ift zu befiegen auch nur burch Begeifterung eines Millen. absoluten Willens, und zwar burch eine ftarfere, nicht fur felbftfüchtige Blane, fonbern fur bie Freiheit. Er hatte ber Boblthater ber Menschheit und ihr Erzieher gur Freiheit werden fonnen, aber fein Egoismus ließ ihn jum 3mingherrn werden. "Darum muß alle Rraft bes Guten fich vereinigen ihn ju überwinden. Denn bas Reich bes Teufels ift nicht bazu ba bamit es fei und von ben unentschiedenen, weder Gott noch bem Teufel gehörigen Berrenlofen bulbend ertragen werbe, fonbern bamit es gerftort und burch feine Berftorung ber Rame Gottes verherrlicht werbe. 3ft biefer Menfc eine Ruthe in ber Sand Gottes, fo ift ere nicht bagu bag wir ihm ben entblößten Ruden binbalten um vor Gott ein Opfer ju bringen, wenn es recht blutet, fonbern daß wir biefelbe gerbrechen." - "Es ift allerbings mahr bag alles aufgeopfert werben foll bem Sittlichen, ber Freiheit; baß alles aufgeopfert werben foll hat er richtig gefeben, fur feine Berfon befchloffen, und er wird ficher Bort halten bis jum letten Athemjuge, bafur burgt bie Rraft feines Billens. Rur foll es eben nicht aufgeopfert werben feinem eigensinnigen Entwurfe; biefem aufgeopfert ju werben ift er felbft fogar viel ju ebel; ber Freiheit bes Menschengefdlechts follte er fich aufopfern, und une alle mit fich, und bann mußte

3. B. ich und jeder der die Welt sieht wie ich sie sehe, freudig sich ihm nachsturzen in die beilige Opferflamme.

Wir erkennen das Tragische dieser Urt leicht in den Perfern des Aeschylos oder im Aias des Sophokles. Der Trop auf seinen Heldensinn und seine Leibeskraft hat diesem das stolze Wort eingegeben: Mit den Göttern könne auch ein Schwacher siegen, er wolle es durch sich allein, — sein Stolz wird gedemüthigt als die Achaer die Geisteskraft des Odyssens höher achten und diesem die Wassen des Achilleus zusprechen; da läßt Aias dem Jorn die Jügel schießen und beschließt die Ermordung der Führer, vor allen der Atreussöhne; aber seine Wuth ist Verblendung und Verwirrung und so führt sie ihn in die Heerden; rasend glaubt er im Stier den Agamemnon niederzustoßen, im Widder den Menelaos zu geißeln. So erblickt ihn Odysseus und spricht:

Mitleib zoll' ich ihm, Dem Unglückvollen, ob er gleich feinbfelig mir, Beil in bes Unheils schweres Joch er eingezwängt. Richt sein Geschief nehr als mein eignes zeigt er mir. Fürmahr ich selb'e: wir Sterbliche sind anders nichts Als Traumgestalten, als ein leichtes Schattenbilb.

## Borauf Athene antwortet:

Dies also schauend wolle nie ein prahlend Wort, Obhffens, reben gegen die Unsterblichen, Noch blaben dich in Hochmuth, wenn vor Anderen In Kruft du strogest ober in Reichthums Bollgewicht. Ein Tag er bringt zwar, doch er beugt auch wiederum Bas menschlich ift. Und wisse daß bescheibenen Sinn Die Götter lieben, boch die Schlechten baffen fie.

Zeifing hat eine Ueberhebung in einer andern Tragodie zuerst nachgewiesen, im König Debipus. In allzufühnem Unschuldsgefühl stößt er über die Morder des Laios mit der Sicherheit eines Gottes den Fluch aus; er will ihnen Herd und Altar verweigern, und schließt:

Dem Thater fluch' ich, ob er feine That Allein verübt im Stillen, ob mit Mehreren! Ein Leben qualvoll reibe schnob ben Schnöben auf. Ich flebe mir, wofern ich felber wissentlich Als hausgenoffen ihn verpflegt au meinem herb, Das Leib zu senben bas ich jeht ihm angewünscht.

Ber mit folder Rraft bie Stelle ber Remefis zu übernehmen wagt, erscheint in biefem Augenblide felbft wie ein Gott; nur

ber barf fo fprechen ber fich frei weiß von aller Schuld und nie ju fürchten braucht bag auch er fehle. Dies ift aber, wie wir bei naherer Betrachtung leicht finden, ber Fall bes Debipus nicht, vielmehr gereicht es ihm jur Schuld bag er ben Dtorber nicht fennt. Er ift in Rorinth erzogen, aber ichon hat ihm ein habernber Spielgenoß zugerufen bag er bes Bolybos Cohn nicht fei; er geht bas Drafel zu befragen nach feiner Berfunft, und auf bie Antwort Apollon's, er folle fich huten ben Bater ju erfchlagen und die Mutter ju beirathen, glaubt er Rorinth meiben ju muffen ohne boch über feine Heltern im Rlaren au fein. Er tobtet im Borneseifer einen Mann ber ihm barid entgegengetreten und nach ihm geschlagen, er beirathet Die verwitwete Konigin von Theben, wahrend er in beiben bem Alter nach feine Aeltern vermuthen fonnte, und nach allem Borbergegangenen mit Besonnenheit bie Dinge prufen follte. Aber fein eigenes Befchid ift ihm, ber bas Rathfel ber Sphinx geloft, felbft ein Rathfel. Er bort von bes Laios Tod, aber wiewol es bie Pflicht bes Rachfolgers auf bem Thron und in ber Che mare ben Mord ju raden, wenigstens naber nachauforschen, er thut es nicht. 3ch febe baber in Debipus feinen Unschuldigen leiben, noch, wie Segel und nach ihm Bifcher will, einen Rampf gwifchen ber bewußten und unbewußten Seite bes Universums; vielmehr schmiebet auch Debipus fich fein Schidfal felber in ber Werfstätte feines Charafters burch feine Thaten. Und bliden wir weiter jurud, fo verschwindet alles blinde Berbananif. Laios ift ber erfte Anabenschanber gewesen. erflart ihm ein Götterwort er folle nicht heirathen; thue er es bennoch, fo werbe er einen Sohn erzeugen, ber ihn erschlage und Die Mutter ebeliche. Und Jofafte ift leichtfinnig genug mit Laios fich bennoch ju vermablen, und ben Cohn, ben fie gebiert, feten Die Meltern aus, mas bem Morbe gleich fommt, bamit er nicht bas Strafgericht an ihnen vollziehe. Aber es fommt bennoch über fie. Debipus mirb gerettet. Er wird fculbig, aber er ift jugleich ein Bertzeug in ber Sand ber Borfebung. 218 Strafe feiner geistigen Berblendung beraubt er fich bes Augenlichts; er wird ins Glend hinausgestoßen, wie er bem Morber bes Laios gebroht. Das Leiben aber fühnt feine Schuld und die gottliche Gnabe erhöht ihn wieder, verfohnt icheidet er von hinnen, im Tode geehrt und verflärt.

Die Ueberhebung bes tragischen Belben also soll auf seiner wirklichen und ursprünglichen Erhabenheit ruben und aus ihr

hervorgehen, damit im ganzen Berlauf die Idee der Schönheit realisitt werde; beshalb ist denn auch diesenige Schuld die geeigenete, welcher ein Recht zur Seite steht; der Widerstreit der Pflichten bietet solche Verwisselungen dar, und tragisch wird es wenn der Mensch ein einzelnes Recht ergreist und es zum alleinigen machen will, wenn er ein einzelnes Gut für das ausschließliche und höchste erklärt, wenn eine Richtung oder Stimmung des geistigen Lebens mit leidenschaftlicher Gewalt allein herrscht und badurch die Harmonie der Idee oder die nothwendige Wechselerganzung ihrer Gliederung und die Totalität des Geistes ausgehoben wird.

Jebe That ftellt eine Berfonlichfeit ber Welt gegenüber, und brudt einem Theile ber Welt ben Stempel eines inbividuellen Willens auf; leicht geschieht es bag burch fie, bie aus ebler Befinnung und um eines reinen 3medes willen vollbracht wirb, boch andere Berfonlichfeiten gefranft, andere Rechte verlett er-Boethe fagt fogar einmal: Der Sanbelnbe ift immer gemiffenlos, es hat niemand Gemiffen als ber Betrachtenbe; bies ift übertrieben, an ber felbstbewußten That waltet bie Ueberlegung und Betrachtung mit, alfo auch bas Gemiffen, aber auch Shaffpere bat feine tieffinnigfte Dichtung gerade auf bie 3bee gebaut daß die Feinheit ber Empfindung und die Starte bes Denkens, biefe Borguge menschlicher Innerlichkeit, Die Thatkraft hemmen; nicht aus Schwäche, fonbern aus Bewiffenhaftigfeit fcheut fich Samlet vor ber Bollftredung ber Rache an feinem Dheim, Die Rudficht auf bas ewige Beil ber Geele gwingt ihn ftill gu ftehn; er will nicht nach außern Untrieben hanbeln, fonbern nach bem eigenen Sinne; er will gewiß fein über feinen Berbacht, er will ficher fein bag ibn nicht ein Blendwerf feiner truben Ahnung und Stimmung taufcht, und als er biefe Bewißheit durch bas Schauspiel gewonnen hat, ba will er auch bie rechte Beit, ben rechten Drt gur Bollftredung bes Berichtes mablen. und will auch bie Folgen erwogen und in feiner Sand haben. Samlet ift nicht ichwach; wenn er fich bies felber vorwirft, fo geschieht es nur im Rampf ber Gebanten bie einander verflagen und entschuldigen, in ber Seftigfeit bes Gefühls, bas bie That forbert, welche ber Bebante noch nicht gebilligt, fur bie er bie rechte Art ber Bollführung noch nicht gefunden bat; nie außert er Furcht weber vor bem Bollbringen noch vor ben Folgen, und er weiß bie Baffe gu fubren. Aber allerdinge liegt bie Gigenthumlichfeit feiner Begabung auf ber Seite bes Gemuthe und

bes Beiftes, er ift ein feinfühlenber, gebantenreicher, innerlicher feine handelnde Ratur, wie Laertes, ber wol in ber Erregung bes Aufstanbes, burch bie er ben Ronig vor bas Boltogericht forbert, instinctiv bas Rechte trifft, bas auch für Samlet fich gegiemt hatte, ber aber auch in bem vorschlagenben Thatenbrang ein ichlechtes Mittel anzuwenden fich nicht icheut und baburch in ber eigenen Schlinge gefangen wirb, wenn ber verwundete Samlet ihm bas'icharfe vergiftete Rappier entreift und bamit ihn erfticht. Das ift bas Tragifche im Samlet bag feine Starte, bas Denten, ihn innerlich vergehrt, weil er ihm einseitig ergeben ift, wo ein frisches Wirfen nach außen ihn und bas Bolf augleich befreien murbe. Weit eher als ihn für fcmach erflaren burfte man auch bei ihm eine Ueberhebung finden, wie Beifing und Ulrici thun. Bener behauptet "Samlet fchlage feine hobere Intelligeng, fein tieferes Gefühl, fein reineres Bewußtfein fo hoch an baß er fich berechtigt glaube mit feiner gangen Umgebung ein tolles Spiel zu treiben". In ber That es geschieht ihnen recht jenen charafterlofen Soflingen Rofenfrang und Gulbenftern, bie fich ju allem brauchen laffen und ber Gelbstbestimmung, bes eigenen Denfens und Bollens bar, ben Gegenfat ju Samlet bilben helfen, es gefchieht ihnen recht, fage ich, baß fie ftatt feiner in England untergeben, aber die Art wie er fie in ben Tod fendet hat etwas von dem Sochmuth höherer Raturen, ber fich deutlich in ben Worten ju Boratio über fie fund gibt:

> 's ift mielich wenn die schlechtere Natur Sich zwischen die entbrannten Degenfpiten Bon macht'gen Gegnern ftellt.

Auch Hamlet's Verfahren mit Polonius ist ahnlicher Art. Der selbstgefällige alles ausschnuffelnde Horcher erhält seinen Lohn, aber daß Hamlet für den von ihm getödteten Bater der Geliebten kein anders Wort hat als "Vorwih'ger Narr, sahr wohl!" das bricht Ophelia's Herz, mit der doch Hamlet aber auch ein verwegenes Spiel treibt. Allerdings ist Großes innerlich zu durchstämpfen und äußerlich zu verrichten ihm ausgegeden, aber das spricht ihn von der Schuld nicht frei daß er nur in dieser seiner Sache beschäftigt andere verlett. Ulrici sagt: "Hamlet's ebenso edler und schöner als starker und gediegener Geist ringt überall nach jener Herrschaft die der Gedanke über den Willen, über den Gang und die Gestaltung des Lebens behaupten soll; aber es überschreitet das Streben aus eigener Machtvollsommenheit des

Gebantens frei und ichopferisch bas gange Leben gestalten und regieren ju wollen, in feiner Ginfeitigfeit bas Dag ber irbifchen Dinge, Die Schrante menschlicher Rraft, und grenzt an bas Belufte bes Sochmuthe ber leitenben Sand Gottes fich zu entwinden, felbit abfoluter Berr, felbit Bott fein zu wollen. Der Menich foll freilich fein Leben nicht nach bem blinden Inftincte, fondern gemäß bem freien felbftbewußten Bebanten fubren. Aber es foll nicht fein eigenmächtiger fubjectiver Gebante, nicht fein Belieben, fondern es foll ber Inhalt ber gottlichen Beltordnung, ber Bebante und Wille ber sittlichen Nothwendigfeit fein, nach welchem er handelt, indem er ihn freiwillig gu bem feinigen macht. Samlet's Wiberwille gegen bie ihm auferlegte Sandlung, feine Ungufriedenheit mit ber ihm jugetheilten Lebenoftellung, fein Streben nicht blod ben gegebenen Stoff zu formen - was ber Menich allein vermag - fondern ihn zu fchaffen, bat etwas von felbftifcher Eigenmächtigfeit und Willfur. Jebenfalls tritt jener Grund. trieb feiner Ratur nach freier Schöpferischer Thatigfeit fo einseitig bervor, bag er barüber ben anbern Ractor alles hiftorifchen Be-Schehens, bas mas man bie Dacht ber Umftanbe nennt, bas heißt Die in ber Bergangenheit und ben allgemeinen Berhältniffen ber Gegenwart liegende innere objective Nothwendigfeit bes Banges ber Weltbegebenheiten verlett."

Hamlet wird durch ihrebe Erfahrung inne daß der Mensch benkt und Gott lenkt, wie er es ausdrückt: daß eine Gottheit unsere Zwecke formt, wie wir sie auch entwerfen. So resignirt er endlich auf sein Machenwollen und erkennt die allwaltende Borsehung an, deren Willen wir und ergeben und anschließen sollen: in Bereitschaft sein ist alles. Aber zu spät. Statt daß er den einen Schuldigen sogleich getrossen hätte, füllt sich durch ihn die Bühne mit Leichen und sinkt er selber dem Tod in die Arme.

Es ift tragisch wie die Bürger'sche Leonore alles in das eine Liebesgefühl sett, sodaß Seligkeit und Hölle ihr nichts sind als die Bereinigung mit Wilhelm oder die Trennung von ihm. Dramatisch hat das Shakspere in Romeo und Julie ausgeführt. Auch das Süßeste und Herrlichste, die Liebe in ihrer Reinheit und Fülle, wird zur versengenden Glut, wenn sie allein als Leidenschaft in der Seele herrscht und das Gemüth für alle übrigen Lebensverhältnisse blind macht, deren Geset für nichts achten läßt. Der Dichter selbst gebraucht das sinnreiche Vild von Feuer

und Pulver die einander im Kusse verzehren. Goethe's Tasso ist die Tragödie der Gemüthskinnerlichseit und der Phantasie; es ist die Stärke des Dichters daß die Bilder der Einbildungskraft mit voller Lebenswirklichseit vor ihm stehen, aber indem er sich in sie verliert und in seine Träume sich einspinnt, vermag er weder sich selbst zu beherrschen noch die Welt klar und richtig zu erkennen und zu würdigen; er ist der idealistische Gegensatz zu Antonio, sie sind Feinde "weil die Natur nicht Einen Mann aus ihnen beiden sormte", und die Gesahr des Menschen der in ein einzelnes Gut seine ganze Lebenskraft legt, in einer bestimmten Gefühlsweise oder Geistesrichtung ganz aufgeht, bezeichnet die Prinzessin Eleonore noch ausdrücklich also:

3u fürchten ift bas Schone, bas Fürtreffliche, Wie eine Klamme, bie fo herrlich nütt So lange fie auf beinem herbe brennt, So lang fie bir von einer Fackel leuchtet; Wie hold! wer mag, wer kann sie de entbehren? Doch greift sie unbehutet um sich her, Wie elend kann sie machen!

Der göttliche Geist ist der Grund und Hater aller Gesese und Rechte; der Mensch aber kann ein einzelnes Recht ergreisen, es aus dent Zusammenhange mit andern sittlichen Verhältnissen reißen und mit ihnen in Conslict bringen. Dann tritt Recht gegen Recht in Kampf; die Schuld liegt hier darin daß jedes ausschließlich gelten soll und darum das eben so heilige andere Recht nicht ansersannt und verletzt wird. Die Träger der einzelnen Rechte sind dadurch ins ideale Gebiet erhoben; aber indem sie dennoch gegenseinander in Streit gerathen und sich aneinander zerschlagen, triumphirt die Idee des sittlichen Ganzen, und gewinnen wir die Einsicht daß dieses im Frieden und in der Harmonie seiner einszelnen Momente besteht.

In der Orestie des Aeschylos, in der Antigone des Sophofles erscheint die Familie im Kampf mit dem Staat, während sie seine Grundlage und er ihr Hort sein soll. Alytämnestra hat den Agamemnon getödtet, weil er die Tochter Iphigenia für einen glücklichen Kriegszug zum Opfer gebracht, Orest hat den König und Bater zu rächen, aber es ist die eigene Mutter gegen die er das Schwert der Gerechtigseit zuckt. Antigone bestattet den Bruder unbekummert darum ob er ein Feind des Baterlandes gewesen, ob das bürgerliche Geset die Beerdigung verboten hat; sie vertritt die Bslicht der Vielät, der Kamilie, und sagt:

Nicht mitzuhaffen, mitzulieben bin ich ba.

Rreon muß bas Gesetz um so mehr aufrecht erhalten als ber Staat eben erst aus einer Katastrophe gerettet worden; aber insem er es rücksichtsos vollstreckt ohne auf bas eble Motiv ber That Antigone's zu achten, ohne bie Stimme des Bolks zu hören und die dem König mögliche Gnade milbernd eintreten zu lassen, vergeht er sich 'gegen das von Antigone vertretene Princip der Pietät, und solgerichtig zerstört er sich selbst dadurch die eigene Familie. Was der Chor der Antigone zusingt:

Die Pflicht ber Lieb' ift fromme Pflicht, Doch auch bes Machtbegabten Macht Geziemet zu misachten nicht; Des eig'nen Gerzens Trieb verbarb bich; —

es ließe fich ebenfo gut auf Rreon' anwenden und von ihm fagen bas bas Recht bes herrichers und bie Aufrechthaltung bes Staats= gefebes ein Großes fei, aber auch bie Liebe ber Kamilie Beachtung beifche, und ihn barum ber ftarre nur auf jenes gerichtete Ginn in ein verdientes Leib gefturgt. Rreon bat babei, indem er bem Keind bes Baterlandes die Todtenehre entzog, nicht blos bie burgerlichen, sondern die allgemein menschlichen Rechte ihm verfagt, und feinen Berolderuf trop ber Forberung ber Religion ergeben laffen, welche Bestattung ber Gestorbenen verlangt; er hat bies gethan, fowie bie Einmauerung Antigone's befohlen um bie außere Ordnung aufrecht ju erhalten; außerlich bleibt er barum bestehen, er bleibt Konig und am Leben, aber innerlich fühlt er fich gebrochen und vernichtet. Antigone bagegen, bie ben ewigen ungeschriebenen Rechten ber Gotter hulbigt und folgt, vergeht fich mit eblem Trop gegen bie weltliche und burgerliche Satung, fie gefteht leibend baß fie gegen biefe gefehlt, aber um jener willen, Die fromme Uebelthäterin, und fo schreitet fie außerlich bem Untergang entgegen, innerlich aber fühlt fie fich erhoben und befeligt. Indem die miteinander in Conflict gesetten Momente ber 3bee fich gerftoren, feiert in ihrem Untergange felbft bie gange 3bee ihren Sieg, und gewinnen wir die Anschauung von ber Rothwendiafeit ber Sarmonie awischen bem Rechte bes Bergens und ber Stimme bes Gewiffens mit ber außeren Ordnung und bem Staatsaefen.

Manches Berwandte mit der Sophofleischen Antigone hat Shakspere's Cordelia. Auch sie nimmt Theil an der Zerrüttung in Lear's Hause; während er Worte der Liebe fordert, zieht sie

fich auch ba hartnädig und jungfräulich fprode in ihr Lieben und Schweigen gurud, wo fie bem Bater mit findlicher Offenheit fich and Berg werfen und ihn von ber verberblichen Thorheit gurudrufen mußte; aber es geht ihr gegen bie Ratur bas Befen ber Bietat, bas im Bergen, in ber Befinnung wohnt, im Munbe gu führen, und nach einem prablenden Worte abichaten gu laffen was die ftille That eines gangen lebens fein muß, und weil bies. Die findliche Liebe, ihres Dafeins Seele ift, fo bringt fie fpater bem Bater ben verlorenen Frieden. Sier fiegt fie, aber ihr Seer mit bem fie aus Franfreich gegen England jog, wird gefchlagen, fie gefangen und burch Comund's felbftfuchtige Bolitif getobtet. Ihr mochte es icheinen bag es fich von felbit verftebe fie fomme nur um bes Batere willen, nicht um zu erobern; aber fie perfundet es nicht, und nothigt baburch auch ben Bergog von Albanien jum Rampf. Bie Antigone hat fie um ber Familie millen bes Staats und feines Rechtes nicht gebacht. Doch in ihrem Erliegen, in ihrem Opfertobe feiert fie felbit ben Triumph ber Rindesliebe Die fie befeelt; indem fie Diefe mit ihrem Blute befiegelt, geht fie verflart mit bem geretteten Bater aus ber Belt Des Scheins in bas Land ber Wahrheit, ihre rechte Beimat.

Die Ordnung unfere gemeinsamen Lebens foll nicht eine Schranke, fondern bie Berwirflichung ber Freiheit fein; Guter bie feiner fur fich allein haben murbe, follen in ber Befellichaft ermöglicht und gefichert werben, jur Erreichung bes fur alle moblthatigen 3medes werben bie einzelnen Rrafte verbunden. muffen beshalb fich gegeneinander ober bas Bange ben einzelnen gegenüber ficher ftellen, und bamit wird ein Band gefchlungen und eine Ordnung festgestellt, bie nun bem Ginzelnen auch eine Reffel feines Billens find, und die fur ihre Gegenwart bas Raturgemäße, boch bem fortidreitenben Leben gur hemmung und Schranfe werben, wenn fie fich nicht mit fortentwideln. Aller Fortfchritt geschieht aber burch Gingelne, und biefe murgeln in ber bergebrachten Ordnung ber Dinge, ftreben aber jugleich über fie binaus. Und fo zeigt fich im Bange ber Gefdichte bas Tragifche nicht blos auf die Urt bag ein Seld felbstfüchtig wird und mit gewaltthatigem Sinn nur bie eigene Chre fucht, ober bag er von feinem Brincip abfallt, fondern auch in höherer Beife, wenn er die neue Ibee bie er ins Dafein führen will, für bas Alleinberechtigte halt und barum bas Bestehenbe verfennt, bas boch noch mit taufend Rafern in Gemuth und Gitte bee Bolfes haftet, bas nicht gerftort,

sondern fortgestaltet, aus dem der junge Tried entwickelt werden soll. Ober es waffnet sich der Bertreter der alten Zeit und Herrslichfeit gegen das Neue ohne es recht zu verstehen, und begräbt sich unter die Erummer einer untergehenden Welt, die er sich zum Denkmal häuft.

In Schiller's Wallenstein sprechen sich bie beiben Biccolomini über bies Recht bes Ginzelnen und bes Gangen, bes Fortschritts und bes Bestehenden trefflich aus.

Mar

Da rusen sie ben Geist an in ber Noth, Und grauet ihnen gleich, wenn er sich zeigt. Das Ungemeine soll, das Höchste felbst Geschehn wie das Alltägliche. Im Belde Da deringt die Gegenwart — Perfönliches Muß herrschen, eig'nes Auge sehn. Es braucht Der Feldherr jedes Große der Natur; So gönne man ihm auch in ihren großen Berhaltnissen zu leben. Das Orasel In seinem Innern, das lebendige, Nicht tobte Bücher, alte Ordnungen, Nicht modrige Papiere soll er fragen.

Detavio.

Lag une bie alten engen Orbnungen Bering nicht achten! Roftlich unschagbare Bewichte find's, bie ber bebrangte Denfch Un feiner Dranger rafchen Billen banb; Denn immer war bie Billfur furchterlich. Der Weg ber Ordnung, ging er auch burd Rrummen, Er ift fein Umweg. Grab aus geht bes Bliges, Geht bes Ranonballs fürchterlicher Bfab, Schnell auf bem nachften Wege langt er au, Dacht fich germalment Plag um gu germalmen. Mein Cohn! Die Strafe bie ber Menfch befahrt, Borauf ber Segen manbelt, biefe folgt Der Fluffe Lauf, ber Thaler freien Rrummen, Umgeht bas Beigenfelb, ben Rebenhugel, Des Eigenthume gemeff'ne Grengen ehrenb; Co führt fie fpater, ficher boch gum Biel.

Ballenstein ift ein großer Charafter, ber selbständig aus seiner Zeit heraustritt um nach eigenem Ermessen die Dinge zu lenken. Dem ewig Gestrigen gegenüber macht er das Recht der freien Bersönlichseit geltend; er fühlt sich geboren um dem Herrschertalent den Herrscherplaß zu erobern, sich wie einen Mittelpunkt und eine seite Säule für Tausende hinzustellen; das Reich soll ihn als

feinen Schirmer ehren, Die Fremben follen auf beutschem Boben fein Land befigen, er erfennt fich ale ben Mann bes Schicffals um ben Anduel bes Rrieges ju gerhauen, und fo feben bie Burger Ggere in ihm einen Friedenofürften, ben Stifter neuer goldener Beit. Er ift ein Reglift, ber mirfen und Die Frucht feiner Thaten brechen will; er will mit Cafar lieber bas Schwert gegen Rom gieben, ale fich entwaffnen und verloren fein. Aber er wird gum Berrather um fich jum herrn ber Lage ju machen, und er verleugnet bann felber Die hobere 3bee, ber er Bahn brechen wollte. Er fucht im Wirfen fur bas Bange querft feine eigene Große. und entfagt ber Bahrhaftigfeit; fein treulofes Berfahren brudt bem Buttler, ben er mit bem Raifer verfeinden will, ben Mordftahl in die Sand; er misachtet bas Recht ber Individualität bas er für fich beansprucht, bei andern, indem er die Liebe von Mar und Thefla nicht anerfeunt und die Bergen für feine felbftfüchtigen Zwede verwenden will. Go wird er in fich felber fculbig, und ber Gegenigt ber Principien tritt nicht fo rein berbor als bei gwei Dannern bes Alterthums, Die wir nach ihrer tragifden Seite naber betrachten wollen.

Der Raifer Julian war von Ratur ein hellenischer belbenthumlicher Mann, ber fich von Jugend auf eingelebt in Die Thaten ber Borgeit, in ben Glang ber Runft und Biffenschaft bes Seibenthums; er fab die Mufenfunfte ber Griechen mit bem Glauben ber Bater perfnupft, und bas Chriftenthum ftand ihm nicht mehr in ber urfprunglichen Ginfachheit und Reinheit gegenüber, vielmehr hatte bie Unfeindung um dogmatifcher Sapungen willen icon innerhalb beffelben begonnen und nach außen bin hatte es, burch Conftantin jur Berrichaft gelangt, fich bereits verfolgungefüchtig Julian ftellte fich, wie eble Gemuther und hochherzige Beifter pflegen, auf die Geite ber Unterbrudten; er glaubte in ben Cleusinischen Musterien einer höheren Beibe theilhaftig gu fein als im driftlichen Gultus, und Blaton mar ihm ber Briefter einer reineren Bahrheit ale Die Romifchen Bifchofe. Die gottliche Lebensfülle ericbien ihm ale Gotterwelt, ale bie Entfaltung bes einen Göttlichen, es buntte ihm eine falte leere Entgotterung nur einen einsamen und alleinigen Gott anzubeten, ftatt feine Berrlichfeit und Rraft in ber Erzeugung, Ordnung und Ginigung ber Gotterwelt anzuschauen, Die ihm ben eigenen Reichthum offenbart und bie ihm liebend und mitwirfend gur Geite fteht. In Dem neuen Glauben fab er bas bem alten Sellenenthum verberbs

liche Brincip; mit ber Bewahrung ber Griechischen Religion hoffte er Runft und Wiffenschaft, ja bie vollsthumliche Lebensfraft und ben Belbenfinn ber Menfchen wiederherzustellen. Go öffnete er Die heidnischen Tempel wieder und ließ Die verfaumten Opfer von neuem auf ben Altaren bringen. Er nahm ben driftlichen Rlerifern ihre Borrechte und ließ fie die eingezogenen Tempelguter guruderstatten. Er unterfagte ben Chriften bas Lehren ber freien Runfte, weil die Lehrer nicht blos Worterflarer, fondern auch fittliche Ergieber fein follten, und barum ben Beift ber alten Claffifer felbft befennen mußten. Ja er fab was bie echten Chriften befeelte und groß machte, Die eifrige Gottesverehrung, ben unerichutterlichen Glaubensmuth und Die Treue fur ihre Religion, Die Beiligfeit bes Wandels, Die bruderliche Liebe fur alle, auch bie Fremben und Armen, und empfahl es ben Seinen und traf Unordnungen öffentlicher Wohlthätigfeit. Alls nun Abfalle von ber Rirche zu ben Botteraltaren, und banach Streitigfeiten und offene Rampfe ftattfanden, ftand Julian nicht als Richter über ben Barteien, fonbern als Benog feiner Unhanger ba. Aber wenn er driftliche Soldaten beim Empfang bes Solbes Weihrauch angunden läßt, fo werfen fie ihm bas Gelb vor die Fuße: nur Die Sand habe geopfert, nicht bie Geele; er moge fie hinrichten laffen ale Ungehorsame. Er mußte hören bag er fich felber lächerlich mache ale er einen driftlichen Jungling geißeln ließ, ber bei einem Aufzug bem Chor jenen Bfalmenvers vorgefungen: Schämen muffen fich alle die ben Bilbern bienen und die fich ber Goben ruhmen! Athanafius von ihm aus Alexandrien vertrieben fann feiner Gemeinde ben prophetischen Troft gurudlaffen: Geib gutes Muthes, es ift nur eine fleine Bolfe Die fcnell vorübergeben wird. Er fandte nun Drafel nach Delphi, aber Die Stimme ber Dratel war verftummt, und verfiegt ber rebende Quell. Rach langer Unterbrechung follte bas Apollofeft ju Daphne wieder ge= feiert werben; als Dberpriefter fam er jum Tempel, erfüllt von ber Soffnung prachtvoller Aufzuge, lautschallender Symnen und bes Chortanges weißgefleibeter Junglinge; aber fiebe ba, fo fcreibt er felbst: 218 ich in ben Tempel fam, traf ich weber Weihrauch, noch einen Opferfuchen; nur ein alter Briefter hatte bem Gott eine Gans bargebracht, niemand aber fam mit Del fur bie Lampen, niemand mit Bein jum Tranfopfer ober mit einem Körnlein Beihrauch; bagegen gestattet ein jeber feiner Frau alles aus bem Saufe ben Balilaern ju bringen um beren Urmen ju fpeifen.

während feiner für den Cultus der väterlichen Götter etwas hergeben will! Er wollte wiederherstellen und der alternden Welt, der die Seele auszugehen begann, neue Lebenstraft einstößen, und sein Versuch die Gristliche Religion zu erschüttern drohte das ganze Reich in Gährung und Verwirrung zu bringen. Er wollte durch einen Jug gegen die Parther das gesunkene Weltreich wieder aufrichten, und mußte sehen wie in einsamer Nacht der Schutzeist des Reichs mit verhülltem Haupt aus seinem Feldherrnzelt von dannen wandelte. Doch war er unerschroden bereit mit Würde zu tragen was das Schicksl verhänge. Auf jenem Feldzuge fragte seinen Lehrer Libanius einen Christen: Run was macht jest der Immermannssohn? worauf dieser erwiderte: der macht jest einen Sarg für euch und eure Hossnungen. Julian siel von der Lanze eines unbekannten Reiters durchbohrt; die Seele des Sterbenden mochte der Gedanke durchschauern: Galiläer du haft gestegt!

Das Tragische im Leben bes Sofrates ift bas umgefehrte. Bei biesem wunderbaren Manne entsprechen sich Inneres und Meußeres, Charafter und Schidfal augenscheinlich, er ift auch in Diefer Sinficht eine afthetisch anziehende Erscheinung. Der Sohn einer Bebamme und eines Bilbhauers fuchte er bie Seelen ber Menschen bem Ibeal gemäß zu bilben und ben in ihren fcblummernben Gebanken gur Geburt zu helfen. Er miffe bag er nichts wiffe, mar fein Spruch, bas heißt er erfannte bag in ber Bhilofophie nur bas ftets burch eigenes Denfen Erzeugte gilt, nicht überlieferte Dogmen und ungeprufte Borurtheile Berth haben; erft bie felbst und frei gewonnene Ginsicht ift Philosophie, und fie muß als folde ftets von neuem geboren werben. Er erfannte bag ber Berth ber Sandlung in ber Gefinnung befteht, bas fittlich Gute alfo auch vom Biffen burchdrungen ift, weil zu wiffen was und warum man etwas thut, eben ber Begriff bes moralischen Sanbelns Damit war bas Innere vom Meugern unterschieben, und ift. Sofrates ftand nicht in ber naturwüchsigen Sarmonie ber bellenifden Schönheit, fondern hatte bie Seelenrube erft ben Leidenschaften abzufampfen und fogar häßliche Buge bes Gefichts burch einen ebeln Ausbrud ju überwinden und ju verflaren. Silenosherme vergleicht ihn ber Platonische Alfibiades, Die in der unförmlichen Sulle ein herrliches Gotterbild birgt. vergleicht er auch feine Reben; er ging vom Befondern aus um bas Allgemeine ju finden und in bem gerade Borliegenden, fchein= bar Bewöhnlichen eine höhere Bahrheit, einen tieferen Ginn au

12

entbeden; er rebete außerlich von Schmieben, Laftefeln, Bemuje und abnlichen Dingen, und wer ihm folgte bem wußte er bie Rathfel bes Lebens au lofen und bie eine alles burchwaltenbe göttliche Bernunft ju offenbaren. Statt ber Raturorafel vernahm und fragte er eine Gotterftimme in ber eigenen Bruft. Er ward angeflagt bag er bie Jugend verwirre und misleite und neue Gotter einführe. Die Unflage mar richtig. Um fie jum Rachbenfen ju meden lofte er ben Junglingen im Gefprach bie herfommlichen Meinungen auf, zeigte ihnen ihr Richtswiffen und gab ihnen nicht fofort einen neuen Beiftesinhalt, fonbern verließ fie junachst mit ber Aufforderung felber ju forschen baß fie bie Bahrheit fanden. Er hatte auch einem Sohne, ben ber Bater gur Gerberei beftimmt, ben Bedanten eines beffern Lebens eingegeben zu bem er fahig fei, und bamit Bater und Cohn auseinander gebracht, und biefer war verdorben. Und bag er gwar au ben Bolfegottern opferte und betete, aber ein Soberes über ihnen annahm, bag bie eine weltordnenbe gottliche Bernunft fich nicht mit ben vielen Gottern Griechenlands vertrug, ift auch flar. Go mard er ber Anflage fculbig befunden. Er batte flieben fonnen, und wollte nicht; er hatte ben heimischen Gefeten fo viel ju verdanten, und wollte fich nun im Greifenalter nicht gegen fie vergeben; er wollte ertragen was feine Mitburger über ihn verhangten, aber auch zeigen bag bie 3bee fur bie er gelebt eine toduberwindende Rraft habe. Er führte fie jum Gieg indem er fich fur fie opferte. Das glte Sellas mit bem Gehorfam fur bie vaterlandische Sitte und mit feiner phantasiegeborenen Religion, ober Sofrates mit feiner Subjectivitat, Die über alles von fich aus enticheiben follte, mit feiner philosophischen Erfenntniß bes Ginen Gottes, ber bas fich wiffenbe Gute felbft mar: bier ftanden zwei Brincipe gegenüber, jedes berechtigt, jedes fich ju behaupten ent= ichloffen. Das war bas Tragifche. Run geftattete bas athenische Befet bag ber Berurtheilte fich felbft eine angemeffene Bufe beftimme; Cofrates hatte fich verbannen ober bedeutend um Gelb ober Befangniß beftrafen fonnen. Damit hatte er fich felber aufgegeben und die Unwahrheit feiner Sache anerfannt. Er fagte also daß er verdiene auf öffentliche Roften im Brytaneum gu leben ale ein Dann ber fich ume Baterland verbient gemacht So traf ihn, weil er fich feine Bufe feste, Die Tobes= ftrafe. Beiteren Muthes trant er ben Schierlingsbecher. Schulbig war er por bem Bolfegericht, aber bas Beltgericht, Die Beltgeschichte hat ihn heilig gesprochen, er ist eine der Angeln geworden um welche die Geschichte sich dreht, und war der philosophische Prophet mit seiner Lehre und mit seinem Märtyrthum für den der vierhundert Jahre später in Judäa sich als den Messias erstannte und erwies.

Angesichts einer Erscheinung wie die seinige fagen wir mit Melchior Meur:

Wenn wir in urgewalt'gem Streit Die großen Menschen sehn Ans innerfter Nothwendigseit Dem Tob entgegengehn, Da möchten wir bem Helbenschwung In bes Geschiebes Iwang Burufen mit Begeisterung: Glückauf zum Untergang!

Das Tragische schmudt sich mit dem Glanz der erhabenen Schönheit, wie das Sichverzehren der Kerze ihr Leuchten ist. Wer in einer gewaltigen Leidenschaft erglüht, der strahlt auch in ihrer klamme, der gewinnt auch das Entzüden das sie bietet, wie Romeo und Julie in ihrer Liebe. Wer alles an Ein Gut setzt dem ist es auch ein Höchstes das ihn befeligt. Nur im Kampf bewährt sich die Tugend, und wenn er ihr nicht erspart bleibt, so wird dafür die Treue die in den Tod mit der Krone des ewigen Lebens geehrt und durch den Ruhm und durch die Kunst verherrlicht.

Beil bas Schone bier im Berlauf einer Sandlung fich offenbart, ift porgugemeife bie Boefte und gwar bie bramatifche fur bie Darftellung bes Tragifchen berufen. Die Architeftur fann es nicht veranschaulichen wollen, aber die bewegte Dufit vermag feine Stimmung, vermag bie Beife feiner Bewegung auszudruden, auch wo fie nicht, wie in Sandel'ichen Dratorien und Mogart's ichen Overn an bas Wort fich anlehnt, fonbern bie Rlange ber Instrumente gur Symphonie gusammenfügt. Die Dufit bringt ja Diffongngen ober Accorde in welchen mehrere aber nicht alle Tone im Ginflang find, und baber bie Gehnsucht vollerer Befriebigung gewedt wird, und fie vermag bann bie Diffonangen aufgulofen und gur reinen Sarmonie führen. zu Dufit ftellt Gegenfate gegeneinander und lagt fie miteinander ringen und fich endlich verfohnen ober fie gibt die Ausgleichung in einem Schlußfage ber die Contrafte übermunden in fich enthalt. Beethoven's neunte Symphonie (in D moll) ift eine große Tragodie in Tonen, bie mit ben tiefften Schmerzen

bes lebens ringt, um aus aller Roth und allem Zwiefpalt uns au bem Gefühle au erheben bag boch bie Freude berricht, wie ein Gleiches in Schiller's Symne hervortritt. Auch bie Symphonie in C moll verflart bie Wehmuth in Luft, und vielfach meinen wir ben Brometheus ju vernehmen wie er ftolg und fuhn feiner Rraft bewußt fich überhebt, und bann angefeffelt aufftohnt und vom Geier gerfleischt boch bie Liebe gur Menschheit im Bergen bewahrt, bann in Schmerz verfinkt und endlich fich innerlich verfohnt und jur Sarmonie mit ber fittlichen Beltordnung lautert, und nun in ben Dipmp feinen feierlichen Gingug halt, umjauchat von ben Taufenben, benen er Bohltbater und Befreier mar. Auch in Beethopen's Beroica ift bas Tragifche bes Belbenthums und feine Apotheofe vereint; es geht burch Rampf jum Gieg, es tragt ben Schmerz bes Lebens, Die Tobtenflage erschallt in bumpfen Trauertonen, ebe ber feierliche Triumphgefang ber Dit= und Rachwelt feinen Jubel anftimmt.

Die bilbende Kunst kann im Flusse ber Zeit nur einen Augenblick festhalten, darum wird es ihr schwer diesen so zu mahlen daß man das Borhergehende und Nachfolgende klar erkennt, und so die durch Schmerz vermittelte Lust des Tragischen empfindet. Auf dem Felde der Plastik gelang es dem Bildner der Niode. Wir sehen in der Hoheit ihrer Gestalt den Stolz der Mutter die im Glück der Mutterliebe sich überhob, diese aber auch im Unglück bewahrt, wir sehen ein unermessliches Weh über sie kommen, aber sie rettet ihre Würde, sie trägt es mit edler Fassung, und wenn auch im Untergang des Irdischen sich die ewige Gerechtigkeit verkündet, so zeigt sich eben in der Darstellung des Ganzen die Wirklichkeit der Idee und damit die Schönheit.

Tragisch erschütternd ist die Zerstörung Trojas von Cornelius. Priamos ist erschlagen, hefuba versteint im Schmerz, der wilde Byrrhos schleubert den kleinen Astyanar in die Flammen; Meneslaos greift nach einer der Priamostöchter; helena lehnt an eine Säule halb ohnmächtig; wir erkennen in ihr den Grund des Untergangs der Stadt, die des Ehebrechers Sache zu der ihrigen machte, die Entführte dem Gatten nicht zurückgad. Griechen verstheilen die Siegsbeute. Den Aeneas führt die Gnade der Götter, die er treu verehrt, aus dem Einsturz der Vaterstadt zu neuer größerer Bestimmung, er zeigt seinen edeln Sinn in der Rettung des Baters, des Kindes, der Penaten. Ueber jener Mittelgruppe erhebt sich groß und herrlich die Seherin Kasiandra, gottbegeistert

erkennt fie ben Zusammenhang ber Dinge, im gegenwärtigen Leid bie Buße ber Schulb, und die funftige Strafe fur die Frevel

welche jest geschehen.

Gine gemalte Tragodie ift auch Raulbach's Berftorung von Berufalem, als gottliches Strafgericht im Bufammenhang ber Beltgeschichte bargeftellt. Die Bropheten in ber Sobe beuten auf bie Mahnungen bin die fie vergebens verfundigt, und enthullen bamit die Schuld bes Bolfs, die im Trop ber Beerführer vor bem brennenden Tempel, in ben graufen Muttern bie bas Rind fclachten wollen, im Ahasveros auch als gegenwärtig veranschau-Der Siegeseinzug ber Romer vollstredt bas Bericht, aber Cleagar ertragt bas Berbangnis mit ber Burbe und Rraft bes alten Bolfsthums, er gibt fich felbft ben Tob um bas Baterland nicht zu überleben. Die von Engeln geleitete Christengruppe wirft verfohnend, fie geigt mitten in ben Schreden ber Bernichs tung felbft die gottliche Gnabe, die ben jum Beile führt ber fie ergreift und walten laft. Und fo erbliden wir im Gangen ben Sieg ber Ibee über eine widerftrebende Belt und haben in ber wohlgegliederten und fünftlerifch abgerundeten Darftellung felbft bas tragisch Schone vor Augen, ober bas Tragische wie es innerhalb bes Schonen fteht.

Busammensassend und abschließend können wir sagen: Wenn bas einzelne Schöne gerade seiner Größe nach mit dem Absoluten dadurch in Conflict geräth daß es nicht durch Selbstausopserung sondern durch Selbstsucht mit ihm eins werden will, wenn es ein besonderes Gut zum alleinigen und höchsten macht und damit andere Pflichten verkennt und hintansett, so wird es tragisch, und die Schuld der Ueberhebung oder der verletzten Rechte verlangt durch Leid und Buße die Verschnung mit dem göttlichen Willen, der hier als das Schickal erscheint, welches jede Vermessenheit auf das wahre Maß zurücksührt, auch das einseitige Recht und jede noch so herrliche Richtung der Seele die sich ausschließlich geltend machen will, der Idee und Harmonie unterwirft, damit aber gerade diese verwirklicht, und so das Gemüth über die schweren Wehen und Kämpse des Lebens zur freudigen Anschauung und siegreicher Schönheit erhebt.

Seinen Gegensat hat bas Tragische am Komischen. Dies beluftigt uns mit den kleinen Widersprüchen des gewöhnlichen Daseins, es bringt uns zum Lachen, wir meinen in einer tollen Welt zu stehen, und dennoch bleiben wir im Schönen, und das Komische steht mit bem Tragischen in ber gemeinsamen Sphare ber Berwirklichung ber Ibee trop einer widerstrebenden Erschei-

nungewelt und mittels ber Auflöfung berfelben.

Das Lächerliche, fagt Jean Baul, hat von jeher nicht in bie Definitionen ber Philosophen bineingeben wollen ausgenommen unwillfürlich; und Zeifing hat banach fich ben Gpaß gemacht in feinen Mefthetischen Forschungen bie befannteften Definitionen vorzuführen und nachzuweisen wie fie felbft nach ihrer eigenen Bestimmung lacherlich find ober ihre Auffteller eine fomifche Riaur Der Grund liegt auch bier barin bag man in einen Sat einfangen wollte mas eine langere Entwidelung ift, baß man überfah wie bas Romifche niemals als ein Fertiges, fondern immer ein Werbenbes auftritt, und als ein Schones aus ber Auflösung wiberftreitenber Elemente im Bufammenwirfen eines Begenftanblichen mit bem menichlichen Beifte fich erzeugt. Bir merben alfo lieber ben Berlauf biefes Broceffes ichilbern um gur Ginficht in die Ratur bes Komifchen binguführen, und ba geigt es fich baß alle bie üblichen Definitionen etwas Richtiges haben, in ber Regel aber nur einen Moment festhalten, ober Mertmale angeben bie nicht überall paffen. Rur bag man nirgenbe bas Romifche als einen bialeftischen Gegensatz gegen bas Schone nehme, wie fo vielfach gefchehen ift, fonbern festhalte bag wir innerhalb bes Schönen fteben.

Richts ift an fich fomisch ober lächerlich, erft ber Beift macht es bagu, es wird erft im auffaffenben Subjecte. Bum Lachen gebort einer ber ausgelacht wird, aber por allem einer ber auslacht, ber ben andern laderlich findet, und gar oft wird burch eine und Diefelbe Sache von zweien ber eine beluftigt, ber andere geargert. Durch nichts bezeichnen bie Menschen mehr ihren Charafter als burch bas mas fie lacherlich finben. - außerte Goethe einmal, und Bifder hat folgende Scala ber Lacher entworfen: "Der handwurft benutt Strafenjungen als Begenftanbe bes Lachens für bas Bublifum; unter jenen mag felbft fcon einer ober ber andere fein ber mitlachend in die Romit, burdy bie er leibet, frei eingeht; Bauern lachen über bas Spiel bas ber Sanswurft mit ben Jungen treibt; ein Bebant lacht über bas Lachen ber Bauern; ein wirklich Bebilbeter lacht über Diefes Berlachen bes Lachens." Für ein gottliches Auge wird unfer ganges irbifches Treiben eine Romobie fein, fur die Chaffpere ichon bie Titel gefunden bat, fie wird bald Biel garmen um nichts, balo bas Luftfpiel ber

Irrungen heißen, balb Wie es euch gefällt, balb Enbe gut alles gut.

Ben wir auslachen, wer für uns tomifch ift, über ben erheben wir und, er ericheint und alfo nicht erhaben, vielmehr bas Gegentheil, flein und nichtig. Aber lang nicht alles Rleine ift lacherlich, es wird es nur baburch baß es etwas Befonderes fein will, oder baß feine Unvollfommenbeit als folche und fichtbar entgegen-Bean Baul fagt bag wir über einen angeschauten Unver-Dies führt uns gleich auf bie rechte Spur. Biberfpruche und Berfehrtheiten bes Lebens find balb ein qualenbes Rathfel für unfern Berftand, balb ein ichmerglicher Angriff auf unfer fittliches Wefühl; waren fie bas Bleibenbe und Geltenbe, fo mare bie Schonheit aufgehoben. Wenn fie aber ale Berfehrtbeiten und Biberfpruche por unfere Unschauung treten, wenn wir feben baß fie ein thörichtes, haltlofes, fich felbft auflofenbes Treiben find, bann entbindet fich unfer Gemuth von bem Drud und ber Schwere einer ibeenlofen ober ber 3bee entgegenftebenben Realitat die momentan auf ihm laften wollte, und fcuttelt lachend Diefelbe von fich ab, indem es fich barüber in bas Wohlgefühl ber eigenen 3bealitat und Gefundheit erhebt. Im Romifden ift immer etwas bas uns verblufft ober verwirrt, uns einen achoc » gibt, und wenn es besteben bliebe, fo murbe es uns verwirren und argern; aber indem es jugleich an feinem eigenen Biberfpruch ju Grunde geht, bamit bie Richtigkeit bes Berkehrten aufzeigt, loft fich bie Diffonang, und Dies anguschauen erheitert und wieder und gibt und die Gewißheit baß nur bas Bute, Schone, Wahre auch bas Birfliche und Dauernde ift. Zeifing fpricht barum von einem Mifchaefühl von Bermunderung und Behagen, bas fich naturgemäß einstellt, wenn wir einen gegen und anrudenben Feind plotlich fich felbit aufreiben feben, und vergleicht bie Widerfpruche im Gegenstand, beffen Unvollfommenheit uns chofirt, jenen beiben fich felbst auffreffenden Lowen, die nichts übrig laffen als bie Schwange. Die 3medwibrigfeit muß und ale folche, bas heißt in ihrer Gelbstgerftorung anschaulich fein, bann erzeugt fie baburch in und bas Bohlgefühl ber 3wedmäßigfeit, und bas Bewußtfein daß wir felber, Die wir ja bestehen bleiben, in bas Reich Diefer lettern gehören; deß freuen wir und auf Roften ber widerfpruches vollen Scheinerifteng.

So lachen wir über ben Trunfenbold, ber fich heute vorgenommen hat nicht ins Wirthshaus zu geben und als er gludflich vorüber ift, umfehrt um fich fur feine Enthaltfamfeit beim Schoppen burch bie Seligfeit eines Raufches zu belohnen. Wir lachen über ben Bauer ber fich bas Abfagen bes Aftes bamit erleichtern will baß er fich auf bas außerfte Enbe fest, und ber mit bem letten Bug au Boben fällt. Wir lachen über ben Geighals ber um wieber ju feinem Thaler ju tommen, welchen er einem armen Barbier gelieben, fich von bemfelben einen Bahn ausziehen und fchröpfen läßt ohne bag ihm etwas fehlt. Gin Gelbprog hort ftreiten ob bie Defterreichischen Staatspapiere um 3/4 ober 2/4 % geftiegen feien und fagt: Entschuldigen Gie, um 1/2 0/0; ber 2/4 gefagt hatte, bemertt ihm bas fei ja einerlei, und jener verfest: Das mag fur Sie nichts ausmachen, bei einem Bermögen wie meines aber gehts in die Taufende. Gin anderer will nicht im Belg photographirt fein, fondern im Frad, weil fonft bas Bild im Commer nicht vaffe, wo man feinen Ueberwurf trage; ber launige Photograph geht barauf ein und will auf bem Belg bestehen, weil wir Die meifte Beit bes Jahres boch ichlecht Wetter haben, aber jener will bas Bilb bem abligen Schwiegersohn ichenten, ju bem man nur im Frad fomme.

Bir lachen über ben Unverftand ber fich blogftellt, ber fich baburch anschaulich macht bag er fein eignes Werf vereitelt. Dahin fonnen wir die Definition bes Ariftoteles auflofen bag bas Lächerliche bas unschabliche Sagliche fei. Freilich ift noch lange nicht alles ungefährliche Säßliche lächerlich, und andrerfeits ftehn wir mit bem Säglichen als foldem außerhalb ber Sphare bes Schonen. Das Romische ift nichts Fertiges, sonbern Bemegung, und fo ift ber Act ber Auflösung eines Saglichen, wodurch bies unschädlich wird, allerdings eine feiner Bedingungen, boch bort bamit bas Sagliche als foldes auf, und fomit ftellt fich für unfer anschauendes Bewußtsein bas Schone als bas allein mabre Gein wieber ber. Darum tonnen wir allerbings auch über Schlechtigfeiten lachen, bie und emporen murben, wenn fie bestünden, wir fonnen über fie lachen, wenn wir feben wie fie burch fich felber ju Fall fommen. Jemand wird über eine Bunde an ber Rafe befragt, er antwortet baß er fich hineingebiffen habe; man macht ihn auf die Unmöglichkeit aufmertfam, und er verfett baß er auch bagu auf einen Stuhl gestiegen sei. Go lachen wir über bie Munchhaufeniaben, weil fie Barobien bes Lugens find, wenn er am eignen Bopf fich aus bem Sumpf gieht, ober mit bem Bolf weiter fahrt, ber ihm bas Schlittenpferd auf und fich

in bas Gefdirr hineingefreffen auf ber Reife in Rugland; wir glauben nur einen Augenblid an die Möglichfeit, Die Unmöglichfeit leuchtet von felbft ein. Es ift immer nur ber erfte Gindrud ber und verwirren ober jum Widerfpruch und Widerftand reigen barf, aber ber Gegenstand muß uns von biefer Irritation felber baburch befreien bag er fich felber aufhebt. Darum lachen wir auch über Falftaff's Lugen, weil fie fo groß und bid find wie ihr Bater felbft, weil ihre Unglaublichfeit in die Augen fpringt und mahrend ber Ergahlung felbft vom Dichter hervorgehoben wird. Kalftaff's Strafenraub geht fo vor fich bag mir vorque miffen Die Beute wird ihm wieder abgejagt und bas Gange wird ihm jum Spotte über Reigheit und Brahlerei, gibt ihm aber zugleich Belegenheit feinen Bis zu zeigen. Kalftaff's ebebrecherische Gelufte in ben Luftigen Beibern von Windfor find an fich gar nichts Lächerliches, fonbern eine Schlechtigfeit und als folche wiberlich. aber ber Berr Ritter meint er thue ben Burgermannern nur eine Ehre an, wenn er fie frone, und bie Burgerfrauen muffen fich feine Bunft hoch anrechnen, und er erfahrt nun und ber Buschauer mit ihm was bies verlebte luberlich geworbene Ritterthum ift. alte Bafche die man in ben Rorb padt und in bas Baffer fcuttet, ein Gesvenst bem Rinder ben Bart versengen und bergleichen; es erscheint in feiner Richtigfeit, und baburch beluftigt es uns.

Für den gesunden Sinn des Bolks ist der Teufel ein dummer Teufel; er will das Bose und muß doch dem göttlichen Willen und Weltplan dienend das Gute schaffen; die mittelalterlichen Mysterienspiele und Moralitäten haben darum den Teufel und das Laster als tomische Figuren behandelt, indem sie die Verkehrteheiten und Widersprüche derselben ans Licht zogen; auch Dante an einigen Stellen der Hölle, z. B. am siedenden Blutmeer der Blutvergießer, belustigt sich mit den Dienern der Hölle, und Goethe hat im Mephistopheles von Anfang an den Schalf betont und ihn am Ende durch eigne Thorheit sich selber um seinen Iwed betrügen lassen.

Dies zweite Moment im Komischen, die erscheinende Selbstegerstörung des Widerspruchs, hatte Kant bemerkt und hob er einseitig hervor, als er sagte das Lächerliche sei die Auslösung einer Erwartung in Nichts. Aber wie mancher Erwartung geschieht dies ohne daß sie komisch ware! Eine Spannung ist immer vorhanden, wir mussen durch den Widerspruch chokirt oder studig

fein; er erheitert und wieder, wenn er von felbft in fich gerfällt. Es gefchieht etwas anderes als ber Anfang erwarten ließ. Betterquer Bauer hat ber bettlägerigen Chehalfte eine Guppe gefocht, und die Frau fagt biefe Suppe moge fie nicht, Die fei flau und matt, ba erwidert er: Beift bu mas, fo thu' ich noch etwas Butter bran, und effe fie felbit. Der vierschrötige Sachienbaufer lebnt fich in ber Baulefirche jur Barlamentezeit auf einen por ihm figenden feinen herrn, und als biefer fich halb verwunbert, halb verzweifelt umblidt, fragt er: Benir' ich Gie vielleicht? Go fagen Gie's nur und ich haue Ihnen auf ben Ropf bag Gie gewiß 3hr Maul halten. Go urtheilte Leffing von einem Buch es enthalte viel Gutes und Reues, nur fchabe bag bas Reue nicht aut und bas Gute nicht neu fei; ober Schiller von ben Minneliedern, ba fei der Frühling ber fommt, ber Commer ber geht, und die Langemeile Die bleibt. Man macht etwas Werthloses bamit lächerlich baß man die Erwartung erregt als auf etwas Besonderes, und es baburch in feiner Bloge hinftellt, und wenn bas Unerwartete ober bie Auflösung einer Erwartung in Richts biefen Charafter hat, daß nämlich baburch ein Widerspruch ober Unverftand feinem Befen nach offenbar und anschaulich wird, wenn wir verblufft und befriedigt jugleich find und unfere Erhebung über bas Berfehrte genießen, wenn wir in bem Berfallen bes Gebrechlichen, bas boch mas gegen und fein wollte, unferer unerschütterten Gesundheit bewußt werben, bann lachen wir.

Der "baumwollene Schlafmutenhandler", ber in bem Bald Oftindiens fich gur Rube legt, aber nach feiner philifterhaften Gewohnheit aus ber Beimat auch bort eine weiße Rappe aus bem Bad hervorgieht und über die Ohren ftulpt um fich ja nicht ju erfalten, er wird unter ben Balmen icon ju einer tomischen Kigur. Das fteigert fich und wird anschaulich, wenn jest bie Affen von ben Baumen fteigen und es ihm nachthun. Er erwacht und fieht verzweifelnd ben leeren Sad und auf ben Baumen bie gefichterschneibenben Affen mit ben Schlafmugen auf bem Ropf. Bornig reift er bie feinige herab und wirft fie ju Boben. Sofort thun die Affen es ihm nach, und die weißen Rappen fliegen gu feinen Rußen wieber zu einem Bad zusammen. Jest fann er lachen und wir mit ihm; bas ihm Schabliche bes thierifden Rachahmungstriebs hat fich ihm wieder jum Ruten verfehrt, und er veranlagte es burch ben Bornesausbruch, ber bies gar nicht

beabsichtigte. Wenn und hier ber Unverftand bes Affen in ber Nachäffung bes Menschen besonders badurch beluftigt daß er fein eignes Wert wieder aufhebt, fo überrafcht und ergopt und bei einem andern Affen bie Meußerung bes aufdammernben Berftan-Derfelbe liegt hinter bem Sund unter bes im Unverftanbigen. bem Dfen, fodaß feine Rafe aus der Binterpforte bes Bundes bestrichen wird; einige mal, wenn dies geschieht, schuttelt er fich, bann aber fteht er auf, holt einen Rortstopfen und ein Scheit Soly und verpfropft bie ihm unangenehme Deffnung.

Gehr finnig befinirt baber Arnold Ruge: "Die Erheiterung. ber Beiftesblig ber Befinnung in bem getrübten Beift ift bas Romifche." Es fest einen Drud, eine Spannung, einen Wiberfpruch voraus, und ift die Luft in ber Befreiung und Auflofung, Damit in ber Wiederherstellung ber Beiterfeit bes Beiftes und ber Boltaire nannte hoffnung und Schlaf bas Gegengewicht gegen bie Dubfeligfeiten bes Lebens. Er hatte auch noch bas Lachen bingufügen fonnen, bemerfte Rant, und Golger pries bas Lachen als ben erfrischenden Thau vom Simmel, Der uns vom Elemente ber Gemeinheit rein mafcht, in unfern Bemühungen Das bosartige Sohnlachen freilich, in ums Sobere erquidt. welchem bie Gemeinheit über bas 3beal zu triumphiren meint, wenn fie fieht wie auch bem Gbeln ein Fleden anhaftet ober ein Unglud wiberfahrt, biefer momentane Triumph ber Saglichfeit ift freilich vom echten Lachen über bas Romische ju unterscheiben, bas vielmehr die Freude barüber ift bag bas Sagliche und Wiberwartige wie es empfunden wird zugleich auch burch fich felbft Diefe afthetische Erheiterung ift barum auch fein veridwindet. geiftlos robes Gelächter, bas fich in feiner Grundlofigfeit felbit lächerlich macht. Und barum burfte Diberot behaupten bag bas Lachen ber Brufftein bes Geschmads, ber Gerechtigfeit und ber Bute fei; bas afthetische ift mohlwollend heiter.

Betrachten wir ben Borgang bes Lachens, fo entspricht er unferer Schilderung vom Proces bes Romischen; wir öffnen etwas ben Mund wie vor Staunen, zeigen aber auch etwas Die Babne wie gur Abwehr, gieben und gurud und halten ben Athem an, aber bas alles nur fur einen Augenblid ber Spannung; burch Die angeschaute Auflösung bes Wiberspruche folgt auch zugleich Die Löfung fur uns, in ber Erschütterung bes Zwergfells schütteln wir ben Drud ab, ber auf und laften wollte, und in bem rafchbeidleunigten Athmen ichlägt ber Buls bes Lebens ichneller und

erhöht fich beffen Bohlgefühl. Die unnöthiger Beise beengte Bruft fprubelt ihre Lebensfraft um so treier aus.

Die finnliche Erschütterung und finnliche Luft überwiegt im Romifchen, mahrend im Tragifchen bas Ergriffenfein und bie Befriedigung bes Beiftes vorwaltet. Begen die fich überfteigenbe Beiftigfeit lagert fich bie cynische Derbheit bes Romischen, bamit wir nicht vergeffen bag wir boch alle nacht in unfern Rleibern fteden, und gerade die gemeinfte irbifche Bedurftigfeit macht fich aus biefem Grund im Romifchen breit, und hat als Gegenfas gegen bie fpiritugliftische Ginseitigfeit ihr Recht, wie wenn bei Ariftophanes bem Sofrates, ber mit offnen Munde philosophireub gen Simmel ftarrt, ein Biefel vom Dach etwas Unreines in ben Mund fallen lagt, und baburch ihn aus feiner Bertiefung gurud-Aristophanes tabelte gwar feine Genoffen bag fie auf ber Buhne mehr ben Gegenpol bes Mundes als diefen felbst laut werben ließen, er felber ift aber bennoch reich genug an folden unterleiblichen Gemitteranalogien. Er felber preift bie gute alte Beit, wo man fich von ber Laft ber Mablgeit bes vorigen Tages auf freiem Kelb entledigt und gur Reinigung fich eines fpigen Steins bebient habe, und Die gepriefene gute alte Beit tritt bamit felber in eine fomifche Beleuchtung. Rabelgis läßt feinen fleinen Gargantua fich baburch als ein anschlägiges Burfchlein erweisen baß er Studien anstellt mas bagu geeigneter fei als bas Steinchen ber guten alten Beit, und bag er bei bem Resultat anlangt: bas Befte fei ein junges noch ungefiedertes flaumigweiches warmes Ganschen.

Hatte aber Napoleon recht zu fagen: Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas? So allgemein gewiß nicht, wiewol es ihm tausend mal nachgesprochen worden und Jean Paul und nach ihm Bischer das Erhabene und das Komische unmittelbar zusammenstellen. Wo liegt für den Montblanc oder den Sternen-himmel, wo für den Phidias'schen Zeus und den Aeschyleischen Prometheus diese Nähe des Lächerlichen, daß von ihnen zu diesem nur ein Schritt wäre? Oder Moses und Christus, Karl der Große und Napoleon selbst, sind sie nicht erhaben und schlagen sie irgendwie oder wo in Lächerlichseit um? Der Ausspruch Napoleon's war anders gemeint, er trisst dassenige was an sich nicht erhaben ist, aber sich den Schein des Erhabenen gibt, hochtönende Phrasen die von keinem Gehalt erfüllt werden, eine sich ausspreizende Gravität die von keiner innern Würde getragen wird, kurz das

Rleine bas bie Daste ber Große vornimmt ohne fie auszufüllen. ben Gfel mit ber Lowenhaut, oder ben Frosch ber fich jum Doffen aufblähen will und barüber gerplatt, und ber baburch gerabe ein recht augenscheinliches Beispiel fur bas Romifche ift. Gin Gegenstand ber Die Erhabenbeit jur Schau tragen will ohne fie au befiten, macht fich lacherlich fobalb eben biefer Biberfpruch bes Seins und Scheins ju Tage fommt und bas eitle Streben fich baburch in feiner Soblheit blogftellt. Wer fich überhebt ber thut bamit etwas Berkehrtes und erwedt in anderen Die Luft ibn bies empfinden ju laffen. "3ch rufe Beifter aus ber Erbe Tiefen"! fagt ber pathetische Dwen Glendower, und will ben Mitverschworenen in Chaffpere's Beinrich IV. bamit imponiren. "3d aud, fie tommen aber nicht" verfett raid Bercy Beißsporn. Darum heftet fich die Romobie gern als Parodie an die Ferfe ber Schlechten Tragobie, und bie Schuld wird mit ber Berhangnißvollen Gabel aufgespeift. Als Bandinelli eine Laofoonsgruppe machte, welche die bes Alterthums übertreffen follte, zeichnete Tigian feine Laofoonsaffen, brei Drangutange in ber von ihm beliebten Stellung von Schlangen umwunden. Gegen bie einfache Größe bes mahrhaft Erhabnen verfangt feine Barobie, wer fie versucht ber gerath in Gefahr fich felber lacherlich zu machen. Es war ein Disgriff die Ilias burch eine Komobie parodiren ju wollen, es mußte bas einem Chaffpere felber mislingen, als er gereigt gegen bie fich überhebenben Freunde bes Alterthums und bie einseitige lleberschatung beffelben gerade ben Urvater ber Dichtfunft jur Bielicheibe feines Wiges in Troilos und Creffiba Auf Phibias ober Raphael laffen fich feine machen wollte. Caricaturen geichnen, es führt von ber erhabenen Ginfalt bes vollendet Schonen fein Steg ins Bebiet bes Lacherlichen. Dagegen wenn Birgil's großwortiger Selb fich überall felbft als ben frommen Meneas einführt, und ben Romern ber Raiferzeit nur bie alte Ruftung ber homerifchen Belben angezogen wirb, bann ergott' es uns wenn er fogleich bei bem Willfommseffen bas ihm Dibo gibt, in ber Mitte einer großen Baftete gang aus Butter abgebildet bafteht, wie ihn und Blumauer gezeigt hat.

Bischer sah im Erhabenen bas Ueberwiegen ber Ibee über bie Erscheinung ober bas Bilb; — bas ist freilich nicht wahr, benn eine Sache von ber wir sehen baß sie ihrer Ibee nicht gewachsen ist, nennen wir eher kleinlich und schwach, als erhaben, sie kann uns nicht erheben, sie ware, wenn sie ware, wenn sie erhaben

fein wollte, jene fich auffpreigenbe Scheingroße, von ber jum Lächerlichen allerdings nur ber eine Schritt ift baß fie in ihrem Erug entlarvt werbe, was am leichteften gefchieht, wenn fie felber, wie gewöhnlich, fich verrath und aus ber angemaßten Rolle fällt. Das faliche Erhabene fann allerdings ins Romifche "umschlagen"; fein Erbfeind (nach Jean Baul) ift allerdings bas Romifche. 3hm gegenüber forbert allerbings bas Schone eine Serftellung, und biefe geschieht, wenn es burch feine Gelbstauflofung uns beluftigt, mabrend es uns imponiren wollte, wenn es por und zu Kall fommt, mahrend es und überragen und ftaunen machen Aber Bifcher läßt die Storung bes Wefens im Erhabenen bestehen, und völlige Benugthuung fur bas verfurzte Recht bes Bilbes foll nur ein neuer Wiberfpruch fein, nämlich eine negative Stellung welche fich nun bas Bilb gur 3bee gibt, inbem es fich ber Durchbringung mit ber 3bee wiberfest und ohne fie als bas Gange behauptet. Sier liegt aber boch bas Romische nur barin baß Bifder meint bas Schone werbe hergeftellt wenn man gum erften Biberfpruch noch einen ameiten binaufugt, bie bann beibe nebeneinanderstehn, als ob zwei zerriffene Schube aufammen ein ganger maren. 22)

Im Romifchen feiert und genießt bas lachenbe Gubject feine Erhebung über bas verlachte Dbject, ber Beift, eines Drudes und einer Spannung lebig, freut fich feiner Freiheit, indem er fieht wie bas ihm Biberfprechenbe fich felber blamirt ober gerftort. In feiner Freiheit und Gelbstthatigfeit läßt er aber bie Dinge nicht blos an fich herankommen um burch ihre Lacherlichkeit jum Lachen gereigt ju werben, fonbern er geht ihnen entgegen und auf fie ein um an ihnen feine Dacht und Berrichaft ju erweisen, nach feinem Berftand und Willen fie gurecht zu ftellen, fein Spiel mit ihnen gu treiben, die feinen Widerfpruche aufzusuchen ober ben Begenstanden felbit erft welche zu bereiten. Diefe freithatige Romit bes Beiftes ift ber Big. Das beutsche Wort tommt von wiffen, gewißigt heißt einer bem feine Berbrehtheit burch bittre Erfahrung ausgetrieben, ber nun flug geworben und ju überleanem Biffen getommen ift. Das englische spirit, bas frangofifche esprit ift berfelbe Ausbrud fur Beift und Bis. Das Aufsprudelnde, nicht an der Scholle Rlebende, Leichtbewegliche. über ber Welt Schwebende und fie nach feinem Sinn Bermenbende im Beift. Unfer Denfen ift ein Unterscheiben, Die Unterschiebe ber Dinge flar und icharf zu beftimmen und bamit jegliches in

seiner Eigenheit festzuhalten ist die Thätigkeit des Scharssinns, während der Tiefsinn in die Tiefe sinnt, das heißt die gemeinssame Einheit und den allgemeinen Lebensgrund in allen Mannichfaltigen und Besonderen erschaut. Der Wit läßt aber die Welt nicht bestehen wie sie ist, sondern er combinirt die Dinge nach seinem Belieben, er bringt das Entlegene zusammen und sindet neue Beziehungspunkte heraus, auch solche die er erst schafft, und wodurch er etwas Neues erzeugt. Scharssinn und Tiefsinn gehören der Intelligenz an, der Wit sist Sache der Phantasie. Dies hat man gewöhnlich übersehn, wenn man ihn mit jenen beiden verglich; er ist nicht sowol ein theoretisches als ein ästhetisches Vermögen. Aber die Phantasie ist nicht unverständig, und darum tressen die gestügelten Pfeile des Wises den rechten Fleck, und wirken zündend, erleuchtend und befreiend auf das ganze Leben.

Ein icones Beispiel wie ber Wit ben Gegenstand aufsucht und reigt bag ber fich felber blofftelle und feine Biderfpruche enthulle, gibt Goethe's Mephiftopheles im Berfehr mit ber Martha, namentlich wo er bie Geschichte von ihrem Mann ergablt, und burch bie Art wie er mit ihr umfpringt bie gange Saltlofigfeit ihrer Ratur enthüllt, fie lacherlich macht. Ginen gleichen Spaß macht fich Falftaff mit bem Friedensrichter Schal und mit herrn Stille. Ueberhaupt ift Falftaff ein tomifches Talent, und zeigt die Freiheit bes Beiftes welche fich nicht außer Faffung bringen läßt, weil fie ben Dingen überlegen ift, und mit ihnen fpielt; er parobirt bie falfche Erhabenheit bes Konigs und ber tampfeshitigen Barone, er ichergt bie Tobesfurcht auf dem Schlachtfeld hinweg, und als ihn fein Being verbannt, wirft er ben Schaben und Spott auf ben Friedensrichter hinuber, ber ihm taufend Bfund gelieben, Die naturlich unter folden Umftanben verloren find.

Der Wis ift nicht das Vermögen Aehnlichkeiten überhaupt aufzusinden, sondern solche die für die gewöhnliche Ansicht gar nicht da sind, und ganz entlegene Dinge bringt er auf eine übersraschende Beise unter einen gemeinsamen Gesichtss und Brennspunkt. Dieser ist die Ersindung des Wibes und beabsichtigt; er ist die Bointe, die Spige, mit welcher der Wis sich einbohrt. Als Beleg diene folgende Geschichte, die Ruge erzählt: "Zwei politische Gesangne von verschiedener Natur, der eine ein Gutsschwecker, der andre ein begeisterter junger Mann, sasen zusammen

bei Tifch. "Schwarzbrot und Freiheit!" fagte ber Eble ale ber anbre bas Gffen lobte; aund Burft» feste ber Braftifus bingu. Stand er über ber Sache, fo war es ein Big über bie vorgebliche Genugsamfeit feines Genoffen, mar er aber vertieft in ben idredlichen Gebanten bes trodnen Brots, fo ift nur ein fomifcher Borgang vorhanden. Dhne jenes Bewußtsein ift er nicht wiBig. fonbern lacherlich". Der Bis lagt Aehnlichkeiten auftauchen Die für ben Berftand oft ungereimt, für bas gewöhnliche Bewuftfein und in der Birklichkeit gar nicht vorhanden find, aber er gieht ben Buhörer für einen Augenblid in die Illufion hinein als ob fie ernftlich gemeint feien, und die Luft bes Romifchen besteht in ber Auflösung bes felbitbereiteten Wiberfpruche und feiner Clemente. bas Keuer bes Biges vergehrt eben bas trodne ober leere Strob. an welchem es fich entgundet. Der Wig lagt fein Licht auf Die Dinge fallen wie ber Blit in ber Racht, er macht bag man auf einen Angenblid basjenige jufammen fieht, mas außerbem in feiner Trennung und Dunkelheit fortbefteht. Darum muß er ploblich und rafch einschlagen, und Polonius ber weitschweifige hat gang richtig einmal gelernt daß Rurge boch bes Wipes Seele Er muß fur ben Augenblid unmittelbar einleuchten, wenn man auch hintennach bemerkt bag er mit und felber fein Spiel getrieben hat. Allerdings gehoren jum Bige brei, einer über ben er gemacht wird, einer ber ihn macht, und einer ber ihn verftebt. und es gibt Leute die erft hintennach lachen, fowie fie immer wiffen was fie hatten fagen follen, wenn fie wieder ber Treppe brunten find; aber ein mubfam ftubirter und in feiner Anfpielung bunfler Big taugt nichts, er muß fich ohne Erflarer faffen laffen, weil er ja felber und über etwas aufflaren und ben Dunftfreis erheitern will. Bifcher bemerft recht gut: "Man muß bas Gefühl haben: wie fann einem nur fo etwas gang verwunicht Krembes einfallen! aber in bemfelben Momente muß mitten unter lauter abweichenden Eigenschaften im Bilbe ber Blig bes Bergleichungspunftes hervoripringen." Das Entlegne wird aufammengerudt, fobag es unter einen gemeinsamen Befichtspunkt fommt, und jest bebt eines burch ben Contraft bas andere berpor, und die Berbrehtheit ober Berfehrtheit bes einen wird uns im Lichte bes anbern flar, ober ber Wiberfpruch wird jum Sprechen gebracht und bamit jum Berftandniß bas ihn aufloft. Er wird hingestellt, und will eben und unangenehm werben, ba fommt ber Big und trifft mit feiner Spise einen Bunft, an ben

niemand bachte, und fiehe ba ber brobende Keind ift geschlagen und fturat in fich felbit gufammen. Biele Philologen wollen ihre Gelehrsamfeit bamit zeigen bag fie in ber Erflarung ihres Schriftstellere Barallelftellen aus anbern jufammentragen und nun vermuthen ber ihrige habe biefe vor Augen gehabt. Run fcbreit einmal bei Xenophon ein Efel und bei Tacitus wiehert ein Bferd; ba macht Friedrich August Bolf bie witige Bemerfung: ficherlich hat bies Bferd ben Tenophonteischen Efel por Angen gehabt. - Auf ber gottinger Bibliothet murbe einmal eine Silberftufe gestohlen. "Bas machen wir jest nur mit bem Butteral"? fagte Beyne in ärgerlicher Berlegenheit, und Raftner bob das Lächerliche biefer Frage burch die Antwort hervor: "Steden Sie bie Rafe binein bie Sie vom Curatorium befommen werben". - Wenn berfelbe Raftner ben Bythagoreifchen Lehrfat vorgetragen und die Erzählung baran gereiht bag Buthagoras ein Dankopfer von hundert Stieren gebracht ale er ben Bemeis gefunden, fo pflegte er ju fagen: Daber ber Schreden ber Dobsen fo oft eine neue Wahrheit entbedt wirb. - 3ch habe eben acht Grofden verdient, fagte Beinrich Beine, ale er aus einem fcblechten Concerte fam; es hat bas Billet fechezehn Grofchen gefostet, und ich habe mich fur einen Thaler gelangweilt. -Frau Surtig flagt Falftaff an er habe fie in Bezug auf bie unbezahlte Rechnung bamit getröftet bag Bring Being ihm Gelb fculbig fei. Bas? fragt biefer. Ja, verfest jener, bu bift mir beine Liebe fculbig, und bie ift mir mehr als eine Million werth. - Bon einem Bielreifenben fagte Schiller: Er wird noch lang reifen, aber ben Weg ins Land ber Bernunft finbet er nicht.

Wer seine Gedanken nicht zusammen und nicht im rechten Gang halten kann, macht sich durch seine Zerstreutheit lächerlich, wie Georg III. von England in der bekannten Anrede an das Parlament: Mylords and woodcocks who raise your tails, Mylords und Walbschnepsen die die Schwänze in die Höhle streden! Der Wit aber unterbricht absichtlich einen erwarteten Zusammenhang und überrascht durch einen unerwarteten Einfall, der aber bennoch trifft. Er sagt zum Beispiel von einem Mädchen: hübsch ist sie nicht, aber sie singt schlecht. Wer etwas das sich von selbst versteht noch erklären will, macht sich mit diesem Auszeigen seiner Weisheit lächerlich, wie Lessing's Händschen Schlau:

13

Co ist boch sonderbar bestellt, Sprach Häuschen Schlau zu Better Frisen, Daß nur die Reichen in der Welt Das meiste Geld bestigen.

Der Wis bringt eine auflösende Erklärung für das scheindar derselben nicht Bedürftige herbei. So wundern sich zuerst die Xenien daß Nicolai die Quellen der Donau entdest habe, da er sich doch gewöhnlich nach der Quelle nicht umsehe, und erklären die Sache dann so:

Richts tann er leiben was groß ift und herrlich, brum, herrliche Donau, Spurt bir ber Gafcher fo lang nach bis er feicht bich ertappt.

Ober Leffing erffart es baß Gottscheb's Gebichte 2 Thaler 4 Groschen koften: vier Groschen fur bas Lobenswerthe, zwei Thaler für bas Abgeschmadte.

Der bas Gespräch ber Tenien mit Moses Menbelssohn:

Ja, du siehst mich unsterblich! — "Das haft bu uns ja in bem Phabon Längst bewiesen." — Dein Freund, freue bich bag bu es fiehst.

Noch ein paar Beispiele ber gludlichen Bergleiche und Beziehungen. Wie die Xenien in bas Reich ber Todten hinabsteigen, parodiren sie ben Birgilischen Bers: sterilemque tibi, Proserpina, vaccam.

Befate, feufche, bir schlacht' ich bie Runft ju lieben von Manfo; Jungfer noch ift fie, fie hat nie was von Liebe gewußt.

Der Geburtetagegruß an Wieland:

Doge bein Lebensfaben fich fpinnen, wie in ber Profa Dein Beriobe, bei bem leiber bie Lachefis fclaft!

Leffing's Epigramm auf einen Gegner:

Wer fagt bag Meifter Raug Satiren auf mich fchreibt? Wer nennt gefchrieben bas was ungelefen bleibt?

Der Wis liebt die Antithese, weil sie das Gegenfähliche durch seine Stellung veranschaulicht. "Es gibt mehr Dinge im himmel und auf Erden als enre Philosophie sich träumen läßt", sagt hamlet, — "aber es steht auch vieles in den philosophischen Compendien wovon sich im himmel und auf Erden nichts sindet", verseht Lichtenberg darauf.

Der Wit liebt die epigrammatische Form, durch welche eine Erwartung erregt, dann aber nicht in Nichts aufgelöst, sondern auf eine überraschende Weise befriedigt wird. So scheint es als

wolle Leffing bie gefallsuchtige alte Jungfer entschuldigen, wenn er boch nur bie Beschuldigung scharft:

Die arme Galathee! Man fagt fie fcmarg' ihr haar, Dieweil ce boch fcon fcmarg ale fie es faufte war.

So fagte Cicero, ale eine alte Dame fich für breißigjährig ausgab: Das muß wahr fein, benn ich horte fie baffelbe schon por zwanzig Jahren versichern.

Dies führt uns jur Gronie. Gie grabt fich in Die Dinge ein um fie von innen heraus gu gersprengen, fie nimmt ben Schein Scheinbar fur bas Wefen, um biefes im Gelbftvernichtungsproceg bes Richtigen triumphiren ju laffen, fie ift eine fcheinbar lobende, in Wahrheit aber tabelnbe und höhnende Darftellung bes Berfehrten, Schlechten, Saglichen, um burch biefe gumal in ihrer absichtlich überladenden Karbung jum Bewußtsein bes Rechten zu bringen. Jean Paul forbert ben Schein bes Ernftes vom Bronifer um ben Ernft bes Scheines gu treffen, und preift besonders die Feinheit Swift's, ber es vor andern verftanden habe bie Chrenpforten fur Thoren gierlich mit Reffeln zu behangen. Die Fronie hat eine milbe und eine icharfe Form. nennen wir bie Sofratifche nach bem ebeln Weisen, meifterhaft übte, und gebulbig in bie Beschränftheit und in bie falichen Borurtheile ber Menichen einging, biefe gu ihren Confequengen entwidelte und auflofte um von ihnen zu befreien und ben Mitrebenben im Gefprach felbft ju befferer Ginficht ju fuhren. Er thut als wiffe er nichts und feien die andern die Wiffenden. von benen er belehrt fein mochte, er nimmt ihre Antworten für richtig an und baut barquf weiter bis bas Bebaube einfturgt und fie mit ihm erkennen baß ein falfcher Grund gelegt war, fie mit ihm nun nach bem rechten Grunde fuchen. Die fcharfe Gronie bagegen ftellt bas Berfehrte mit Bitterfeit blos um es zu vernichten, fle wird zur Perfiftage und jum Sarfasmus. Sie liebt es bem verspotteten Subject Absichten unterzuschieben, die es nicht hatte, bas Leihen eigner Ginficht, Die Jean Paul in allem Kontischen vermuthete, findet hier ftatt. Go in Samlet's Ausruf uber bie fcnelle zweite Beirath feiner Mutter:

> Birthichaft, Soratio, Birthichaft! Das Gebadne Bom Leichenschmaus gab falte Sochzeitschuffeln!

Ans Dekonomie nun hat fie ben verwerflichen Schritt ficherlich nicht gethan; ber Schmerz Hamlet's aber macht fich Luft, indem 13\*

er biesen Grund ihr unterschiebt um ihre grundlose Schlechtigkeit aufzubeden. So fingt Heine von Krapulinsty und Waschlappsti, ben zween Bolen aus ber Poladei:

> Speiften in berfelben Rneipe, Und weil feiner wollte leiben Dag ber anbre für ihn gable, Bablte feiner von ben beiben.

Ein an sich lächerlicher Borgang fann burch die persistirende Ironie bann ausgebeutet werden. So die Geschichte welche Bischer anführt von dem Magister Sievers in Lübeck. Er prestigte sich als Kämpfer für die Orthodoxie in solchen Eiser gegen den Satirifer Lissow, daß der Wille die Herrschaft über den Leib vergaß, daß er nicht blos mit dem Strom seiner Worte die Kirche erfüllte, sondern von seinem Wasser auch die Kanzel naß ward. Lissow legte ihm die Absicht unter er habe dies gethan um nach dem Worte des Apostels zugleich den Baum des Glaubens zu pflanzen, wie Paulus, und zu begießen wie Apollo; er machte solgende Verse:

Bei jener ebeln Feuchtigfeit,
Die jungst vom Predigstuhl gestoffen,
Erinnerte ich mich ber Beit
Da Baul geptsangt, Apoll begoffen;
Ich freuete mich inniglich
Und sprach: Die Zeiten bessern sich;
Ein Mann thut was sonk zweene thaten;
Drum Spötter, ist ench noch zu rathen,
So lacht nicht, wenn mein Sievers pist
Und was er pflanzt zugleich begießt.

Die Romantifer sahen in der Ironie die sormende Thätigkeit des Kunstlers, der sich nicht vom Stoffe beherrschen läßt, sondern nach eigenem Sinn mit ihm schaltet und waltet; aus dem freien Schweben des Kunstlers über dem Stoff und der Realität ward aber ein willfürliches Spielen mit ihm, das sich darin gesiel die Unwirklichteit der von ihm geschaffenen Gestalten selbst auszuzeigen und so das eigne Thun zu ironisiren. Friedrich Schlegel naunte dann dies den Anfang der Poesie: den Gang und die Gesete der vernünstig denkenden Bernunst auszuheben und die liebe Albernheit vor der hausbackenen nüchternen Altslugheit zu retten. Fichte hatte das Ich zum Princip des Denkens und Handelns gemacht, durch und für welches allein jeder Inhalt

und jebe Begenftanblichkeit ift; an bie Stelle ber Freiheit aber feste bie Romantif bie Willfur, fur bie es in feiner Sphare bes Göttlichen und Menschlichen etwas Reftes gibt. Denn auch bas Bodifte, lebrte Solger, ift fur unfere Sandlung nur in befdranfter Beftalt ba, beswegen ebenfo nichtig wie bas Beringfte, und manifestirt in feinem Berfdwinden bas Göttliche. Diefes ift nämlich feinem Wefen nach fortwährend thatig fich au bem Biberfpiele feiner felbit umgufchaffen, fobaß bie Welt ber Endlichfeit und ber Ericbeinung nur ein Schatten wird. Gutes und Bofes nur relativ bleibt, und alles feiner widersprechenden Begiehungen wegen wieder gusammenbricht. In biefem Banbel bes Seins jum Schein, in biefer Selbftvernichtung bes Richtigen, in biefer Doppelbewegung Gottes jur Belt und ber Belt ju Gott besteht bas mahre Leben, und ber bies alles überfchauenbe, über allem fcmebenbe Blid ift bie Fronie. Solger war ein ebler religiöfer Beift, feine balb einfeitigen, balb übertriebenen Borte heißen aber bei anbern: Bor ber Fronie ift alles nur ein Schein, ein Belieben bes 3ch, bem es mit nichts eigentlicher Ernft wird, bas feine Benialitat barin fucht fich über die Befege hinweggu= Auf Diesem Standpunkte wird bas Sittliche und in fich Behaltvolle fur eitel und nichtig erflart, und bamit wird bie Subjectivitat, bes objectiven Saltes und Behaltes ermangelnb, eitel und leer; fie predigt mit pifantem Muthwillen ben Gultus ber Frechheit und Genuffucht, und gibt bie bergebrachte moralische Bflicht, Sittsamfeit und Schen fur bas Rabengefrachze aus, bas ber fonigliche Abler verachtet und ber ruhig ftolge Schwan nicht wahrnimmt. Gegen biefe faliche Ironie, bie nicht bas Bertehrte befehrt, fondern vielmehr alle biejenigen fur platt und befchranft erflart welchen Recht und Sittlichfeit als fest und wesentlich gilt, hat Begel seinen Unwillen wiederholt fund gegeben; fie ift bie Sophistif ber Phantafie auf bem Bebiete ber Runft, wir haben fie bereits in ihrer Saglichfeit fennen gelernt.

Dagegen fällt die gute Caricatur in das Gebiet der wahren Ironie; sie verhäßlicht zwar die Wirflichfeit durch Uebertreibung einzelner charafteristischer Züge, denen sie das Ganze umformend ans und nachbildet, die sie aber doch über alle Proportionalität hinaushebt; sie thut es nicht um durch Häslichfeit zu beleidigen, vielmehr nimmt sie gerade durch die Ueberladung dem Stachel derselben seine Schärfe, und macht durch Berstärfung die kleineren und unmerklichen Misbildungen offenbar, sie geht aber bis zur

Unmöglichfeit ber Erifteng fort, und Daburch ift auch jebes Bebrobliche bes Wiberspruche unmittelbar aufgehoben, und bas Gange bient gur Beluftigung; Die gezeichnete Caricatur will wie Die Gronie ber Rebe eine befreiende Wirfung üben, wenigstens fommt es nur auf bas carifirte Subject an, fich burch Selbstironie über ben anhaftenben Mangel ju erheben. Go ging Gofrates ine Theater ale bie Bolfen aufgeführt murben, und zeigte fich mitlachend bem Bolfe. 216 eine fehr vortreffliche Arbeit fteht neben ben Petites misères de la vie humaine von Grandville und ben Beichnungen von Topfer ber eble Biepmeier von Schrödter und Detmold ba. Bortreffliche Wige von Raulbach find nicht veröffentlicht worben. Wenn wir in ben Thieren icon die einseitige Auspragung einzelner menschlicher Eigenschaften erfennen, fo ift es nabe fie ale Caricaturen berfelben ober ber Menfchen zu betrachten bei welchen biefe Eigenschaften vorwiegen; fo thut bie Thierfage, und Raulbach hat fie auf geniale Beife in biefer Berichmelaung bes Thierischen und Menschlichen fortgebilbet.

Blos ber rebenden Runft gehört ber Wortwis ober bas Wortipiel an; wenigstens wenn ber Rrahwintler Schulmeifter über bas Clavierspiel feiner Tochter gang weg, ift, fo wird fie nur allein am Inftrument figend abgebilbet, und ohne bie beutsche, nicht übersetbare Unterschrift mare ber General nicht verftanblich ber bie feindliche Festung auf einem Arzneilöffel einnimmt. Wortspiel verbindet Entlegenes burch ben gemeinsamen Rlang ber Borter, und beutet Die Bielbeutigfeit berfelben aus; es wird jum Bibe wenn es trifft. "Geben Gie benn nicht bag ich Offizier bin?" fragt ein vornehmer Berr ben Borfteber einer Befellichaft, ber ihm wegen unziemlichen Betragens bie Thur weift. "Gemeiner tonnten fie nicht fein, bas hab' ich gefehn", war bie Antwort. So fprach Friedrich August Bolf von Nibelungensucht und Minneliederlichfeit, ale ein altbeutscher Enthusiasmus fich etwas reden- und refelhaft aufthat. Go fann man es eine Urmfeliateit nennen, wenn fich in einem ichlechten Rubritude bie Liebenben enblich in die Urme fallen. Beinrich Beine fagte einmal gu "Sie werben mich heute einem Freunde: etwas finden, X. war bei mir, wir haben unsere Ibeen getaufcht." Und jener Schuler überfette: amare coepit er nahm einen Bittern.

Dies lettere fann auch ale Mieverständniß bezeichnet werben,

beffen Charafter barin besteht daß es ohne tomifche Absicht und im Ernfte Unvereinbares jufammenbringt, wie ber Bebiente ben abgeschabten Roffer mit Mafaffarol beftrich als er fab baß fein Berr fich foldes auf bie Glate gof um bie Saare machfen au machen, wie bie Rachtwachter mit einem Arreftanten Rarte fpielten, und ihn, ale er mit ihnen ju ganten anfing, jur Thur hinauswarfen. Durch folde paffive Bige, wie ich fie nennen möchte, erregt Jobs im Eramen bas Ropficutteln bes Infpectors und ber anbern secundum ordinem, und unfer Lachen fowol über ihn als über ihre verrudenstodige Gravitat. In bem Berein von Bebauben welcher in Munchen bie Afabemie ber Runfte und ber Biffenschaften enthält, befindet fich auch ber Schwurgerichtsfagl. Gin Bauer wollte barin ben Berhandlungen beimohnen, verirrte fich aber nach bem Saal in welchem ich Runftgeschichte vortrage. Er fabe bas Gfelet bas jum anatomifchen Unterricht bient, und hielt es für bas corpus delicti; er zweifelt nicht bag einige anwefende Brofefforen Die Gefchworenen, daß ich ber Staatsamvalt mare, und horte bas Ende von ber Darftellung ber Beraflesmothe gespannt mit an, bas Reffushemb, bie Gelbftverbrennung bes Selben ichienen ibn febr au intereffiren, und ale bie Stunde folof. fragte er einen Runftjunger: Wann gefdieht benn ber Spruch? Da mocht' ich boch auch wiffen mas bas Malefizweib für eine Strafe friegt! Ginem Dann ein vergiftetes Semb gu ichiden, bas ift boch auch zu ichanblich! - Bum unbeabsichtigten Bige ward folgendes Eramen. Der Schulvifitator: Junge, was war Chriftus fur ein Mann? Der Junge fdweigt. Der Schulvifitator: Wie ift benn ber Schnee? - Junge: Beiß. Schulvifitator: Bas war alfo Chriftus fur ein Dann? - Der Junge: Gin Schneemann. - Sier ift bie Querantwort bie verbiente Berfpottung ber Querfrage und bes falfchen Ratechifirens, ber Bermechelung von weife und weiß, und ber gangen Brocebur. Der Gulenspiegelifche Bis besteht großentheils in folden absicht= lichen Dieverständniffen, er nimmt buchftablich was nur figurlich gemeint war, und handelt banach, und ber Gpaß ift bann baß er bamit body oft bas Biel erreicht ober einen unerwartet guten Erfolg bat, fobag aus ber icheinbaren Rarrheit eine geheime Beisheit hervorblidt. Achnlich verfahren bie Rarren Chaffpere's. Sie miffen ben Leuten bas Wort im Munde gu verbreben ober etwas gang anderes ale bas Gemeinte herauszuhören um barauf aufmertfam ju machen baß man in ber tomifchen Belt fei

und daß fich niemand auf die Folgerichtigkeit feiner verständigen Trodenheit zu viel einbilben foll.

Der Big fann bie Baffe fein mit welcher ber Ernft eine Sache verficht, er fann bem Gegner hart ju Leibe gebn und ibn au vernichten trachten; in biefem Fall aber bient er einem außer ihm liegenden Zwed, und ift auch nicht Gegenstand bes rein afthetischen Wohlgefallens. Wo er bies ift, wo fein Biel bie beitere Luft bes Schonen ift, ba loft er gerabe ben Drud und bie Schwere ber Realitat in Scherz und Spiel ergoblich auf, ba macht er Spaß, und wer Spaß verfteht lacht mit, auch wenn er felbit einmal getroffen wird, und fucht ftatt ein fauertopfisches Beficht au fcneiben lieber ben Stoß au pariren ober ben Stich au ermibern und ben Ausspielenben au übertrumpfen. Der Wis ift meber Sache bes Willens noch bes calculirenben Berftanbes. fonbern gehort in bas Bereich ber Phantafie, in bas man eingehn muß um ihn ju verfteben. Wigige Leute fteben babei unter ber Berrichaft biefer Gabe, in ber wie bei aller Bhantafiethatige feit etwas Unfreiwilliges maltet; barum mer bie Ginfalle bat ber fann fie nicht gurudhalten, und man muß ibm bas Musiprechen nicht allausehr verargen. Das Echte und Wahre fann einen Scherz vertragen.

Das barmlos Romifche nennen wir brollig und poffirlich, wenn es uns im naiven Spiele beluftigt, wenn feine tieferen Begenfate gur Erfcheinung tommen und bas nieblich Schone mit feinen fleinen Unvollfommenheiten und ben ihm in bie Duere fommenden fleinen Störungen Scherz treibt. Der Uebermuth bes Burledfen gieht auch bas Große in fein Bereich und in bas ja auch ihm nothwendige Bebiet ber Sinnlichkeit berab. und ergött fich an parobirenben Caricaturen. Das Romifche fann berb und fein auftreten. Es gibt fo handgreifliche Berftofe gegen bie Sitte und bas Berfommen bag jeber fie fieht, und bag ein gewiffer Grad von Plumpheit bagu gehort fie zu begehn; man wird baburch geargert, aber oft auch freut man fich jugleich über bie gefunde naturfraft welche bie Regeln ber Conveniens burchbricht, und benft mit bem Lateiner: Naturalia non sunt turpia, ober fagt sich auf Griechisch: πορδή ούκ έστι βροντή oudouern. Dagegen gibt es gartere Berhaltniffe, geistige Conflicte, beren Romif nur ber hoher Gebilbete verfteht, bie auch in ber Runft oft nur in ber leifen Anspielung fich fund gibt. Das Boffenhafte ergott burch ben Spaß um bes Spages willen, es denkt: je toller desto besser, auf den Inhalt kommt es ihm nicht an; dagegen gibt es eine höhere geistvolle Komik, die über sich den Ernst des Lebens ausbreitet und in seine Tiesen hineinblicken läßt, die nicht blos unsere Lachmuskeln erregt, sondern auch das Herz erquickt und den Geist befreit und dadurch gehaltvoll ist daß sie die Widersprücke des Daseins auslöst wie ein Räthsel, dessen Wort sie und nun verkündigt; sie wirkt nicht blos einmal, wenn sie und überrascht, sondern bewährt stets von neuem ihren Zauber, weil sie selber das Bleibende aus dem wechselnden Spiel der Erscheinungshüllen zu Tage fördert. Wie das Tragische endlich doch zur Lust wird, so befriedigt auch das Komische in seiner Vollendung Vernunft und Gewissen.

Wie bas Tragifche ift auch bas Romische nur benjenigen Runften möglich bie ein fortschreitenbes Leben, einen Entwidelungsproceß ausbruden fonnen. Der Ginzelgeftalt ber Sculptur fallt es icon ichwer ben Wiberfpruch und feine Lofung in Ginem barguftellen, leichter wird es ber figurenreichen Malerei, und nicht blos bie Caricaturgeichner, auch bie Genremaler wiffen ihm Wenn die Mufit fcheinbar unerreichliche gerecht ju werben. Ertreme im Abfallen und Aufsteigen verbindet, wenn mehrere Stimmen eine Figur nachahmen, wenn ber Accent verschoben, ber Rhythmus gehemmt, ber erwartete Gang ber Melobie unterbrochen. rafch aber aus ber Diffonang bie Sarmonie wieber entbunden wird, fo fonnen wir einen fomifchen Gindruck gewinnen. Schnelligfeit bes Tempos im scherzo und bas fede Gegeneinandertreten ber nicht ineinander verschleiften Tone erinnert an Die beschleunigte Athembewegung und Die ftogweife Erschütterung bes 3merchfells im Lachen. Die Boeffe indeg welche ben Kluß bes Lebens mit ber Bestimmtheit bes Bilbes verbindet, bietet ber Romit bas weiteste Felb, und gwar mehr noch als bie Ergahlung ober bie Gefühlsbarftellung eignet ihr bas Drama, welches gerabe bie im Rampf mit ben Biberfprüchen bes Lebens fich realifirende Ibee veranschaulicht. Sier wird bas Romische so machtig bag ein ganger Rreis von Werken, eine gange Auffaffungeweise bes Lebens von ihm ben Ramen erhalt, ober vielmehr bag von ba ber Name fur bie Sache im allgemeinen entlehnt wurde. Die Charafteriftif ber Romobie wird fpater unfere Entwidlung vom Beariff bes Romifden vervollständigen und bewähren.

Das Komische und Tragische erscheinen als Gegenpole, aber in ber echten Tragobie entwidelt sich aus bem Schmerz über ben

Untergang menschlicher Größe und irdischer Herrlichkeit boch die Freude über den Sieg der Idee, und in der echten Komödie verstehren die mannichsaltigen Versehren einander und bekehren sich somit zum Vernünstigen und Rechten, das seinen heiteren Triumph feiert, und damit wird uns durch das Spiel des Scherzes selbst die ernste und gewichtige Wahrheit des Lebens enthüllt, daß wir gegenüber dem verderblichen Streben und Treiben der Thorheit und Schlechtigkeit am Ende mit Joseph sagen: Ihr gedachtet es bose zu machen, aber Gott hat es gut gemacht. So gibt uns das Komische selbst die Veranschaulichung von der milben Wacht der der Welt einwohnenden Vorsehung, und die lieberzengung daß sie die Liebe selber ist.

Wie aber Ernst aus bem Scherz und Wonne aus ber Wehmuth sich entwickelt, so können sie auch ineinanderspielen, so kann das Komische mit dem Tragischen sich verweben und aus der Durchdringung der Gegensätze, die wo sie vollbracht ist das rein Schöne verwirklicht, kann sich ein Proces der Gahrung und Bermittlung ergeben, der ihnen gegenüber das Ausheben im Doppelsinn des Bewahrens und Vernichtens darstellt, und so

ergibt fich eine britte Beltanschauung, bie humoriftifche.

Es ift falsch die Betrachtung des Humors dem Komischen einzureihen, weil er über dasselbe hinausragt, schon Solger's Erwin hatte eine Reihe von Aesthetifern eines Bessern besehren können, wenn er in Bezug auf Jean Paul sagt: "Bom Lächer-lichen allein kann hier nicht die Rede sein, vielmehr von einem Justaude wo Lächerliches und Tragisches noch unentschieden inscinander gewickelt liegen", — und wenn er dann noch näher sich erflärt: "Alles ist im Humor in einem Blusse und überall geht das Entzegengesetzte, wie in der Welt der gemeinen Erscheinung, in einander über. Nichts ist lächerlich und komisch darin das nicht mit einer Wischung von Würde oder Anregung von Wehmuth versetzt wäre, nichts erhaben und tragisch das nicht durch seinle zeitliche Gestaltung in das Bedeutungslose oder Lächerliche siele."

Humor heißt Flufsigkeit. Bur Zeit ber Humoralpathologie, wo man die Unterschiede der Menschen wie den Grund der Erfrankungen in dem Berhältniß der Fluffigkeiten im Körper, des Bluts, der Galle, des Baffers, der Lymphe fah, und nach deren Borwiegen auch die Temperamente charakteristrie, brauchte man das Bort um die Eigenthumlichkeit der Menschen gerade

nach ihren besonderen Launen und Wunderlichkeiten zu bezeichnen. Shakspere und seine Genossen bedienen sich des Wortes bald um Gesinnung und Geistesrichtung, bald um augenblickliche Stimmung, oder lustige Zusälle und den daraus sich ergebenden Spaß auszudrücken, wie wenn es heißt: Und das ist der Humor davon. Die Sache selbst hat Shakspere auf allseitig herrliche Weise, aber kein Wort dafür, erst allmählich gewann der Humor die erweiterte Bedeutung für sie. Im oben angedeuteten Sinne schrieb Ben Jonson ein Lustspiel: Jedermann in seinem Humor (Every man in his humor) und besinirt darin selber also:

As when some one peculiar quality Doth so possess a man, that it doth draw All his affects, his spirits and his powers In their constructions all to run one way, This may be truly said to be a humor. (Wenn eine ganz besondre Eigenschaft So Einen einnimmt daß sie fammtliche Affecte, Geister, Kräste die er hat Jusammenströmend Einen Weg macht gehen, So wird das bislig wol humor geheißen.)

Erft im achtzehnten Jahrhundert befam bas Wort feine tiefere Bebeutung. Der tolle Friedrich fagt in Meifter's Lehrjahren baß unter allen Gaften ein guter Sumor ber angenehmfte fei; er fpricht bei feinem Auftreten am Enbe bes Berte in lauter feltfamen Gleichniffen, gelehrten Wendungen und unter Anführung . weltgeschichtlicher Ereigniffe bei ben alltäglichften Dingen, und ergablt wie er fein Wiffen erlange indem er mit Philine abwechfelnd bie verschiedenften Bucher burcheinander lefe. Und ber Dichter läßt ben luftigen Burfden am Ende ben Knoten bes Romans lofen und bie 3bee bes Gangen in bem Bort an Bilbelm ausfprechen: "Du fommft mir por wie Saul, ber Sohn Ris, ber ausging feines Baters Gfelin ju fuchen und ein Ronigreich fand." Daß gerabe ber ungebunbene Beift bie Dinge ins rechte Beleis bringt und ben Behalt ber Dichtung burch eine barode Wenbung andeutet, bas ift hier ber Sumor bavon. - Bifcher hat ben Bufall gludlich gepriefen, bag bas Wort jest an bie geiftige Bluffigkeit anspielt, worin alles Befte fich auflöft; troden werben ebenfo paffend bie beschränften Raturen genannt, benen alles fest fteht.

Der humor ift die Dialeftif ber Phantafie. Dialeftif

bezeichnet urfprünglich bie Wechselrebe, burch welche bie Menschen ihre Bebanten fluffig machen, Die Ginfeitigfeiten verschiedener Standpunfte und Unfichten fich ju einer gemeinsam erzeugten Bahrheit aufheben, in welcher nun auch gewußt wird bag bie Dinge felbft ineinander übergehn, baß alle absonderliche Mannichfaltigfeit boch einen gemeinfamen Grund und eine innere Ginbeit hat, bag mas fich fur fich festhalten will gerabe in fein Gegen= Ber jum Beisviel Die Unendlichkeit haben will theil umichlägt. ale gang erhaben über bie Endlichfeit und völlig getrennt von ihr und etwas gang anderes als fie, ber fest bamit bas Endliche außer bem Unendlichen, gibt biefem eine Grenze an jenem, fobaß bas Unenbliche zu Ende geht wo bas Endliche anfangt und bamit felbft endlich geworben ift; umgekehrt wer bas Endliche auffaffen will ohne Beziehung auf bas Unenbliche, ber macht es gu einem Gelbstgenugfamen, in fich Bollenbeten, bas bie Urfache feiner felbft mare, furg gum Abfoluten ober Unendlichen. Dialeftif zeigt bas Ineinander von beiben, fodaß bas Enbliche jur Selbstbeftimmung und Selbstverwirklichung bes ewigen Befens gehort, bas in ber Ginheit mit all feinen Offenbarungen und Werken wahre Unendlichkeit hat und alles in fich einschließt, und damit weift fie auch im Endlichen bas ihm einwohnende Bottliche auf. Bo bies nicht fowol burch ben Gebanten ber Bernunft begriffen, fonbern im Gefühl empfunden und burch bie Phantafie bargeftellt wirb, ba ift bie Bafis bes Sumors gewonnen.

Der Humor ist ibealistisch, er glaubt an die Wahrheit der göttlichen Ideen und ihre weltbeherrschende allgemeine Macht, und sest den Werth des Lebens in die Erfüllung desselben mit ihrem Gehalte; er ist zugleich realistisch und webt in der Anschauung der Sinnenwelt, ergöst sich an ihrem Schein und behauptet die Wirklichkeit des äußeren Daseins; er trägt wie Faust zugleich die beiden Seelen in seiner Brust, deren eine sich an die Sinnlichkeit anklammert, deren andere sich gen Himmel erhebt. Im einsach Schönen erfreut und die Ineinsbildung des Idealen und Realen, es ist die Harmonie als vollbracht; sie ist auch das Ziel des Humors, aber sein Weg geht durch die Gegensäte des Lebens hindurch, und er leidet zugleich ihre Pein, wenn er sich der Lust ihrer Ausschung hingeben will.

Der humor weiß bag jebes Ding zwei Seiten hat. Die Rose blutt nur aus Dornen auf, und wer möchte eine bornen-

lofe? Der Garg ift bie Biege eines neuen Lebens, Die Thrane bricht und im Beh und in ber Wonne que ben Augen, und nur auf ber grauen Wolfenwand erbaut bas Connenlicht ben fcbimmernben Regenbogen. Das Große bedarf bes Rleinen um wirflich au werben, und wer im ftolgen Bang nach einem boben Riel ber Steinchen und Pfugen auf feinem Wege nicht achtet, wird bald auf feine Rniefcheiben fallen und fich bie Sofen gerreißen. Ber bei biefer Doppelwirflichfeit in allem Endlichen boch ein Unenbliches inne wird, bas wieber nicht anders benn in endlichen Formen ericbeinen fann, wer in ber Starfe bes Menichen ben Grund feiner Schwäche, in feiner Schwäche ein gutes Berg und eine Bedingung feiner eigenthumlichen Große mahrnimmt. ber fteht in ber Belt wie in einer Romobie, er lacht bes Scheines. weil er ihn burchschaut, und liebt ben Schein als bie Sulle und Ericbeinung bes Wefens, und er fann fich felbft jum Beften haben und haben laffen, weil er feines gottlichen Lebensgrundes ficher ift.

Der humor ift bie Rraft ber Gelbftbefreiung und Gelbftverlachung, weil er in ber verlachten Welt fich felber mit einschließt, und baburch bag er über fie fchergen fann fich felber über bie Endlichfeit erhebt. "Der humor", fagt Sillebrand, "ift bie Seele insofern fie in ihrer endlichen Qual fich felbft ale ibeale freie Macht anschaut und barftellt." Darum ift feine Stimmung eine fcmerglich frobe, und Frau von Stael meinte ihn bamit gu charafteriffren baß fie ihn la tristesse dans la galte nannte, fowie Beinrich Laube ihn als ben Rug bezeichnete ben Schmerz und Freude fich geben. Beffer noch mochte bie lachende Thrane, jenes homerische daxovoer yedagaga ber Andromache, ober bas Chaffpere'fche smiling in grief fein Sombol fein.

Lagarus fiebt im Sumor bie Grundelemente ber Religion. indem ber Beift fich in ihm gerabe fo ju Ibee und Wirklichfeit verhalte wie bas gange Gemuth in ber Religion gu Gott und "Die Grundelemente ber Religion find eben biefe bag ber Menfch einerfeits fich und alle Welt feinem Gotte gegenüber tief gebeugt und gedemuthigt, weil endlich und fundlich, hinfällig und nichtig findet, bag er fich aber andrerfeits über alles Weltliche erhaben, und feinem Gott, ber feinem wenn auch fundigen Bergen nabe ift, hingegeben fühlt und felber im Gotteslicht ju manbeln ober geführt zu werben gewiß ift. Gleicherweife fieht ber Beift bes Sumore einerseits fich und fein wirfliches Leben fern von der Idee, fraftlos ihre Ziele und sein Wollen zu erreichen, und darum gebändigt und in seinem Stolze gebrochen und oft bis zum verzweiselten Hohngelächter der Selbstverachtung verdammt, und andererseits dennoch gehoben und geläutert durch das Beswußtsein troß alledem die Idee und das Unendliche zu besigen und inne zu haben und in seinen auch noch so unvollendeten Werken darzustellen und herauszuleben, und mit ihr selbst im Innersten eins zu sein; wäre es auch nur in der aus ihr gesschöpften Erkenntniß und dem Schmerze über die eigne Unvollendung. Das ist Religion und um so sichrer Religion, als die Gedanken hier zugleich mit der Macht des tiessten Gefühles durchdrungen werden. Religion des Geistes aber ist es, weil er nicht in dunkeln Uhnungen und Gefühlen sich von außen her das Geset und Maß seines Lebens entgegenstellt, sondern die dem Geist eigne Idee."

Das einfach Schone ift angeschaute Sarmonie; im Sumor ergobt und ber Proces ber Entwidlung aus ber Berwidlung, im humor feben wir die Wiberfpruche und halten trop ihrer bas Gefühl ber Einheit feft, und am Ende triumphirt bie Ibee auch in ber Erscheinung bie ihr gang unangemeffen fcbien. Birflichfeit ber Wahrheit fteht immer im Sintergrunde und blitt wie Wetterleuchten bann und wann hervor um julest bas Relb ju behaupten; fehlte fie, fo murbe bas Sohnlachen ber Bergmeiflung eintreten, und wo bas bie Daste bes Sumore vornimmt. muß man fich nicht taufden laffen, benn es ift bas Safliche. bas gerabe überwunden werben foll. Der Sumor trägt bie Berfohnung im Gemuth, barum ift er ftets gutmuthig, er lebt in ber 3hm eignet Die Combinationsfraft bes Wiges, aber er unterscheibet fich baburch von biefem bag er an ben Dingen mit benen er fpielt, einen innigen Bergensantheil nimmt, und baf bie Luft Des Lachens ein inniges Mitgefühl ber Rührung fur bas Berlachte begleitet und burchflingt. Darum fpielt auch bie bewegte Innerlichfeit bes Dichtere in allen humoriftischen Darftellungen biefe große Rolle; fie muß eine liebenswurdige fein, Die ihren Frieden, ihr Gottvertrauen in bas Getummel und bie Berwirrung bes Lebens bineintragt, und gerabe in biefer und an Diefer gur Meugerung fommen lagt. Dies 3ch folgt bann auch bem Fluge ber eigenen Bhantafie, und fprubelt ben gangen Reichthum feiner Innerlichfeit über bie Dinge bin; bie Erzählung wird bei einem Sterne ober Jean Baul gar oft gur Rebenfache,

wahrend Geift und Herz des Dichters uns entzücken. Karl Seelbach hat darum den Humor ben Wiß des Herzens genannt, und Hettner treffend bemerkt: Der Komifer nimmt die Dinge wie sie find und läßt sie sich in ihrer eignen Luft, Laune und Lächerlichkeit entwickeln; der Humorist aber sett nicht blos die Dinge, sondern weit mehr noch die Lyrik seines eigenen Gemüths in Scene. Die Humoristen lieben deshalb auch die Form der Selbstbiographie, wie Goldsmith im liebenswürdigen Vicar von Wakesield, weil diese Weise der fortwährenden Betrachtung des Darstellers und dem Ausdruck seiner eignen Gefühle Raum gewährt.

Der humor hat baffelbe Auge fur bas Große wie fur bas Rleine, fur bas in fich Bollenbete wie fur bas Ungereimte; und bem Göttlichen gegenüber ift nichts groß und nichts flein. fieht die ber endlichen Große anhaftenbe Schmache, und ber Conflict in welchem fie tragifch wird, geht ihm unmittelbar que gleich auch nach ber Seite feiner fich felbft aufhebenben Berfehrtbeit und Thorheit auf, wodurch er laderlich wirb. Der Sumor vertieft fich in bas icheinbar Unbebeutenbe und Gewöhnliche um feinen tiefen Behalt, feine allgemeine Bebeutung bervorzufehren. und offenbart auch in ber Schwache ihren Bufammenbang mit bem Wefen unferer Natur, und wenn er fie laderlich macht, lafit er und jugleich in bie Butmuthigfeit ber Geele bliden, Die ber Schwäche Grund mar, und weiß une baburch ju ruhren. Sumor fieht wie ein und berfelbe Begenftand nach ber einen Seite bin groß und berrlich, nach einer andern aber mangelhaft und flein ift, ber tapfere Golbat ift vielleicht ein wenig gartlicher Liebhaber, ber forgfame Sausvater auf bem Ratbhaus ein befdrantter Spiegburger; ihr guten Leute und fclechten Dufitanten! wird im Bonce be Leon von Brentano bas Orchefter angerebet. halt er beibes, bas Bollfommene und Unvollfommene, jugleich fest und zeigt wie es fich innerlich burchbringt, ober er faßt bie vielen Dinge gur Ginbeit ber Welt aufammen und zeigt nun bie Biberfpruche auf die fie mit ihnen in fich enthält; aber er zeigt gerade wie in bem Unvollfommenen bie 3bee fich bennoch bemahrt und wie die Begenfate fich ergangen und bamit gur Ginbeit aufheben; und bie Wehmuth über ben Mangel und bie Noth bes Besonbern und die Luft an ber Berrlichfeit bes Gangen find zugleich ber Seele gegenwärtig und verschmelgen ineinander. Bean Baul fdreibt einmal folgende fur ibn fo darafteriftifden

Worte: "Ich fannte ftete nur brei Wege gludlicher - nicht gludlich - ju werben. Der erfte, ber in bie Sobe geht, ift: fo weit über bas Gewolfe bes Lebens binguszudringen bag man die gange außere Belt mit ihren Bolfsgruben, Beinhäufern und Gewitterableitern von weitem unter feinen Rugen nur wie ein eingeschrumpftes Rinbergartden liegen fieht. Der aweite ift: gerade herabzufallen ins Bartden und ba fich fo einheimisch in eine Kurche einzunisten bag wenn man aus seinem warmen Lerchennefte berausfieht, man ebenfalls feine Bolfsgruben, Beinhäufer und Stangen, fondern nur Aehren erblidt, beren jebe für ben Reftvogel ein Baum und ein Sonnen- und Regenschirm ift. Der britte endlich, ben ich fur ben fchwersten und flugften halte. ift ber mit ben beiben andern ju wechseln." In biefem Bechsel, ber aber fo rafd, gefchehn muß, bag bie beiben Begenfage ineinander fliegen, liegt eben ber Sumor. Bedanten und Gefühl schweben herüber und hinüber, Biberfpruche entftehen und vergeben, und bie mannichfachsten Tone werben zugleich angeschlagen. Die verschiedensten Stimmungen schillern ineinander, weil ber Sumor bei allem Gingehn auf bas Gingelne nie bas Bereinzelte, fonbern bas Bange im Sinn hat, und beshalb bas Mannichfaltige beibringt. Er liebt in ber Schilberung bas Rleine und malt es ine Detail genrehaft aus, aber wenn Sterne's Balther Shandy mehrere Jahre, fo oft bie Thure fnarrte, fich entschließt fie einolen ju laffen, und fich immer wieber entschließen muß, fo lachen wir über ihn und jugleich über uns felbft, benn fo ift ber Menfch, es ift die eigene Ratur, bas allgemein Menfchliche bas und ber humoristische Sonderling bei all feiner Schrullenhaftigfeit burchschimmern lagt; bie Bunberlichfeiten felber ruben auf bem unverwüftlichen Urgrund ber Liebe und Butherzigfeit, und wir belachen im Triftram Chandy mit Toby die tieffinnigen Grubeleien bes Brubers, mit biefem bie friegerifche Thatenluft, ju ber iener fich überspannt, beibe find fo narrifch und fo verftanbig augleich, und fo find fie Spiegelbilder ber Menfcheit.

Rraft seiner Komit liebt ber Humor das Seltsame, Berschrobene und Ungereimte, und die Außenseite der Dinge ist ihm um so willsommener je buntscheckiger sie sich darstellt; aber fraft des Ernstes und seiner Gemüthlichkeit derigt er mit dem Tiefblick der Liebe in das Innerste des Wesens ein, und hat seine Freude daran und durch baroke Formen irre zu machen und doch durch die Sinnigkeit und Insechnässische Gehalts zu befriedigen.

Co tont auch in Falftaff's Spagen mitunter ein Geufger ber Menschheit, und bas macht fie humoriftifd; ich erinnere an bas Wort über bie Refruten bie er ausgehoben und bie als Barge. Schimmelig, Schmächtig bereits bie Bielfcheibe feines Bibes waren: "Butter fur Bulver! But genug jum Auffpiegen! Gie fullen eine Grube fo gut wie beffere; bem Freund! fterbliche Menichen! fterbliche Menichen!" - Beld ein ernftes Bericht liegt in Diesen Worten über ben leichtfinnigen Rrieg, ber mit fo viel Gifer geführt wird! Dber man bente an Falftaff's Meußerung am Morgen bes Schlachttags von Shrewsbury: 3ch wollt es ware Schlafenszeit und alles mare gut. - Da ift ber einfältige Berichtsbiener in Biel garmen um Richts; wir fcutten uns que por Lachen über feine Confusion, und er ber ju registriren bittet baß er ein Efel fei, er entbedt body basienige mas allein bie Berwirrung fcblichtet, und was fein Berftand ber Berftanbigen gesehen, fein Big ber Wigigen vermuthet hat. - Go brauchen wir Gulliver's Reifen in Liliput nur geiftig ju verftehn, und aus bem grotest Marchenhaften und gaderlichen leuchtet uns bie Tragobie ber von ber Bewohnlichfeit unverftandenen, von ihren Radelftichen gequalten Beiftesgröße hervor. - Fifchart's gludhaftes Schiff bringt einen Reffel voll Birfebrei von Burich nach Strasburg, noch heiß, bag bie ftrasburger Rathoherren fich ben Mund verbrennen; fo fchließen fie ben Bund ber Stabte wieber feft, und im gangen offenbart fich ber tuchtige freie Burgerfinn auf höchft achtbare Beife.

Jean Paul's Flegesjahre beginnen ganz föstlich. Die Ueberschrift bes ersten Kapitels schon ist humoristisch: das Weinhaus bebeutet hier nicht so sehr ein Jaus wo Bein getrunken wird, sondern eines das durch Weinen gewonnen werden soll, und die sieben enterbten Seitenverwandten Kabel's geberden sich auf die seltsamste Weise, um wenigstens das Haus zu erhalten, aber wenn die Thränen nahe sind auf denen es ihnen zuschwimmen soll, so tritt es selbst als ein so lachendes Bild vor die Seele, daß selbst der Hauptpastor sich durch eine pathetische Rede versgebens zu rühren sucht, dis endlich der arme Frühprediger sagt: Ich glaube ich weine. Der Universalerbe ist ein edler poetischer Mensch mit allem schwärmerischen Ivealismus der Frühzugend, aber auch mit all' ihrer Unbeholsenheit, ebenso reinen Gemüths als unersahrenen Sinns. Aber auch er soll das Bermögen nur erhalten indem er mannichsache Proben besteht bei den sieden

Garriere, Meftbetif. I.

Seitenverwandten, und man ahnt es schon, das Geld wird ihm dabei meist entgehn und doch in ihre Hände kommen, er aber zulett ein durchgebildeter Mann sein, in seiner Selbständigkeit

fich felber ber befte Schat.

Das Bild bes fo liebensmurbigen als lintischen Gottmalt erinnert uns baran bag überhaupt ber Ginbrud bes Raiven auf finnige Bemuther ein humoristischer ift. Dhue bies Bort ausausprechen hat Rant ben Begriff beffelben boch recht gut bargelegt; er fagt: "Raivetat ift ber Ausbruch ber ber Menschheit ursprünglich natürlichen Aufrichtigfeit wiber die gur andern Natur geworbene Berftellungofunft. Man lacht über bie Ginfalt bie es noch nicht versteht fich zu verstellen, und erfreut fich boch auch über bie Ginfalt ber Ratur, die jener Runft bier einen Querftrich fvielt. Man erwartete bie alltägliche Sitte ber gefünftelten und auf ben ichonen Schein vorfichtig angelegten Meußerung, und niehe es ift die unverdorbene schuldlose Natur, die man angutreffen gar nicht gewärtig, und ber welcher fie bliden ließ gu entblößen auch nicht gemeint mar. Daß ber ichone aber faliche Schein, ber gewöhnlich in unferm Urtheile fehr viel bedeutet, bier ploglich in Richts verwandelt, daß gleichsam ber Schalt in uns bloggestellt wird, bringt die Bewegung bes Gemuthe nach zwei entgegengefetten Richtungen nacheinander hervor, die zugleich ben Korper heilfam schüttelt. Daß aber etwas bas unendlich beffer als alle angenommene Sitte ift, Die Lauterfeit ber Denfungeart, boch nicht gang in ber menschlichen Ratur erloschen ift, mifcht Ernft und Sochichabung in Diefes Spiel ber Urtheilsfraft. Beil es aber nur eine furge Beit Erscheinung ift und die Dede der Berftellungsfunft bald wieder vorgezogen wird, fo mengt fich jugleich ein Bedauern barunter, welches eine Rührung ber Bartlichfeit ift, die fich ale Spiel mit einem folden gutherzigen Lachen fehr wohl verbinden läßt und auch wirklich damit gewöhnlich verbindet, jugleich auch bie Berlegenheit beffen ber ben Stoff baju hergibt, barüber baß er noch nicht nach Menschenweise gewißigt ift, ju verguten pflegt. Gine Runft naiv ju fein ift baber ein Widerfpruch, allein die Raivetät in einer erdichteten Berfon vorauftellen ift wol möglich und fcone obgwar auch feltene Runft." Mehnlich Schiller: "Das Naive erregt ein gemischtes Befühl in und. Es verbindet die findliche Ginfalt mit ber findischen. Durch die lettere gibt es bem Berftand eine Bloge und bewirft jenes Lächeln, wodurch mir unfere (theoretische) lleberlegenheit qu

erkennen geben. Sobald wir aber Ursache haben zu glauben baß die kindische Einfalt zugleich eine kindliche sei, daß folglich nicht Unverstand, nicht Unvermögen, sondern eine höhere (praktische) Stärke, ein Herz voll Unschuld und Wahrheit die Quelle davon sei, welches die Hülfe der Kunst aus innerer Größe verschmähte, so ist jener Triumph des Verstandes vorbei, und der Spott über die Einfältigkeit geht in Bewunderung der Einfachheit über. Wir fühlen und genöthigt den Gegenstand zu achten über den wir vorher gelächelt haben, und indem wir zugleich einen Bsich auf und selbst wersen, und zu beklagen daß wir demselben nicht ähnlich sind. So entsteht die ganz eigene Erscheinung eines Gessühls in welchem fröhlicher Spott, Ehrsucht und Wehmuth zussammenkließen." — Das ist eben der Humor.

Sumoriftifche Dichter haben barum bas Raive und fein Bufammentreffen mit ber Welt, in ber es gewißiget wird, jur Bechfelbeleuchtung bes Bergens und ber Belt mit Borliebe gum Stoff ber Dichtung genommen. Go icon Bolfram von Cichenbach. Barcival erwachft in ber Ginfamfeit, rein, gottinnig, naturfinnig, aber ber Belt unfundig; und wie er nun bennoch in bie Belt hinausstrebt, gieht ihm Die Mutter ein buntes Narrenfleib an und gibt ihm abfichtlich folde Lebensregeln bie mit ber Sitte in Biberfpruch ftehn, indem fie hofft er werbe balb verlacht, vielleicht auch ein wenig gerblaut ju ihr gurudfehren. Aber in findischer Ginfalt und Tappischfeit thut feine eble Ratur unbefangen bas Rechte, und erft wie er nun die Lehrspruche ber Ritterfitte und Lebensflugheit fich eingeprägt hat, und nach ihnen au handeln befliffen ift, ba verfehlt er bas Beil bas ihm im Gral geboten wird, weil er nicht barnach fragt, ba er nach jenen Regeln vorwitiges Fragen meiben follte. Die Erziehung bes Menschen vom Glauben und ber Unschuld burch Irrthum und Sunde hindurch jur felbstbewußten Tugend und jum Seil ift bie Aufgabe ber Dichtung, und Bolfram loft fie fo bag er weber bas geiftliche Ginfiedlerleben noch bas blos weltliche Ritterthum, fondern die Berbindung irdifcher Rraft und herrlichkeit mit dem Sinn für ben Simmel und ihr Wirten im Dienft idealer 3mede für bas Rechte erflärt.

Ein späteres vortreffliches Buch ber Art ift der Simpler Simplicissimus. Der vom Ginsteller erzogene Knabe tritt mit feiner heiligen Einfalt und lächerlichen Unwissenheit in das Treiben des Dreißigjährigen Krieges, in das kluge und verdorbene

Leben ber vornehmen Welt; und es ift echt humoristisch gezeichnet wie sie in seiner unverdorbenen Seele sich spiegelt. Man lacht über ihn und will ihn zum Narren erziehen, aber er merkt ben entsehlichen Spaß, stellt sich halb verrückt und gewinnt nun die Erlaubniß ber Welt, die ihn als Possenreißer verspottet, die reine

Wahrheit ju fagen.

Kein Dichter hat vielleicht die eigene Naivetät der Frühjugend selbstbewußt belauscht wie Jean Baul. Daher spielt sie von der Unsichtbaren Loge dis zum Titan und den Flegeljahren die große Rolle in seinen Romanen und ist das Gelungenste in ihnen. Es ist der Stoß des Ideals auf die Wirklichkeit, es ist die Schleisung des rohen Edelsteins der Jünglingsseele durch die ähende Schärse der Welt, was Jean Paul als genialer Humorist ergriffen hat. Wir durchsliegen alle Himmel der seligen Jugendtume in seinem Titan, um alle die Gestalten dem Schickslaum Opfer fallen zu sehen welche die Milchstraße der Unendlichseit und den Regendogen der Phantasie zum Bogen ihrer Hand gebrauchen wollen, um mit Albano zu erkennen daß nur Thaten dem Leben Stärke geben und nur Maß ihm Halt und Reiz.

Bervinus, ber fonft ber ftrenge und harte Rritifer Jean Baul's ift, murbigt die Flegeljahre mit bem um fo gewichtigeren Lobe, bem wir gern hier eine Stelle geben: "In Die Bruber Balt und Bult hat fich Jean Paul's Doppelgeficht am iconften getheilt; ber eine, bas ruhrenbfte Abbilb ber traumerifchen Jugenbunichulb, ift mit viel naiveren Bugen ausgeftattet als feine fentimentalen Geftalten Diefer Art, 3. B. in ber Loge, ber andere, beffen vagabundische Ratur eine vortreffliche Rigur in einem vicarifden Roman abgabe, ber Weltfenner ber ben Bruber fur bie Welt guftugen hilft, ift ein Sumorift ohne bie vergerrten Buge feiner übrigen. Das buntle Gedanfenleben biefer Troubabourgeit im Menschen zu belauschen, die unendlich ruhrenden Thorheiten Die in biefen Jahren ben Ropf burchfliegen, aufzubeden, bas fleine Blud ber Seele fo endlos groß ju fchildern wie es in biefer genügfamen Beriode bem Menfchen ift, ben Jugenbtraumen, ber Atmofphare von Beimat, vom Baterhaus und vom Gvielraum ber Rindheit und allem was baran hangt fo garte und mahre Buge ju leiben, Die ichrantenlofe Butmuthiafeit. Liebe. Canftheit, Jungfraulichfeit und Beiligfeit Des Bergens, ben Reichthum Gines Tages Diefer burch Phantafie reichen Zeit abzubilden, die ftillen fanften Empfindungen bes Sonntagheimmehs.

ber Sabbatfreube ju entfalten, bies alles ift von niemand und nirgende fo geleiftet worden wie bier. Und wie er biefen glaubigen Menfchen in Gegenfat ju bem enttaufchten und enttaus ichenben Bruber bringt, ber bas Reale bem 3bealen entgegemwirft. bem guten Eraumer anach bem Feft ber fugeften Brote bas verschimmelte aus bem Brotichrant vorschneibet», bas alles ift vortrefflich, und bas Auge bas bier Jean Baul auf Die menichliche Ratur richtet, ift mahrlich mehr werth ale jene fublimen Blide in bie Wolfen und in ben Mether, in bie Beifterwelt und über Die Sterne." Jean Paul fteht eben mit feinem Bergen voll Liebe felbft in ber Rinderwelt, und fein Sumor bebt mehr bas Rührende hervor, mahrend Beine, ben fein Big langft barüber hinausgeführt hat, mehr bas Laderliche ber Sache zeichnet und mit Spott bie Cehnsucht ,,nach ber entschwundenen bloben fußen Jugendefelei" hinwegiderat.

Der mahre Sumor aber beweift fich in ber Liebe fur bie verspottete Belt; baburch und bag er bie Combinationefraft bes Biges unter bie Berrichaft ber Bernunft ftellt, empfangt er feine Tiefe und feine Anmuth. 3m Lachen über Die Berfehrtheit bewahrt er bie Berehrung fur ben Reim bes 3bealen und Erha= benen, ber nur bie verschrobene Richtung genommen hat, und barum erfreut uns in ber Berfchrobenheit felbft ber Anblid bes Abels ber menichlichen Ratur, und wir getröften freudig uns feiner Unverwüstlichkeit. Wer gebachte babei nicht bes herrlichen Cervantes und feines finnreichen Ritters von la Mancha? Seine Rarrheit entspringt bem ebeln Trieb bie Unichuld zu beschirmen. bas Recht gur Berrichaft gu bringen, aber bas Uebermaß ber Bhantafie läßt ihn nicht nach ber realen Lage ber Dinge hanbeln, fondern gießt ihm ben Bauber romantifcher Boefie über bie gemeine Wirklichkeit, Die Welt in feinem Ropf ift eine andere als bie außer ihm, und bas bringt ihn in bie ergöslichften Conflicte, wo er trop feines mahrhaften Muthes und feines hoben Strebens laderlich wirb. Ber fich mit Sancho über bie flugen Reben verwunderte die Don Quirote führt, ber ware fo beschrankt wie biefer fein Knappe, ber als gewöhnlicher Reglift bem phantaftis ichen Repräfentanten bes Ibealismus trop aller Brugel und Brellereien, die er erfahrt, bennoch auf feinem grauen Gfel nachtrottet. Der geniale Dichter, ber hellfte Stern am literarischen Simmel feiner Nation, gewinnt in ben Befprachen beiber bie beste Gelegenheit fortmabrend die Doppelseitigfeit und ben

Doppelfinn bes Lebens hervorzuheben; Don Quirote's Traumen vom irrenden Ritterthum legen fich bie flarften Bilber fpanifcher Natur und Bolfesitte gegenüber, und wenn die glüdliche Rubnheit bes Cervantes ben Sancho Banfa wirflich ju einer Infelstatthalterschaft gelangen läßt, fo überbietet er fie noch baburch, baß ber Diener in bemfelben Augenblid mo ber herr jum Bewußtfein feiner partiellen Berrudtheit gefommen ift, fich völlig ber Bahrheit von beffen Ginbilbungen überzeugt halt. Und wie fehr bie Abenteuer Don Duirote's bei aller Ertrapagang boch bie bes Menichen find, bas fann allein ichon bas erfte, ber Rampf

mit ben Windmuhlen, genugend beftatigen.

Das liebesinnige Eingehen bes Sumors auf bas Rleine und Unicheinbare überraicht und felbit mit bem Intereffe bas mir an bem fonft Bleichgultigen und an wenig beachteten Begenftanben nehmen; bafur muß umgefehrt bie fünftlerifche Darftellung, mo fie fich mit genremäßiger Benauigfeit ihnen zuwendet, fich jur Freiheit bes humore erheben, ber über bem Stoffe ichwebt und feinen Reig aus ihm zu entbinden weiß. Wie wenig außerlich Bebeutendes erlebt Sterne auf feiner Empfindfamen Reife, und wie weiß er ben innerften Grund und bie tieffte Wefenheit ber gewöhnlichen Tagescreigniffe zu erschließen, und ihnen unfere bergliche Theilnahme ju gewinnen; er behandelt fie mit heiterer Leichtigfeit, und läßt in ben flüchtigften Bugen ein Emiges, in Rleinigfeiten bennoch ben beften Behalt bes Menschenthums burch-Ift bem Sumoriften bie Erbe "bas Cadgafchen in der großen Stadt Gottes", fo beutet er die verworrenen und verichobenen Bilber eben als bie Reflere aus einer ichonern Belt. Die nur fur bas gemeine Auge verfehrt bafteben, mahrend fie im Grunde gottlicher Berrlichfeit voll find. Der Beift tragt in fich bas harmonische Reich ewiger Ibeen, und wie ihm bie Erscheinungen, endliches Studwerf im formlofen Durcheinander, auch widersprechen, er sucht fie ineinander zu verweben, und wo mitten in ber tomifchen Baralpfe ber Gegenfate ihre Ginheit fleghaft hervorleuchtet, ba genießt bas Gemuth in ber Berfchmeljung contraftirender Gefühle bie wehmuthige Luft bes Sumore. Baul fchrieb ale Motto feiner Berfe: "Der Mensch ift ber große Bebankenftrich im Buche ber Natur." Er foll ben Gebanken ber Ratur aussprechen und ift fich boch felber ein Rathsel, "er fann bas Unendliche bedeuten und boch auch gar nichts", wie Lazarus erläutert; er ift nach bem alten Lieb "balb Thier, balb

Engel", und gerade der Humorist zeigt gar gern auch das Thier im Menschen. Und gewiß hat Ludwig Tied recht: "Nicht darin besteht das Verderbliche daß man das Thier im Menschen als Thier darstellt, sondern darin daß man diese doppelte Natur gänzlich leugnet, und mit moralischer Gleisnerei und sophistischer Kunst das Edelste im Menschen zum Wahn macht, und Thiersheit und Menscheit für gleichbebeutend ausgibt."

Das Lächerliche und Bewundernswerthe in Ginem, bas ben Sumor fennzeichnet, moge uns noch ein Beifpiel aus Sterne's Schriften bestätigen. Gin Doctor ber Theologie fragt ben Diener Des Onfel Toby, Corporal Trim, wie bas vierte Bebot beife. Er fann es nach Urt ber Rinder und gemeinen Leute nur fo finden daß er mit bem erften anfangt: "Das erfte Bebot: 3ch bin ber Berr bein Bott, bu follft feine andern Botter haben neben mir. Das zweite Gebot: Du follft ben Ramen beines Bottes nicht unnüglich führen. Das britte Gebot: Du follft ben Feiertag beiligen. Das vierte Gebot: Du follft Bater und Mutter ehren." Alls er bas schwere Werk fo vollbracht hat, fragt ber Doctor weiter: Erim, mas heißt bas: Du follft Bater und Mutter ehren? - "Das heißt", fagte er mit einer Berbeugung, ... wenn ber Corporal Trim jebe Boche vierzehn Grofchen Lohn erhalt, fo foll er feinem alten Bater fieben bavon geben." Beld ein Mangel an freier Beiftescultur nicht einmal bas vierte Bebot fagen au fonnen ohne mit bem erften anfangen au muffen, und augleich welche fittlich eble Erfüllung biefes Bebots! weiß nichts im allgemeinen ju erflaren, aber ber einzelne gall ben er anführt, ift mehr werth als bie trefflichften Doctrinen; fo laderlich feine Bilbungsunbeholfenheit, fo erhaben ift feine Befinnung; wer über jene fpotten wollte, wurde fich vor biefer verehrungevoll beugen muffen. Der Charafter bort auf ein fomifcber au fein, er ift ein bumoriftifcher.

Bon Holberg's Jeppe vom Berge sagt Prut: "Wie hat ber Dichter es verstanden diesen gemeinen faulen versoffnen Bauer, diesen Hahrei und Feigling, der nichts in der Welt mehr fürchtet als die Karbatsche seiner Frau, bei alledem mit Zügen auszustatten die ihm das herz des Zuschauers unwiderstehlich gewinnen! Seine bodenlose Gutmuthigkeit die aber auch freilich die Quelle seines Verderbens ift, seine Fürsorge für seine Familie, seine väterliche Zärtlichkeit für die kleine Martha, seine so zu sagen brüderliche Anhänglichkeit an sein Pferd, seinen Hund,

seine Kaşe, — wie ist das alles der Natur mit so hinreißender Wahrheit abgelauscht und welche hellen tröstenden Lichter fallen dadurch auf das übrigens so düstre Gemälde! Den Abschied den Zeppe von seiner Frau und seinem Hauswesen nimmt, da er sich zum Tode verurtheilt wähnt, rechnen wir in seiner genialen Berschmelzung von Höchstem und Niedrigstem, von Tragischem und Burlestem, zu dem Größten was je ein Dichter geschrieben, und mehr als einmal haben wir es erlebt wie bei der Borlesung dieser Scene selbst seingebildeten Frauen die Thränen der Nührung in die Augen traten während zugleich von ihren Lippen das fröhlichste Gelächter ertönte."

Der Sumor alfo behandelt nichts als ein Abstractes, Ginfeitiges, Festes, Fürsichbestehendes; fonbern er zeigt ftets in ihm auch fein Begentheil, im Großen bas Rleine, im Rleinen bas Große, und fo werben ihm alle Dinge ju ineinanderspielenden Wellen bes einen Stroms ber gottlichen Liebe. Wie bie Gubjectivität fich felbft in taufend hemmungen und Bebingtheiten bes irbischen Daseins verftrict und boch wieber als frei im Reich ber Ibeen lebend anschaut, fo behandelt fie bie Welt wie einen Baubergarten, in welchem alles aus allem werben fann, weil in jedem Ding bas Gange lebt, und jedes gerade burch feine Schranke mit bem Universum jufammenhangt. Sinnig nennt Bean Paul ben Sumor einen Gautler, ber auf bem Ropfe tangend ben Reftar aufwärts trinft, und vergleicht ihn bem Bogel Merops, ber zwar bem Simmel ben Schwanz zufehrt und bamit eine fehr lächerliche Rigur macht, aber boch fo gen Simmel fliegt ohne die Erbe aus bem Geficht zu verlieren.

Die den Humor dem Alterthum absprechen, sollten stutig werden, wenn sie die scheinbar ganz widersprechenden Urtheile lesen, die zwei so ausgezeichnete Denker wie Solger und Hegel über Aristophanes fällen. Solger spricht von dem Ernst und der Herbeit dieses Dichters, und weiß nichts was tieser erschütztern könnte wie die von ihm aufgestellten großen Bilder des demagogischen Wahnsinns, in welchem der herrlichste Staat des Alterthums sich selbst verzehrte; Hegel aber meint ohne ihn gelesen zu haben lasse sich faum wissen wie dem Menschen zu Muthe sei, wenn er sich sauwohl besinde. Die Lächerlichseiten in der alten Komödie sind die großen öffentlichen Interessen, die Processsucht, die Kriegslust, das Hereinbrechen der Pöbelherrschaft, der sophistischen Ausstlärung, der Verfall der alten Sitte, des alten

Glaubens, ber alten Kunst; aber die hier wirfenden Subjecte sind in ihren Berschrobenheiten selbst so behaglich eingenistet, sie treten als so sichere Narren auf, daß wir mitten im Untergang einer schönen Welt über die unverwüstliche Kraft der Menschennatur mit dem Dichter jubeln können. Aristophanes steht mit ernster sittlicher Gesinnung auf Seiten der alten Bolksherrlichteit, aber er spottet ebenso gut auch über das Trompetengeschmetter Aeschleicher Wortungeheuer, über die geistige Unbeholsenheit des Strepstades, als er die Weinerlichseit des Euripides und in Sostrates die subjectivistische Bildung lächerlich macht. Gerade weil er ein religiöses Gemuth ist, kann er den Herastes auch als Erbsenfresser darstellen, oder den nach dem immer rascheren Takt des Froschgesangs immer schneller rudernden Gott Dionysossingen lassen:

3ch aber habe Blafen ichon, Und mein Liebwerthefter ichwist mir ichon, Unb ichreit beim nächften Buden ichon: Brefefefer foar foar!

Ober komöbiren die Ritter fich nicht felbst mit ihren fich überichlagenden Schimpfworten, wenn fie im Chor tobend gegen Klevn auf die Buhne fturgen:

Rieber mit ihm, bem Erzhalunken, Ritterftandeswürgehund, Und bem Jollner und bem Miftpfuhl, und bem Charybbisschlingehund! Und bem halunken und bem halunken zehnmal noch und hunbertmal, Denn ein halunk' ift bieser halunke ja bes Tage wol taufendmal!

Ueber biefen nichtssagenden Wuthausbruch ber Vertheibiger bes alten guten Rechts hat das athenische Bolf gewiß ebenso laut gelacht als über die Anweisung zur neumodischen Staatsmannschaft. Der Wursthändler sagt:

Das Drakel mundet mir, aber es wundert mich Die ich bes Bolfes Fuhrer zu fein foll fahig fein.

Der Diener belehrt ihn:

D Rleinigfeit! Daffelbe thuft bu wie bisher:

Durcheinander ruhrft bu, hadft wie Sache und ftopfft wie Burft

Die Demofratie, und machft bir bas Bolf mit fußem Guß

Bon füchenmeifterlichem Geschwäte munbgerecht. Das übrige Demagogenwesen haft bu ja:

Sunbefott'fche Stimme, fchofle Geburt und ben Strafenwis,

Rurg alles haft bu was man gur Staateverwaltung braucht!

Sofrates am Ende bes Platonischen Gastmahls, ber lebensfrohe Weise wie er zwischen bem Tragifer Agathon und dem Romifer Aristophanes sist, und die Behauptung aufstellt daß eigentlich ber rechte Tragifer auch ber Komifer fein muffe, ift er und nicht felber ein Bild bes Sumore?

Laune hat Weiße als das subjective Aufdämmern des Humors bezeichnet. Dieser selbst als die Mischung von Wehmuth und Lust wird bald die eine bald die andere vorwiegen lassen, sodaß sie seine Karbe bestimmt, und es kann sowol das Komische als das Tragische den Ausgangspunkt und Grundton bilden, immer aber wird dort der Ernst durchklingen, hier das Leid und die Noth des irdischen Daseins selber zum Spiel des Scherzes gemacht werden. Wir entnehmen die Beispiele zu beiden Arten aus Schafsvere.

In Wie es euch gefällt hat ber Dichter gezeigt daß wenn man nur das Gute in allen Dingen zu finden weiß, die Verbannung vom Hof und die Waldeinsamkeit vielmehr in Glück und Lebensfreude umschlägt; der vertriebene Herzog spricht diesen heiteren Humor selber dahin aus:

Suß ift die Frucht ber Wiberwartigfeit, Die gleich ber Krote haßlich und voll Gift Ein fostliches Juwel im Haupte tragt. Dies unfer Leben, vom Getummel frei, Gibt Baumen Zungen, findet Schrift im Bach, In Steinen Lehre, Gutes überall.

Die schönfte Tragerin biefes Sinnes im Stud ift Rofalinde. "Rlaftertief in Die Liebe verfenft" wie fie ift, fcbergt fie mit bem ichwarmerischen Geliebten, ber fie in ben Mannofleibern nicht fennt, und führt die wirfliche Bergensgeschichte als Romodie mit ibm auf; ihr Muthwille ift von angeborner Grazie getragen, ber Uebermuth ihrer Laune von innigem Gefühl burchflungen. Gelbftbewußter als fie und burchgebilbeter erscheint Bortia im Raufmann von Benedig. 3hr Big weiß burch Festhalten bes Buchftabens bas Tödtende bes Buchftabens auf bas Saupt beffen jurudjuwerfen ber bas ftarre Recht jum Unrecht wollte umichlagen laffen; wie fie tieffinnig die Uebung ber Ongbe verlangt hat, ba wir ber nabe alle bedurfen, fo loft fie wieber alle tragische Schwere in ber heiteren und leichten Schlußwendung, Die und fo finnig gur Unschanung bringt bag nicht in ber außerlichen Bewahrung bes Befetes, fonbern in ber Befinnung aus ber wir handeln, ber Berth ber Thaten liegt, an fie ber Erfolg fur uns gefnupft ift; gegen ihr Berfprechen haben bie Manner bie Brautringe weggegeben, aber fie haben es gethan um ber Pflicht ber Dankbarkeit ju genugen, und die fleinfte Diffonang verfdwinbet in Sarmonie, indem jene bie Ringe an bie eigenen Frquen gegeben haben; bie Dialeftif bes Rechts bie im Ernfte behandelt war, wird vom humor auch noch im Scherze und nicht minber tieffinnig burchgeführt. - Bon Mercutio fagt Schlegel febr icon: "er geht mit bem Leben um wie mit einem perlenben Bein. ben man auszutrinken eilt ebe ber rege Beift verbampft"; fein Beift felber ift aufschäumender Champagner, fuß und boch pridelnd burch die Roblenfaure. Dit einem Scherz forbert er ben Tybalb jum Rampf. "Du harmonirft mit Romeo", hat biefer zu ihm gefagt; er hangt fich an bas Wort: "barmonirft? Dachft bu mich jum Mufikanten? 3d will bir auffpielen, bu follft Diffonangen gu horen friegen!" Alls es Ernft wird und Romeo fpater meint die Bunde murbe hoffentlich nicht tief fein, scheibet Mercutio mit einem Scherz von binnen, ber nicht Gemutherobeit befundet, wie man feltfam genug behauptet bat, vielmehr ben freien Ginn bezeugt, ber fich über alles Irbifche leicht emporfdwinat: "Richt fo tief wie ein Brunnen und nicht fo weit wie ein Scheuerthor, aber fragt morgen nach mir und ihr werbet einen ftillen Mann an mir finden." - Endlich ber Baftarb Kaulconbridge ftebt wie ein Chor, aber zugleich handelnd im Konig Johann; er ift ber Bertreter ber gefunden Boltofraft, Die gerabe bei ber burch Selbstsucht und Berbrechen berbeigeführten Bermirrung ihrer bewußt wird und ben großen Freibrief ihrer Rechte erobert; voll Baterlandsliebe hat er, ber fittlich ftarte und reine Jungling, ben Muth allen bie Bahrheit ju fagen, und er thut es im Gewande bes Spafes und Scherzes, und ba fteben ihm Die fühnen treffenden Schlagworte gegen ben Gigennut, Die Aufgeblasenheit und ben Wankelmuth ju Gebote, Die er Die Welt beherrichen fieht, die ihm aber nicht bange machen, weil er eben ihre Sohlheit durchschaut, weil fle vor seinem ebelfreien Ginn fich sogleich in ihrer Nichtigkeit bloßstellen. Bortrefflich hat Ulrici bemerft wie biefer fein Sumor nicht aus grubelnder Reflexion, fondern aus der gefunden fornigen Naturlichfeit feines Beiftes wie aus einem flaren, boch über ben Stätten ber verborbenen Civilifation liegenden Gebirgequell unerschöpflich hervorsprudelt.

Herrscht andererseits das Element des wehmuthigen Mitgefühls im humor, so wird er aus allen Dingen sich melancholische Nahrung saugen; aber wenn er auch jedes Gräschen ans Herz drückt und auf die Geheimsprache der Sterne und Blumen lauscht, vor der Ausartung in die selbstgefällige, weich zersließende Sentimentalität bewahrt ihn wieder die komische Aber, indem jede Gefühlshätschelei sich ihm sogleich auch von der lächerlichen Seite zeigt. Es ist eine Erhebung über das tiese Leid, und der Mensch lernt dasselbe sich objectiv machen, wenn er zum Wise greift; sich in den Gram hineinzugraben und zu wühlen ist eine eigenthümsliche Lust, man lernt dadurch mit ihm spielen, und daraus geht wieder eine Befreiung des Geistes hervor. Ich kenne drei Stellen von Dichtern ersten Ranges, in welchen Helden in ihrem Schmerz mit dem eignen Namen Wortspiele machen, als ob sie inne würsden daß ihnen der Name wie ein Orakel ihres Schicksals gegeben worden sei. Alias seufzt bei Sophokles:

'Αιαϊ· τίς ἄν ποτ' ὥεβ' ὧδ' ἐπώνυμον τοὐμὸν ξυνοίσειν ὅνομα τοῖς ἐμοῖς κακοῖς; νῦν γὰρ πάρεστι καὶ δὶς αἰάζειν ἔμοί καὶ τρὶς· τοιούτοις γὰρ κακοῖς ἔντυγχάνω.

Diet heißt im Altbeutschen Bolf, Dietrich also Bolfreich. Wie ber große Gothenkönig hört daß alle seine Mannen erschlagen sind, da ruft er im Nibelungenlied: Ich armer Dietrich! Der alte Gaunt fagt in Shakspere's Richard II.:

O how that name befits my composition!
Old Gaunt indeed; and gaunt in being old.
Within me grief hath kept a tedious fast;
And who obstains from meat that is not gaunt?
For sleeping England long time have I watched,
Watching breeds leanness, leanness is all gaunt;
The pleasure, that some fathers feed upon,
Is my strict fast, I mean my children's looks;
And therein fasting hast thou made me gaunt;
Gaunt am I fore the grave, gaunt as a grave;
Whose hollow womb inherits nought but bones.

Das weiche Gefühl bes Humoriften stellt sich badurch empfindsam bar daß wenn er einmal nach den Schatten sieht, er nun auch überall mit jener mikrostopischen Scharfsichtigkeit sie hetvorhebt, die der Hypochondrie eignet, welche das Bild des Lebens gleich einem Delgemälde in lauter kleine Farbenklere zerslegt; da es in der That aus solchen besteht, ist sie nicht zu wisderlegen; es fehlt ihr die Freiheit des Humors, die den allzunahen Augenpunkt rasch auch wieder mit der richtigen Ferne vertauscht, für die sogleich die Gestalten hervortreten und es deutlich wird daß der Schatten nur die Bedeutung hat sie zu modelliren. Dies Tragische des Humors zeigt Hamlet. Er trägt in seiner Seele das Idealbild der Welt: "Welch ein Weisterstück ist der Wensch!

wie ebel burch Bernunft! wie unbegrengt an Fahigfeiten, in Beftalt und Bewegung wie bedeutend und wunderwurdig! im Sanbeln wie ahnlich einem Engel! im Begreifen wie ahnlich einem Gott! Die Bierbe ber Belt! bas Borbild ber Lebendigen!" Run macht auf einmal ber rathfelhafte Tob bes Baters, Die fcnelle Beirafh ber Mutter, bie ihn verbrangenbe Thronbesteigung bes Dheims einen Rif burch bie fcone Belt und burch fein Berg; und er halt nun bie Wirflichfeit mit feinem Ibeal gufammen, und fieht in bem majeftatifchen Gewölbe bes Simmels einen faulen verpefteten Saufen von Dunften, und in ber Erbe einen muften Garten voll verworfenen Unfrauts. Diefer aus ben Fugen gefommenen Welt gegenüber nimmt er bie Daste ber Berrudt= heit an, um mit ihr zu fpielen, und ihr ihre Widerfpruche wigig vorzuhalten, mahrend er felber mit tiefem Schmerz barüber finnt, wie er fie auf die rechte Beife heilen werbe. Die Ertreme ber Dinge fteben ihm fichtbar vor Augen. Das Rleine und Große, bas herrliche und Biberliche in Ginem, wenn er auf bem Rirchhof die Schadel betrachtet, wenn er bebenft wie ber große Cafar, Staub geworben, jest vielleicht bas Stud Lehm ift welches ein englisches Bierfaß verftopft. Er hort wie bie Todtengraber bei ihrem ichauerlichen Beschäfte ein luftig Lied fingen, wie Die Rathfel die fie fich ju rathen aufgeben, Die fchwere Dube und Arbeit bes benfenden Geiftes parobiren; er fieht wohin boch gulest alle Blane und Feinheiten fuhren, auf ben Rirchhof, wo ber flugfte und ergöglichfte Wig und nicht vor Burmern fcutt. Und in Diesem Gefühle schwingt er sich über alles Irdische empor und fcerat über die Berganglichkeit ber Dinge, mahrend er innerlich fich in ben Rathschluß ber Borfehung ergibt und für ihren Dienft fich in Bereitschaft balt.

Der melancholische Jaques in Wie es euch gefällt kommt nicht zu der Erhebung über die Empfindsamkeit der Wehmuth und über das schwermüthige Grübeln, er sieht in dem ganzen Leben nur einen Leichenzug, dient aber dafür mit feinen Klage- liedern den andern zur Belustigung. Das vollendetste Bild des Humors sind Shakspere's Narren. Gin seltener Bursch, sagt Jaques von einem solchen, er versteht sich auf alles gut und ist doch ein Narr. Beil sie sehen daß jeder Mensch zuweilen ein Narr ift, und der erst recht und am meisten welcher wie Malvolio immer die sauertöpsische Miene der Beisheit zur Schau trägt, so sehen sie sich selber die Schellenkappe auf um das zu scheinen

was alle find und nur nicht icheinen wollen; und burch biefes Bewußtfein, Diefe Beiftesfreiheit fteben fie über ben andern. ber Gelbsterniedrigung jum Spagmacher feiern fie wieber ihre Erhöhung, indem fie fich baburch bas Recht erfaufen bie ungeschmintte Wahrheit ju fagen, und fich bamit in ben Dienft ber Ibee ftellen. Bor allen ber herrliche Burfche im Lear. 216 Corbelig verftoßen wird gieht er in tiefem Sarme fich gurud; fein Berr forbert ihn gur Befellichaft, und nun zeigt er bem Ronig in allerhand Spaken bas Thorichte und Wiberfinnige feines Thuns, benn in bem Tragifchen und Gundhaften biefes Thuns geht feinem Auge zugleich auch bie Anschauung ber fich felbit aufhebenden 3medwidrigfeit auf, und badurch erblidt er bie Berfehrtheit von ihrer lacherlichen Geite, und bie legt er nun auch feinem Serrn bar um ihn jum Bewußtsein ju bringen, um ihn über ben Drud, ber fofort gegen ihn geubt wird, ju geiftiger Freiheit zu erheben. Aber furchtbarer und furchtbarer fommen bie Schläge bes Schidfals; ba zeigt ber Rarr wie bie Rlugheit ber Belt Thorheit vor Gott ift, und bewahrt bie Treue, wo jene fich felbstfüchtig gurudgieht. Bahrend er innerlich weint über Lear's Unglud, fucht er ihn mit Spagen ju erheitern. Er ift fich bes ichweren Ernftes und ber tiefen Bebeutung bes Lebens wohl bewußt, barum fieht er in ber Erfüllung bes Befchicks bas göttliche Balten, beffen er fich getroften, fraft beffen er mit ber Schwere bes Lebens feinen Scherz treiben barf, weil er über fie innerlich erhaben ift. "Das mas bie tragifche Runft bezwecht, jene Erhebung bes menfchlichen Beiftes über Leid und Untergang, Das ift in ihm bereits erreicht, bas erscheint in ihm gleichsam personificirt." (Ulrici.) Go ift er ber mabre Beife, und boch ift er es nicht als Philosoph, fondern als humoriftischer Gefühlsmenich, fein Berg ift aufe innigfte an alles bas gefnupft worüber Die Freiheit feiner Betrachtung schwebt, fein Berg bricht als ber Ronig in Wahnsinn verfinft, und er scheidet mit einem Wigwort aus bem Leben: "Und ich will um Mittag zu Bette gehn."

Beil der Humor das Widersprechende wisig verfnüpft und die Gahrung des Gemuths in der Bermischung contrastirender Eindrucke darstellt, ist er der Gefahr der Formlosigseit ausgeset, der Zean Paul gar sehr und Sterne gar oft anheimfallen, und es bedarf der ganzen fünstlerischen Größe eines Shafspere, Gerwantes, Goethe, und die formgebende Kraft dieser Meister leuchetet vielleicht nirgends in vollerem Glanze, um den Humor wal-

ten zu lassen und boch die künstlerische Harmonie und die Linie der Schönheit zu bewahren. Unter den bildenden Künstlern stellt sich ihnen hier vor allen Kaulbach zur Seite. Einige seiner Shaksperebilder, und der Fried im neuen Museum, der die Weltzgeschichte aus der Bogelperspective gesehen als ein Spiel der Kinder darstellt, zeigen die wunderbare Verschmelzung freisprubelnder komischer Laune und tiessinniger Weltaufsafzung mit der Grazie der Form, und das bringt dann eine wahrhaft entzückende Wirkung hervor. In solchen Werken erscheint im Humor nicht blos das werdende Schöne wie es sich im Processe der Auslössung seiner widerstreitenden Elemente herstellt, sondern zugleich wie es seine Vollendung in reicher vollstimmiger Harmonie ersreicht hat.

Schon bas griechische Alterthum liebte es bie Ibeen bes Bahren, Guten und Schonen zusammenzuftellen, und in ber That bezeichnen fie die Biele und ben 3med ber brei Grundrichtungen bes Geiftes, bes Erfennens, bes Bollens und ber Phantafie. Sie find bas große Dreigestirn bas bem Menfchen auf ber Dbyffeudfahrt bes Lebens leuchtet, bamit er feine Beimat finbe, ba-, mit die Seele in ber Geligfeit ben ihrem Befen entsprechenden Buftand erreiche. Gie find ber Inhalt bes Gemuthe und geben fich baburch im Gefühle fund: mit ber Erfenntniß ber Bahrheit werden wir einer Forderung unfere eigenen Buftanbes inne, bas Bahrheit gefühl, ber Drang ber Geele nach bem Licht und bie unmittelb are Buftimmung unferer eigenen Ratur ju ber Bahrbeit geht ber vermittelten und begrifflichen Ginficht auch voraus und begleitet fie. Das Gute ift und im Gewiffen unmittelbar gegenwärtig, und in ber Schonheit ftromt bie lautere Rraft ber Dinge mit ber lauteren Rraft unfere Beiftes jufammen. mabrend auf bem theoretifden Bebiete bie Darftellung ber Bahrheit in ber allgemein gultigen Form ber Wiffenschaft und auf bem praftischen die sittliche That und bie Begrundung bes Gotteereiches als 3med erscheint, ift auf bem afthetischen ber 3med nicht ein Erfennen ober Wirfen, fonbern ber Gelbftgenuß bes Beiftes, Die individuelle Erzeugung bes Ibeals.

Die Ibee als Begriff gedacht ist die Wahrheit. Das Wesen ber Wahrheit wird gewöhnlich darin gefunden daß unsere Borsstellungen mit der Wirklichkeit der Dinge übereinstimmen; tieser erfaßt zeigt es sich darin daß unsere Bernunft sich mit der in der Welt waltenden Vernunft zusammenschließt, daß wir den Gedan-

fen ber ben Dingen ju Grunde liegt, bas Befet welches fie beberricht, in und gufnehmen und es in feiner Uebereinstimmung mit bem Befen unfere Beiftes barthun. Dies führt zur Ginficht bag Beift und Natur, Die Bernunft in und und bie Bernunft außer und einem gemeinsamen Quell entspringen, baß beide in einer ursprünglichen und höheren Ginheit begriffen und aufeinander berogen find; eine Ginheit aber welche Mannichfaltiges in fich begreift und füreinander bestimmt, muß eine felbitbewußt wollende fein. Gie als bie 3bee Gottes ift, nach Rant's Ausbrud, bas 3begl ber Bernunft, Die nur in und mittels berfelben ben Forberungen ihres eigenen Wefens genügt. Begriff ber Bahrheit bas ift bie Ginigung bes menschlichen Denfens mit bem göttlichen. Ihre Darftellung ift bie Wiffenschaft und zwar die freie und nicht blos nad ber außeren Thatfache, fondern nach bem innern Grund forschende, die Bhilosophie, Die nicht außer und neben ben andern Biffenschaften fteht, fondern fraft welcher die Renntniffe Erfenntniß werben, welche in und über allen besonderen Biffenschaften ale beren lebender Beift und aufammenfaffenbe Ginbeit maltet.

Die Joee als That verwirklicht ist das Gute. Es besteht in dem gewissenhaften Handeln, in der Gesinnung der Liebe; es ist die Einigung unsers Willens mit dem göttlichen, somit die Wiesdergeburt in ihm. Dies gottinnige Leben der Liebe aber macht das Wesen der Religion aus, sie ist nicht wesentlich Doctrin oder Borstellung, sonst müßte der gelehrte Dogmatiker ja der zumeist Religiöse sein, sondern Gesinnung und Leben, die Aufnahme des Göttlichen in das eigene Herz, die Beziehung des Zeitlichen auf das Ewige, und dadurch das Bewußtsein der Verföhnung und des Friedens mit Gott. Als ein Glied seines Reiches zu leben, sein Reich durch fortwährende That zu fördern ist hier das Ziel.

Die Idee angeschaut in raumzeitlicher Gestalt ist bas Schone, die sinnliche Erfassung ber göttlichen Gedanken und die Bersichmelzung berselben mit unserm Selbst durch ihre Aufnahme ind Gefühl, die Darstellung des geistig Werthvollen in sinnlich wohls gefälligen Formen. Was wir benken ist in der allgemeinen Weise ausgedrückt die auf gleiche Art für alle gilt, was wir fühlen ist unser eigen, es ist unser Selbst erhöht im Ginswerden mit einem andern. Das Schone gipfelt in der Erzeugung und in dem Genuß geistiger Gefühle, in denen wir der Weltharmonie und unserer Einstimmung in sie inne werden. Die Kraft oder das

Mittel der Ineinsbildung des Sinnlichen und Geistigen ift die Bhantasie.

Wie Gebante, Wille, Phantafie in einander wirfen und nicht obne einander find, fo malten auch bie brei Ibeen einträchtig que fammen. Schon ift was indem es gut ift jugleich auch angenehm ift, hat icon Aristoteles gefagt; ebenfo liegt ihm ftete eine Bahrheit ju Grunde. Es offenbart einen ber ewigen Bebanfen bes Lebens, es wirft begeifternd und erfrischend auf ben Billen, Die poetische Gerechtigfeit ift eins mit ber sittlichen Beltorbnung. Das Babre wird gut burch feinen Ginfluß auf ben Billen, und icon burch feine ausbrudevolle Erfcheinung fur uns. Much bie Tugend ift ein Biffen, bas war ichon Gofrates' epochemachende Erfenntnig, fie ift nicht ein Werf bes Inftinctes, fonbern die Gefinnung welche weiß warum und wohin fie will. 3hr Bollbringen wirft harmonisirend, verschönernd felber auf bie Leib-Wir haben bie Ratur und bas Befet bes Seins, fie erfaßt ber Begriff ale Wahrheit; wir haben innerhalb ber Beltordnung bie Entfaltung bes Lebens als bas Balten ichopferifcher Brobuctivitat und Freiheit, als gestaltenbe Bhantafie fur bie Unschauung; baburch erzeugt fich bie Schonheit; wir haben bie Tenbeng bes Lebens als ben Gingang in feinen Ausgang, als bie Ginigung von Geschöpf und Schöpfer, ale bie Liebe; und bies ift bas Gute.

Die Wiffenschaft führt bas Mannichfaltige ber Erscheinungen gurud auf Die Ginheit bes Begriffe, ber fich barin erichloffen hat, auf bas gleiche Befet, bas fie beherricht; Die Runft entfaltet aus ber Einheit und bem ibealen Mittelpunfte bie erscheinende Mannichfaltigfeit. Golger's treffliches Wort gehört bierber: "Wenn niemand fo fehr in finnlicher Berftreuung verfunten fein fann baß er ganglich ber Religion und ber Berbindung mit Gott ents fagte, fo barf auch niemand ber erhabenen Burbe ber Runft wiberftreben, welche und bas Gottliche in feiner wirklichen Ericheinung vergegenwärtigt. Gie fließt ja mit ber Religion aus einer und berfelben Quelle, und nicht unrecht hatte Johann Boccaccio, wenn er in ber Sprache feines Beitaltere bie Runft nur eine andere Art ber Theologie nannte. Rur verschiedene Richtungen nehmen fie ju gleicher Beiligung. Die Religion treibt und theils burch die Liebe ju bem Ewigen freudig bas Zeitliche und Mangethafte aufzuopfern um ju jenem, woher wir ftammen, gurudgufehren, theils ftarft fie und burch bas volle Bewußtfein

15

bes höheren Ursprungs und ber höheren Hüsse deitliche, bas unser reineres Wesen trübt, zu bekämpsen und nach jenem zu gestalten. Die Kunst zeigt uns aber auch in dem Zeitlichen selbst die vollkommene Gegenwart des Höchsten; sie abelt dieses Zeitliche und heiligt so schon unser irbisches Leben." Das heilige, das religiöse Leben ist das vollendete Sittliche; ihm schließt die vollendete Kunst oder das einsach Schöne sich an; dem Guten im Sinn des Kämpsens und Strebens, der Arbeit des Sittlichen zeigt sich dassenige Schöne verwandt welches die Harmonie aus dem Widerstreit der Elemente herstellt und sich im Verlauf einer Entwicklung erzeugt.

Ein arabischer Dichter, Ibnol Fahrib, fingt im hohen Lieb

ber Liebe:

Laß frei den Lauf dem Sinn für das was ewig schön, Bleib nicht gebunden bei dem falschen Schmuck flehn. Des Liebenswürd'gen Reiz nur aus der Schönheit stammt Die mit ureignem Licht von Gott die Welt durchstammt.

Drei beutsche Dichter und Denker sprechen sich folgenbermaßen aus: Lessing: Rur bie misverstandene Religion kann uns vom Schönen entfernen, und es ist ein Beweis für die wahre, für die richtig verstandene wahre Religion, wenn sie uns überall auf das Schöne zurüchtingt. Herber:

Die höchste Liebe wie die höchste Kunft Ift Andacht. Dem zerstreueten Gemuth Erscheint die Wahrheit und die Schönheit nie, Sie die aus Bielem nicht gesammelt wird, Die in sich Eins und Alles jeden Theil Mit sich belebet und vergeistiget.

Goethe: Die Menfchen find in Poeffe und Runft nur fo lange

productiv als sie religiös sind.

Man hat um einen Wiberspruch von Kunft und Religion auszuweisen an Aeschylos erinnert, ber von bem Baan des Dicheters Tynichos sagte, diesem würde es im Bergleich mit einem von ihm selbst gedichteten ergehen wie den alten Götterbildern, die obwol einsach gehalten, bennoch für göttlich angesehen werden, da man im Gegentheil die neueren mehr bewundere, ihnen aber wenig Göttlichseit zutraue. Aehnlich äußerte Bausanias in Bezug auf die Bildsäulen welche man für Dädaloswerke annahm, sie seien für den Anblid ohne Wohlgefallen, aber es wohne ihnen etwas eigenthümlich Göttliches inne. Aber ein Anderes ist die freie, ein Anderes die der Religion dienende Kunst. Wenn das Bild

nur die Anregung geben soll daß das Gemüth für sich zu religiöfer Stimmung sich erhebe, so wird der Zauber der Schönheit, der den Blid am Bilbe hasten und in ihm und Befriedigung sinden läßt, weniger an der Stelle sein, als einige mächtige und erhadne Züge, die der seineren sinnlichen Reize ermangeln, aber dem anschauenden Geiste die Brücke schlagen zu dem Unendlichen. Denn in der Religion wird nicht das sichtbare Bild angebetet, sondern das göttliche Wesen, das es bedeutet; die Bildfaule ist sowenig der Gott als das Porträt eines Menschen der lebendige Mensch. Dagegen wo die Kunst für sich frei waltet, da sucht sie der Anschauung dieselbe Bersöhnung zu bereiten, die der Wilde durch den Eingang in Gott und der denkende Geist durch die philosophische Wahrheit gewinnt; sie kann das nur dadurch daß sie das Sinnliche nicht verschmäht, sondern in ihm das Ideale und Ewige ausdrückt.

Die Befeligung bes Schauens und Schaffens ift in ber Beit vorwiegend afthetischer Cultur fur bas Sochfte, bie Runft fur bie vollendetfte Offenbarung ber Bahrheit angefeben morben; fo pon Schelling in einigen fruberen Schriften und von ben Romantifern. Dann erhob Segel bie Philosophie über Religion und Runft und fab im Befühl bes Schonen nur eine niebere Stufe ber Babrheitberfenntniß; von ihm ift Bifder noch gang abbangig, mabrend Beife's Aefthetit in ber Schonheit Die aufgehobene Bahrheit fah. fodaß bie afthetische Thatigfeit und Buftanblichfeit bas Sobere fein follte, worein fich bas Brincip ber Wahrheit und Wiffen-3d habe icon vor funfgehn Jahren icaft bialeftisch umfest. bei meinem erften fdriftftellerifchen Auftreten bagegen Folgenbes bemerft: Bon einer Ueber - ober Unterordnung biefer brei Formen ber Offenbarung bes absoluten Beiftes fann nicht bie Rebe fein, benn jebe ift in fich eine abgefchloffene und vollendete; por ber Unendlichkeit, ber fie alle theilhaftig find, verschwindet aller Gro-Kenunterschied. Wenn auch bie Runft in ihrer Unmittelbarfeit jener in fich felbst vermittelten Reinheit bes Allgemeinen nicht fo theilhaftig ift wie die Philosophie, so hat sie vor dieser ben bergbezwingenden Bauber und bie finnliche Gewifheit voraus, wie binwiederum die Religion ihr eigenthumliches Wefen in ber fittlichen Seilsbeschaffung, in ber Berfohnung bes Willens und in ber Möglichkeit hat fur alle ju fein. Dem schaffenben Runftler ift feine Beife bas Sochste, in ber ihm in urfprünglicher Bereinigung in Giner beiligen Rlamme brennt mas in ber Ratur und

Beschichte getrennt ift; ber Religiofe findet die volle Befriedigung in ber Erhebung bes Gemuths, im Beugniß bes Beiftes von ber Offenbarung; ber Denfer ift felig, wenn fich ihm in ber Tiefe bas Wesen zeigt, wenn er ben Kern ber Dinge wieber in bem einen Lichtgebanten jufammenfaßt, bem fie entsprungen find. Und wenn Schiller ben Dichter fur ben mahren und gangen Menfchen erflart, bie Berehrung bes Bolfes ben Religionsstifter mit bem Beiligenscheine ber Gottlichfeit schmudt, Ariftoteles bie philosophische Betrachtung fur bas Gugefte und Befte halt, Beethoven feufat, weil die Welt nicht ahnen wolle bag ber herrliche Wein ben er fur bie Menfchen feltere fie geiftestrunten gu machen und zu neuen Erzeugungen zu begeiftern, baß feine Dufit hohere Offenbarung fei als alle Beisheit, fo beweift biefer Biberfpruch eben baß jeber biefer Manner fur fich recht hat, baß Runft, Religion. Wiffenschaft jebe in ihrer Art ein Sochftes und ein Gipfel menschlichen Lebens ift. Richt Mofes ift größer als Somer, noch Goethe als Platon, noch Alexander oder Rapoleon größer als Aristoteles ober Chafspere. In jeder Sphare fann bie gottfreubige Befreiungsthat bes Beiftes, fann ein Liebewerf vollbracht werben, und in jedem Menschenleben gibt es Aufgaben beren Löfung mit bem Ernft und ber Weihe ber Gefinnung um nichts an wahrem Werth hinter ben weltbewegenden Greigniffen gurudfteht. Es ift unwesentlich, fagt auch Arthur Schopenhauer, ob man um Ruffe ober Rronen fpielt, ob man aber beim Spiel betrügt ober ehrlich ju Werke geht, bas ift bas Wefentliche. -Sowenig als eine Physiologie ber Berbauung und bie leibliche Nahrung erfeten fann, vermag bie Bhilosophie ftatt Runft und Religion einzutreten.23) Go bleiben uns bas Schone. Gute. Wahre biefe Drei, und Gin Gottliches in ihnen.

## Anmerkungen.

1) Goethe XII, 251. Bgl. bazu Fichte's Lehre von ber Perfonlichfeit, 2. Aufl. S. 200 fg.; Grundzüge bes Syftems ber Philosophie 1, 210 fg. Ueberhaupt ist ber erkenntnistheoretische Theil biefes Werks, Ulrici's Logif und Ritter's Logif und Metaphyfik für bas Studium zu empfehlen. Sie bieten manches Verwandte zu ben im Text entwickelten Ibeen.

2) Siehe Rante über die Berirrungen ber driftlichen Runft und Solger's

Erwin I, 13.

3) 3ch habe in Bezug auf ben' metaphpfifchen Standpunft Bifcher's, bas heißt ben Begel'ichen, ben ber Text befampft, mich 1853 in ber Beitschrift fur Philosophie und philosophische Rritif von Fichte, Ulrici und Wirth naber ausgesprochen, und fehe mich veranlaßt bas bort Befagte wortlich gu wieber: holen. Bifcher ift leiber auf einen wiffenschaftlichen Rampf über biefe Frage nicht eingegangen, fonbern fpricht nur bavon bag man ihn ausschreibe und ihm bann Stiche gebe. Meine Boetif ift brei Jahre vor bem Theil feiner Aefthetik erschienen ber bie Dichtkunft behandelt, ba fann ich ihn boch nicht ausgeschrieben haben! Es finbet fich allerbinge fehr vieles in feiner Darftel= lung wie in ber meinigen, ich will ihm nicht abstreiten bag er es unabhangig von biefer felbft gefunden, er barf aber bann auch nicht behaupten bag lebereinftimmungen über einzelne Fragen ober in befonberen Erörterungen in Bezug auf bilbenbe Runft in ben von mir veröffentlichten Briefen über biefelbe baber rührten bag ich bas was ich feit Jahren munblich vortrage und vor bem Ericheinen feiner Darftellung vorgetragen habe, aus biefer entlehne. 3ch habe nicht mit bem hochmuth bes Ignorirens mit ihm wetteifern wollen, ben er Ulrici, Beifing und mir gegenüber ubt. 3ch habe flete mit Freuden bas bervorgehoben was ich bei ihm mir jufagendes Reues fand, und mar es auch

nur ber glückliche Ausbruck einer bekannten Sache. Aber wenn ich in vielen Dingen nicht von Bischer abwiche, nicht in ben Principien seine Lehre für salsch hier, so würde ich keine Aestheil schreiben, sondern etwas anderes thun; sein Buch indes hat das Ansehen gewonnen daß der neue Standbunkt sich gerade ihm gegenüber rechtfertigen muß. Jemand offen zu nennen indem man eine andere Ansicht ausstellt als er, das heißt doch nicht Stiche geben! Ich hätte das oben aus der Borrede zum Schlußband seiner Aestheit Erwähnte niemals auf mich bezogen, wenn Bischer nicht zu dem ohne Namennennug öffentlich Gesagten privatim den Julag gabe: ich sei gemeint. Er wird sich jeht aus der ganzen Ideenlehre der Aestheit überzeugen daß ich sin nicht aussschreibe, sondern eigene andere Gedanken habe. Die Stelle aus meinem Aufsat über die bie Bechselbezüge zwischen Metaphpist und Aesthetit lautet:

"Bifcher fagt in feiner Mefthetit einmal vortrefflich: «Die Atmofphare ift an fich gefehmäßig, alfo auch ein Bert ber im Universum thatigen Bernunft.» Aber biefe im Universum thatige Bernunft ift ibm nicht felbftbewußt. fie vernimmt fich nicht, fie weiß nichts von ihrem Thun und von fich felbft. fury es fehlt ihr ber Charafter ber Bernunft, bie wir nur ale fich felbft erfaffenbe Befenheit in ber Birflichfeit, in ber außern und innern Erfahrung haben, fie ift ein holgernes Gifen, ein blofes Bort, ober fie ift ein Broblem ftatt einer Lofung, wenn wir in ihr einen Ausbrud fur bie unbewußte 3medmäßigfeit bes Raturwirfens haben follen, bie eben ein Rathfel ift, bas fich nur burch bie Erfenntnig einer zwedfegenben Intelligeng loft. Bifcher fagt es mit burren Borten "bag ber Theismus in Bahrheit ben Standpunkt ber Mefthetit ausschließt», - ich habe bie leberzeugung bag er benfelben einzig begrundet. Auch Bifder rebet von einem absoluten Gubject, von einem Gefammtfubject, bas über alle Subjecte binausgreift und fie als ein Gemeins fames jufammenfchließt; und ich fann ihm beiftimmen, auch mir ift Gottes Beift in allen Beiftern gegenwartig, und jugleich bie uber fie binausgreifenbe fie gufammenfchliegenbe Ginheit, aber ale wirfliches Subject, bas beift als perfonliches Gelbftbewußtfein; bei Bifcher jeboch ift es wieber ein blofer Rame. er lagt aus bem Begriff ber Gubjectivitat gerabe bas fürfichfein, bas Sichfelbfterfaffen wieber meg, wenn er von feinem Abfoluten bingufest: «Diefes ift jeboch feine blofe Sammlung von Subjecten, fonbern biefelbe mahre Un: enblichfeit, welche in einem Subjecte gegenwartig, aber mit bem Biberfpruch ber Einzelheit behaftet ift, wirft auch in bem anbern, und ergangt je bie Mangel bes einen burch bie Bollfommenheiten bes anbern. Es ift aber eben barum fein einzelnes Subject, fonbern eine reine thatige Ginheit, welche als unenbliche Bechfelergangung ber Subjecte fich als allgemeine Subjectivitat ober als absolutes Subject ewig erzeugt.» Bifcher braucht bier (1, 279) felbft ben Ausbrud: abfolutes Subject; einige Seiten vorher (G. 275) nennt er aber bie Berbindung ber Begriffe bes Abfoluten und bes Subjects einen abfoluten Biberfpruch, und meint es branche feines Beweises bag biefer Bis berfpruch, ber ale Erifteng unbentbar fet, auch bie afthetifche Darftellung ausschließe, benn mas nicht fein fann, fei auch nicht barguftellen. 3ft aber bas Sein nicht eine fich felbft erfaffenbe Ginheit, bann ift es auch nicht un= enblich, fonbern nur eine blofe Sammlung von Enblichfeiten, ift bas Abfolute nicht Subject, fo ift es blofes Object; und nicht ber Gott ber Religion,

fundern das Bifcher'sche Absolute ift nur eine Borstellung, ein Gedankending. Erft indem etwas für sich selbst ift hat ihm die Eristenz Werth und Bedeutung; sehlt dem Absoluten das Bewußifein, dann hat das endliche Sein ein Höheres, dann geht den Accidenzien ein Licht auf welches der Substanz sehlt, oder das Geschöder besitzt eine Gabe die dem Schöpfer mangelt, obwol sie erft das Leben lebenswerth macht. Doch es gibt ja auch für Vischer ein absolute Individum; Aesthetit I, 142 lesen wir: «Die Gattung selbst ist in den Individum das absolute Individum.» Wieder eine hochtonende Phrase, bei der sich nichts benken läßt. Denn eine Gattung als personliches Wesen, das die Einzelwesen, die es unter sich befatz, in sich einschließt und überragt, wie der Wenschengeist seine Gedanken, wie der ganze Leib in seinem lebendigen Selbstgefühl die einzelnen Zellen, aus denen er besteht, ein solches nimmt Bischer dauch nicht an.

"Der Aefthetiter Bifcher wird une ben Sat gewiß jugeben: Rur bas Individuelle ift fcon, niemals die abstracte Allgemeinheit. Aber wird ber Metaphyfifer Bifcher auch mit uns fortfahren: alfo ift auch nur bas Indivibuelle wirklich, alfo find auch bie 3been feine fur fich feienbe, Realitaten, fonbern bie Bebanten eines bentenben Gubjects und bie von feinem Willen getragenen Dachte bee Lebens? 3ch zweifte. Denn bei Bifcher hat es burch: weg bas Unfebn als golten ibm bie 3been fur bas urfprungliche Gein, und murben bie Subjecte erft aus bem Allgemeinen erzeugt. Er nennt bie 3been ein wefentlich Thatiges, und bie Form biefer Thatigfeit ben fich burchführenben Willen; bie absolute 3bee legt fich nach ihm in einen Umfreis bestimmter Ibeen auseinander, und bie Begriffe bewegen fich, entwickeln fich, geben in einander über, alles wie wir es bei Begel gewohnt find. Die Begriffe merben zu fur fich feienden Befenheiten byboftafirt, und es wird ihnen jugefchries ben mas bem bentenben Beifte gutommt; wenn biefer bas Ungenugenbe eines Begriffs erfennt und einen anbern jur Ergangung berangieht, bann foll jener Begriff fich felber fortentwickelt haben; wenn wir erfennen bag eine 3bee viele anbere unter fich begreift, bann foll biefe felbft fich zu ihnen entfalten. Bunber ber Religion werben geleugnet ober fur Dhthen erflart, aber bies Bunber ber Bhilofophie, biefer Mpthus ber Begel'ichen Logif wird ohne Brufung geglaubt. Auch ich fage bag bie abfolute 3bee ein Wollen ift, benn ich febe in ihr bas absolute Subiect. Bott, beffen Beariff fie ift, und ber als Berfon die Einheit bes Unendlichen in feinem Gelbftbewußtfein barftellt. In ihm ift bann bie absolute 3bee auch wirklich, bei Bifcher ift fie es gar nicht; benn wenn er auch 1, 65 fagt, bag erft ein in ber Objectivitat völlig burchgeführter Begriff Ibee beiße, fo fieht er bie 3bee anderwarts boch nur in bem enblofen Blug ober Proceg ber unter ihr begriffenen Wefen vollenbet, fo foll boch erft bie Bufunft herfiellen was in ber Gegenwart verfummert bleibt, und bas Schone wird ibm, um es gerabe beraus ju fagen, ju einer Luge, inbem es fich ben Schein eines vollenbeten Seine, einer abaquaten Darftellung ber 3bee in ber Erfcheinung gibt, bies aber boch unmöglich fein "Die abfolnte 3been, fagt Bifcher, "ift bie Ginheit bes Subjecte und Dhiects, fie permirflicht fich aber blos in allen Raumen und im enblosen Berlaufe ber Beit burch einen beständig fich erneuenben Brocef ber Bewegung»; b. b. fie ift bente nicht wirklich, war es gestern nicht, wird es morgen nicht

fein, weil fie es erft im enblosen, bas beift niemals abgelaufenen Berlaufe ber Beit fein foll. Das fcheint auch Bifder ju ahnen, benn er fagt, bie hochfte Einheit bes Subjects und Objects fei zwar auf feinem einzelnen Bunfte ber Beit wirklich, ein geiftiges Gefet forbere aber ben Schein biefer Birflidfeit, es muffe etwas gefchehen, wodurch ber Schein einer Bufammen: giehung bes unenblichen Fluffes auf Ginen Bunft erzeugt werbe, jund eine folche Borausnahme bes vollfommenen Lebens burch einen Schein fei bas Schone. Dagegen ermibere ich: Wenn uns ein geiftiges Gefes nothigt eine Wirflichfeit angunehmen, Die unfern Boraussehungen wiberfpricht, fo find unfere Borausfegungen falfc, und nicht bas Schone ift ber Schein, fonbern bie Meinung von ber Unmöglichfeit feiner Realitat. Difcher's metaphpfifcher Standpunkt aber, auf bem bas Schone fur eine Luge erflatt werben muß benn eine Luge ift boch wol ber Schein welcher uns etwas Unwirkliches, ja Unmögliches, ale wirklich vormacht -, foliegt in ber That bie Mefthetif als bie Lehre vom wirklichen Schonen völlig aus, trot aller Spothefen von fich felbft bewegenben Begriffen."

3ch wußte bamale ichon und fagte es ausbrudlich bag man nicht leicht jemand überführt; aber fur bie philosophifche Literatur burfte Bifcher's Behauptung von ber Unmöglichfeit einer Aefthetif bei ber Anerkennung eines lebenbigen und verfonlichen Gottes nicht ohne Wiberfpruch bleiben; es mußte im Gegentheil bas Ungenugen bes Bantheismus und Atheismus für bie Begrundung ber Lehre vom Schonen bargelegt werben. Den positiven Beweis bag biefe felber unbefangen aufgefaßt gur Anerfennung bes lebenbigen Bottes führt, ohne ben bas Schone nicht wirflich mare - bei Bifcher ift es ein blofer Schein und nur eine oberflächliche Berfohnung ber Wegenfate -, biefen positiven Beweis führt mein Buch. Die confessionelle Orthoboxie vom bies: feit und jenfeit ber Berge, bie uns an bie Dogmen bes fechzehnten Jahrhunderts feffeln will, wird bagegen ebenfo ihre Stimme erheben ale bie Da= terialiften; mogen fie's! Roch jebesmal hat bie Dahrheit biefen boppelten Biberfpruch erfahren. 3ch bin ju jeber wiffenschaftlichen Berhanblung bereit, Schmabungen aber, Berbenungen bes Bobele ober ber Bolizei. Berurtheilen von Standpunkten bie fich nicht vor ber Bernunft rechtfertigen, werbe ich por wie nach mit bem Stillschweigen ber Berachtung beantworten.

Reuerdings hat auch Dr. Ludwig Edarbt in Bern die theistische Begrunbung ber Mefthetif vertheibigt. Beifing's Mefthetische Forschungen fieben eben-

falls auf biefem Stanbpunft.

4) 3ch meine bie ersten Kapitel in Hegel's Logif über Sein, Richts und Werben und ben Sat Spinoga's: omnis determinatio est negatio. Spinoga und Hegel haben bas große Berdienst bie im Pantheismus enthaltene Bahrheit von ber Einteit in allem Sein und dem ben ber Welt einwohnenden gottlichen Wesen stellt zu haben; aber dies einseitig betonend versoren sie ben Unterschied aus den Augen, und die Personlichseit Gottes und des Mensichen ging unter, weil die Substanz nicht selber wirflich als sich selbst erfassenbes und bestimmendes Subject erfasst und mit Verstand und Willen begabt warb. Siehe meine Resigiosen Reden und bie Philosophische Weltanschauung der Resormationszeit in ihren Beziehungen zur Gegenwart.

5) Die in ber vorigen Anmerfung ermahnten Bucher reben auch übet

ben Standpunkt von Leibnig; namentlich wird in bem zweiten nachgewiesen baß Giorbano Bruno und Jafob Bohme noch in ber einheitlichen Totalität ftanben, bie in ben Gegenfat von Spinoga und Leibnig auseinanberging. Mit ber Biebervereinigung, ber Ueberwindung von Bantheismus und Deis: mus in ber Erfenntnig eines fowol felbftbewußten als in Ratur und Gefchichte offenbaren und lebenben Bottes, hat Leffing begonnen, wie ich gefunden habe nachbem ich felbft barin meine Aufgabe erfaßt und ausgesprochen. Damals - in ber Philosophischen Beltanschauung - ale es zuerft gefchah, gingen bie öffentlichen Befprechungen baran als an einem curiosum vorüber, jest wirb es hier und ba ale neue Weisheit ju Tage gebracht. 3ch habe mich ber Dit= arbeiterschaft guter Benoffen an gutem Bert immer erfreut. Go feltfam aber haben fich burch bie theologische Reaction bie Begriffe verwirrt, bag man meint bie Begrundung ber Freiheit fei ein Abfall von ber freien Biffenfchaft, und ber Atheismus folle bie Menfcheit frei machen, er ber fie gur Thierheit erniebrigt. Bielleicht tragt biefe Refthetit einiges gur Aufflarung ber Bemuther bei.

6) Banini's Begrundung biefes Wortes fiehe in der Philosophischen Beltanschauung ber Reformationszeit S. 511. Der vorher erwähnte Myftifer ift Meifter Edarb.

- 7) Schopenhauer's Ibee daß das Ding an sich, das innere Wefen aller Erscheinungen der Wille sei, ift vortrefflich; daß er aber den Intellect oder das Bewußtsein erst mittels des Gehirns zum Willen hinzufommen läßt, ist sein Mangel; Wille ift selbstbewußte Thätigseit, die Zweckmäßigkeit im Naturwirken nur so zu erklären daß ihm ein selbstbewußt wollendes Princip zu Grunde liegt, das den blind waltenden Kräften ihr Geset gibt und ihre Aufgabe stellt.
- 8) Jatob Bohme De signatura rerum. Siehe meine Darftellung bieses wunderbaren Mannes, eines der größten Geister seit, dem Zeitgenoffen Shafspere durch originale Geistesfraft verwandt und gleich ihm eine durch und durch sittliche Natur und tiesssing in der Auspragung einer sittlichen Lebensansicht, in der Philosophischen Weltanschauung der Reformationszeit S. 608—725.
- 9 Bischer will (Aesthetik I, 118) sogar die Nothwendigkeit bes Zufalls in der Logif und zwar in der Lehre von der Idee, begründet wissen; er tadelt Hegel, der das unterlassen; "es war darzuthun", sagt er, "daß zwei Linien entstehen müssen, die vernünstige, kufensörmige, die eben Hegel's Logif begründet, und eine zweite, welche die erstere durchschneibet, die Linie des Zufalls nämlich, begründet im Zusammenstoßen der in Einen Raum und Eine Zeit fallenden thätigen Bewegung der verschiedenen Stufen." Zede Korm der Idee son wie in ihrer Berwirklichung sich mit allen andern durcherugen. Ans dem gleichzeitigen Zusammensein und aus dem Zusammentressen verschiedener Gattungen soll die Entstehung der Individualität ausmacht, ihre Eigenthümlichseit, wird durch Bischer der Individualität ausmacht, ihre Eigenthümlichseit, wird durch Visser der Institzte von Gattungsbegriffen an; weil sie nun alle in Einem Raum und in Einer Zeit zusammen sind, so soll darans nothwendig eine Gollisson hers

vorgeben; aber ber Bebante ber Beltorbnnng bat ja gerabe bas collibirenbe chaotische Durcheinander gefchlichtet! Bebe Gattung foll in fich und ale Stufe bes Bangen vernünftig fein, in ihrer Berwirflichung aber in ein Bes brange gerathen, worin neben bem Stufenfpftem ein gang anberes Berhaltnig. ein Berhaltniß außer ber Linie und ein unvernünftiger Bufammenftog ents fteht (S. 114). Alle Driginalitat ruht auf ber Raturbafis bes Bufalls (G. 119). Dann follen fich aber im unenblichen Raum und in ber unenbs lichen Beit alle Trubungen ber Ibee wieber ergangen und erfegen, - amei fich ergangenbe Trubungen werben wol hell, zwei falfche Tone ein richtiger. bie unorbentlichen Saushaltungen jufammen eine orbentliche Gemeinbe. wenn ber Begriff nach &. 9 felber Grund und Inhalt feiner Birflichfeit ift. wenn er fur eine Dacht erflart wird welche felbft ber Grund ihres Dafeine ift, wie fann benn ba burch bie Berwirflichung ein anderer begriffelofer ober begriffswidriger Inhalt eintreten? Beder Begriff ift fur fich vernunftig, bie 3bee umichließt fie alle in vernunftiger Ordnung, aber indem fie fich verwirtlichen, follen fie einander freugen und hemmen, und die 3bee, welche boch bie Dacht ber Gelbftvermirflichung heißt, foll in ihr irrational werben! Rag ce mer fann! - Doch bat Bifcher einige richtige Beobachtungen in ber Birflichfeit gemacht, aber fatt barauf feine metaphyfifche Anficht zu bauen. bat er vielmehr fie in die Begeliche bineingeschachtelt, beren Bahrheit er bamit gerftort, fatt bas Ginfeitige und Brrige ju corrigiren.

10) Die von mir einer afichetischen Beltanficht gu Grunde gelegte Freisbeitslehre findet ihre Anklange bei Schelling, S. 3. Fichte, Chalpbaus, Ritter und Ulrici.

11) Macaulan's Essays I, in ber Abhandlung über Moore's Life of Lord Byron.

12) Beife's Aefthetif I, §. 19. Es war ein Rudfchlag gegen bas Conftruiren ber Welt und bie Ableitung bes Lebens aus logischen Formeln.

13) Windelmann's Runftgefchichte IV, 2. §. 22, 23.

- 14) Baumgarten hat befanntlich vor 100 Jahren unferer Wiffenschaft ben Namen gegeben; unter bas Logifche, als mit bem flaren Gebanken zu Erfaffenbe, ftellte er bas Aefthetische, als bas burch die Sinne Wahrzunehmenbe; bas Schone gehorte ihm ben nieberen Seelenkraften als eine verworzene Worftellung an. Aber seine Definition ift nicht falfch.
- 15) Die Eragifer find Sophofles und Calberon. Schopenhauer hat ben Bestimismus in ein System gebracht, die erhabene Melancholie seiner Beltbetrachtung aber muß auf die im Tert angedeutete Beise zur Berschnung gessührt werben. Man sehe in Melchior Mepr's Gedichten ben Abschnitt: Durch Racht zum Licht. herber sagt in ber Kalligone: "Das ist das große Geseh der Natur: Mur was ber Mensch wersucht und erprobt das fann er; nur was er sich erwarb hat er; überstandene Muhe gibt ihm den süßesten Genuß, des Menschen Seligkeit muß sein eigen Bert, der Kampfpreis seines Lebens werben."
  - 16) Bifcher, Aesthetif I, 282. Bgl. Anmerfung 3.
  - 17) Bifder, Mefthetif I, 176. Bal. 201.
- 18) herber in ber Ralligone. Was murbe herber erft ju §. 79 ber Bifcher ichen Mefthetif fagen?

19) Zeifing gibt folgende Glieberung ber Schonheitsibee analog bem be- fannten Farbenfreuz; wie hier bie Farben, so sollen bort bie Begriffe balb an einander grengen, balb contraftiren und fich zur Totalität ergangen.

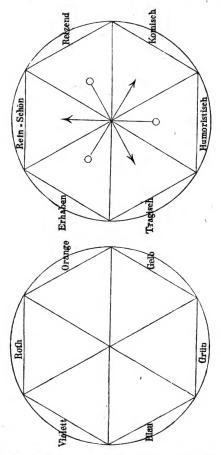

20) Schiller's Anbeutungen über bas Bergnugen am Tragifchen find hier unte und fortgebilbet.

21) Lafaulr in ber Schrift uber ben Untergang bee Bellenismus und

bie Schliegung ber griechischen Tempel hat Julian ben Abtrunnigen in feine geschichtlichen Rechte eingefest.

22) Die von Bifcher §. 185 aboptirten Ansichten Hegel's und ber Schule Schelling's finden wol durch bas im Tert Gesagte ihre Erlebigung. So lange eine Sache noch nicht wirklich erklart und flar ift, wird viel trüber Lieffinn und manche hochklingende Aebensart um fie zu erfassen angewandt.

23) Beiße nennt bas Schone bie aufgehobene Bahrheit, wornach bie Runft mehr mare als bie Biffenschaft. Bifder bagegen meint bas Schone fei bie noch nicht vorhandene Bahrheit, und findet bas Schone fei feineswege mehr, fonbern weniger ale bas Bahre. Beige lagt mit Recht bie Philosophie in ber Ibee Gottes gipfeln, Bifcher's mieverftanbliche Polemit gegen bie Religion gehort ju ben Beichen einer Beit welche bie Wiffenfchaftlichfeit gern in bie Berleugnung bes Bufammenbanges mit bem Bolfeglauben feste, felber aber Dogmatif und Theologie mit Religion und Christenthum verwechfelte. Bifcher fragt: "Und wenn ich in bem verarbeite: ten Stoff ihre (ber Phantafie) Thatigfeit nun als Ban bes Runftwerfes begreife, foll bies Begreifen nicht hoher fein als bie Phantafte felbft, bie in beziehungsweise unbewußter Berichlingung mit bem Bufall bas Runftwert entwarf?" 3ch antworte: Rein. Die fcopferifche Phantafie fieht hober ale Die ihr nachfolgende Rritif, wenn auch bie Runft nicht hoher fteht als bie Philosophie, so ift boch bie Dichtung ber Ilias, bes Samlet, bes Fauft etwas mehr als alle historifch : pfnchologische, afthetische Berglieberung berfelben. Ja in jedem Runftwerke ift ein Incommensurables fur jede andere Darftellung, barum will es gefeben und genoffen fein. Auch Goethe fagt: "Gin echtes Runftwert bleibt wie ein Naturwert fur unfern Berftand immer unenblich; es wird angeschaut, empfunden; es wirft, es fann aber nicht eigentlich er= fannt, viel weniger fein Befen mit Borten ausgesprochen werben." Bifcher aber wieberholt fpater noch einmal: "Rothwendig ift basjenige bober mas bas andere gum Gegenftand macht und begreift." Da mare ber aute Siftorifer größer ale Alexander und Napoleon, und Gervinus und Ulrici, Die fich vor Chaffpere beugen und verehrungevoll ju ihm emporbliden, ftanben im Rang ber Beifter über ihm, weil fie ihn gum Begenftanb machen und begreifen, ja bie und ba tabelnb fritifiren. Roch foloffaler aber wird bie Berfehrtheit in folgenden Stellen gu &: 38 und §. 68: "Die ftrenge Bahrheit ift hoher ale bie Schonheit. Der Genug ber gangen Bahrheit in bem jum Biffen burchgebrungenen Denten ift auf feinem Boben reicher ale ber afthetische Genuß; allein ber afthetische Genuß ift reicher ale ber auf feinem Boben ihn ftorende Begriff, benn er ift intereffelos, bagegen bie philosophis fche Thatigfeit, wenn fie fich fo einmischt, muß bie reine afthetische Stimmung ale Taufdung behandeln, fuhlt biefe ale Mangel bes Denfene, und ift nun burch bas Intereffe getrieben biefen erft aufzuheben." Wir anbern Denichen find frob, wenn wir einige Bahrheit haben, Die gange meinen wir mit Leffing Gott überlaffen ju muffen. Die Ertenntnig einer wiffenschaftlichen Bahrheit aber fann weber reicher noch armer ale ein afthetifcher Genuß genannt werben; fie wird bem Forfder und Entbeder vielleicht lieber fein, funftlerifche naturen werben bas Anhoren einer Beethovenfchen Symphonie bem Studium bes binomifchen Lehrsages vorziehen. Wenn aber zum afthetifchen

Benuß bas Streben bes bentenben Beiftes bingufommt fich barüber Rechenichaft zu geben, alfo bei einer Tragobie bie uns rubrt und entzudt, wie Romeo und Julie, fo behandelt fie ben Benug nicht ale Taufdung, fonbern rechtfertigt und begrundet ihn wiffenschaftlich burch bie Ginficht in ben Drags niemus bee Berfe, wie es bie 3bee ber Liebe allfeitig und berrlich offenbart. wie bie Charaftere pinchologisch mabr find und bie Boefie ber Sprache bem Stoffe entfpricht. 3m Genuß ift fein Mangel bes Denfens, vielmehr bie unmittelbare Befriedigung bes Beiftes nach feiner ibealen Seite wie nach ber Seite bee Gefühle und ber Anschauung. Allein unsere Behauptung bag nach Bifcher's pantheiftifcher Anficht bas Schone eigentlich ein falfcher Schein, eine Taufchung und Luge fein muffe, wird in folden Meugerungen wie bie obige und bie folgende bestätigt. Bifcher bat felber bas Schone befinirt als bie Ibee in ber Form begrengter Ericheinung, fobag in ber 3bee nichte ift mas nicht ericbiene, und nichts finnlich ericbeint was nicht reiner Ausbruck ber Ibee mare (8, 14). Er bat bann aber behauptet baf bie Ibee nicht im Einzelnen, fonbern erft im unenblichen Fluffe ber Beit in ber Wechselergangung ber Individuen wirflich wird; - alfo ift fie niemals und nirgende wirflich. ba ber Klug ber Beit nicht abgelaufen ift. Er läßt barum etwas gefcheben .. woburch ber Schein einer Busammenziehung biefes unenblichen Rluffes auf Einen Buntt erzeugt wirb." Diefe Borausnahme bes vollfommenen Lebens burch einen Schein foll bas Schone fein. Allein biefer Schein trugt nach Bifder, er lugt, er macht une etwas por mas nicht wirklich ift, mas nicht mahr ift, mas bem Wefen ber 3bee nicht entspricht, fonbern wiberfpricht; bie Berwirflichung ber 3bee im Gingelnen hat Bifcher wieberholt fur eine Unmöglichkeit erflart, gerabe bamit fampft er gegen ben perfonlichen Gott und gegen Chriftus. Und fo fagt er benn felber: " Bahrheit im engeren Sinn heißt begriffener, wirflich ine Denfen erhobener und burch baffelbe gerechtfertigter Gehalt. Das Denfen nun ale foldes hebt eben ben Schein un: mittelbaren Bufammenfallene ber Ibee mit einem Gingelnen, woburch beibe einander vollig beden, auf; alfo ift bie Schonheit nicht mehr, fie ift aufgeloft, und nichts in biefem Ginne Bahres fann fcon beigen." Der burch bas Denfen gerechtfertigte Gehalt ift alfo nach Bifder nicht mehr fcon, ber faliche Schein bat ein Enbe, fobalb bae Denfen barüber fommt! Sehr confequent, und baburch ben Stab uber bie eigene Lehre brechend find biefe Arme Denfer fur bie es feine Schonheit mehr gibt! Arme Schonbeit, bie nur eine unbegriffene Luge, etwas Unwahres und Unwirfliches ift! Arme Runftler bie ihr euer Leben an bas Bormachen falfchen Scheines fest!

Mein Weg in ber Aesthetif ist sehr verschieben von Bischer's Weg. Bisscher nahm bie seitherigen Theorien über bas Schöne, stellte sie in Reih und Glieb, und suchte aus ihnen eine neue Theorie sort und zusammenzuspinnen; Bischer ftrebte bie Ideenlehre bes Schönen aus metaphysischen Boraussetzungen bes Segel'schen Systems zu beduciren und bestimmte sie gemäß berselben. Ich gese von ber Natur ber Dinge aus, und nehme die Thatigkeit der Borganger zu hise un jene zu erkennen und nicht einseitig, sondern viels und allseitig zu erfassen; ich beginne mit ben Thatsachen der Wirklichseit, und suche sie uversteben und zu erklären, und bann von ihnen aus die logischen oder ontologischen Begriffe zu gewinnen, die wir annehmen muffen, wenn wir die

Erfahrung begrunden und in ihrem Grunde verfteben wollen. Bifcher's afthes tifche Berbienfte liegen ba mo er ben Thatfachen fich gegenüberftellt um fie ju fritifiren ober auszulegen, ba vergißt er oft gludlicherweife feine Theorie und feine Borausfegungen, ba ift er an einzelnen trefflichen Grorterungen, gefunden und freien Urtheilen reich, und bas habe ich ftets anerfannt, ja gepriefen; aber feine allgemeine Theorie ift falich. 3ch hatte gehofft mit meiner in Anmerfung 3 ermabnten Rritif ibn ju einer Revifion feiner 3been und feines Berfahrens ju veranlaffen; bie Aefthetifchen Forfchungen Beifing's hatten folden Ginflug ebenfalls auf ihn ansuben follen; er hat beibes vornehm ignorirt, und wird bafur noch fortwährend von benen bie nichts von Philos fophie verfteben als icharffinniger Philosoph belobt. Go fiel mir in biefem Abichnitt bas unerquickliche Geschaft ju boch einigemal feine Lehre ju beleuch: ten; viel lieber werb' ich in ber Folge bei allem Biberfpruch gegen bie Grundlagen und Brincipien feiner Darftellung bie von ihnen unabhangigen richtigen Bestimmungen über einzelne Fragen und Gegenftanbe anerfennenb bervorheben.

## Das Schone in Natur und Geift oder der Runftftoff.

Das Gefühl bes Schonen fest eine ihm entsprechende Gegenftanblichfeit voraus, ein Reich ber Natur und bes Geiftes, bas in feiner Mannichfaltigfeit von ber Ginheit bes gottlichen Seins burchbrungen und nach Wefegen geordnet ift, fodaß in Beit und Raum bie Entfaltung ewiger Wefenheit und entgegentritt und wir und in bic Barmonie ber Welt miteingestimmt empfinden. Die Ratur ift bem Menschen eine reiche und unversiegliche Quelle afthetischen Genuffes, und biefer bebt gewöhnlich in ihr an; Taufende benen Die Werte ber Runft buntel und ftumm find, erfreuen fich eines Sonnenauf= und Untergangs im Gebirge ober am Beftabe bes Meeres, Taufenben nimmt ber Platonifche Sippias bas Bort vom Munbe weg, wenn er auf bie Frage bes Gofrates, ob er wiffe mas fcon fei, ohne weiteres antwortet: "Ja, ein fcones Madden." Und wie munberbar ift ein Menschenauge! Bon holben Bellenlinien umgrengt, fauft gewölbt, in Farbenflarheit schimmernd wie ein Spiegel bes Simmels und ber Erbe, concentrirt es zugleich bas gange Gemuth in feinem Blid, und Muth, Liebe, Begeifterung, fittlicher Abel, Gottesfrieben leuchten aus ihm bervor; wenn es je richtig gefagt mar bag im Schonen bas Ibeale und Reale in Gins gebilbet find, bag in ihm bas Ginnliche gang vom Beifte burchbrungen, bas Beiftige gang im Ginnlichen offenbar wird, bann ift ein folches Auge icon gu nennen.

Und bennoch muß ber modernen Wissenschaft die volle Anerfennung und die rechte Stellung des Naturschönen erst abgerungen werden. Rachdem Hegel die Natur nicht als das Werk bes felbitbewußten Meisters, nicht als die Offenbarung des ewigen Beiftes und feiner bilbenben Bebanten, fondern als eine Ent= außerung und einen Abfall ber logischen 3bee von ihr felbft bezeichnet hatte, freilich ohne bas Wie und bie Möglichfeit bavon irgendwie zu erflaren, fo that er folgerichtig ben Ausspruch: "In ber Ratur hat bas Spiel ber Formen nicht nur feine ungebunbene zügellose Bufalligfeit, fondern jede Gestalt entbehrt bes Begriffs ihrer felbit; die Natur ift ber unaufgelöfte Biderfpruch, und bas Leben in ihr ber Unvernunft ber Aeußerlichkeit hingegeben. Wenn bie geiftige Bufälligfeit, Die Willfur bis zum Bofen fortgeht, fo ift bies felbft noch ein unendlich Soheres als bas gefemäßige Banbeln ber Geftirne ober bie Unschuld ber Pflange; benn was fich fo verirrt ift noch Geift." So macht benn auch Segel in feiner Mefthetif über bie Natur nur wenige Bemerfungen, die eigentlich blos bagu bienen follen bie Mangel ber unmittelbaren Wirklichfeit aufzuweisen und die Nothwendigkeit ber Runft barguthun, welche erft bie außere Erscheinung bem Begriff gemäß machen foll, fobag ftatt ber Durftigfeit ber Ratur und ber Brofa ein ber Wahrheit murbiges Dafein gewonnen werbe.

Sier ift einer ber Buntte welche ben Beweis liefern baß mit Begel's Lehre principiell gebrochen werden muß, wenn wir eine Alefthetif begrunden wollen welche ben Thatfachen ber Ratur und ben Gefühlen unferer Seele gerecht wird. Ginzelne Modificationen, wie fie Rofenfrang innerhalb bes Syftems geiftvoll und alles gum Beften auslegend anbringt, erscheinen mir bagu boch ungenugend. Wenn Bifder Die Lehren ber Schule vergift und mit feinem icharfen und flaren Blid in bas leben ichaut, wenn er unbefangen Die Raturdinge auf fein Gemuth wirten läßt, fo weiß er ihnen im Einzelnen ihre Bebeimniffe abzulaufden, fo ift er von bem Baum in feiner Blute, von bem frei bahinfprengenden Rof mit wallender Mahne, vom Bau bes menschlichen Rorpers entzuckt wie ein bilbender Runftler, und er weiß barzulegen mas hier fo befeligend und anspricht. Wenn er aber bann weiter philosophirt, fo erhebt er nicht biefe Unschauungen jum Begriff, sonbern er spinnt die Boraussegungen ber Schule weiter, und bleibt im Rege ihrer Abstractionen befangen. 1) So finden wir fortwährend auch bei ihm jenes halt= und troftlofe Umfchlagen ber Begriffe, Die ohne von einem perfonlichen Beift, von einem benfenden Subject getragen ju fein ju fur felbft beftebenben, fich felbft bewegenben, ineinander übergebenden Wefen gemacht werben. Go lefen wir auch bei Bifder bag bas Raturicone eine unmittelbare einseitige mangelhafte Erifteng bes Schonen fei, beffen mahre und gange

Wirklichkeit erst in der Kunst entstehe; wir lesen von einer innern Haltlosigkeit des Naturschönen, das daher in eine vermittelte gessicherte Form aufgelöst werden musse. "Das Naturschöne darf man nur näher ansehen, um sich zu überzeugen daß es nicht wahrhaft schön ist", sagt Vischer; ihm ist es nur dazu da der Phantasie einen Anstoß zu geben, damit diese die wahre Schönbeit schaffe, die rohe Form zur reinen mache; es ist nach Vischer nur eine Täuschung daß wir meinen ein Naturgegenstand seisch sich als das Bild was wir davon im Spiegel unserer Subjectivität entwersen. — Jeder Gegenstand eristirt für uns im Spiegel unserer Subjectivität, aber der Eindruck den mir bei mehrmaligem Besuch der gegenwärtige Golf von Reapel machte, war immer viel energischer und das Gefühl zur Freude der Schönheit erregender, als die Vorstellung des abwesenden in der Erinnerung.

Gerabe umgekehrt behauptet Weiße daß die Raturschönheit im dialektisch-speculativen Sinn höher stehe als die Kunstschönheit; er sindet die Naturschönheit stets neu und den Genuß ihrer Ansschauung continuirlich, während das Kunstwerf wegen seiner bestimmt begrenzten Individualität den Beschauer in kurzer Zeit ersättige. Die Naturschönheit nennt er Borbild, Muster und Endziel der Kunst. Damit wäre die Kunst sehr überstüssig; damit ist verkannt daß die Natur für den Künstler eine Boraussetzung seines Wirfens bildet, daß er aber in ihren Formen seine Ideen zu gestalten und das in ihrer Fülle Zerstreute und Auseinandersgelegte zur Einheit des Ideals zu sammeln und somit in der

Einzelgestalt bas Ibeal ju verwirklichen ftrebt.

Mit frischem Sinne sahen die alten Bölker das Göttliche in der Ratur. Weil das Meer, die Sonne, weil Fluß und Baum die Griechen ästhetisch ansprachen und das Schöne stets Einheit von Geist und Ratur ist, so personisicirten sie jene Gegenstände zu eigenthümlichen göttlichen Mächten, und beseelten die Dinge durch welche die Seele sich auf eine wahlverwandte Beise angesprochen sühlt. Im Genuß der Raturschönheit wird unsere Raturbetrachtung Gottesdienst; wir personisiciren nicht mehr die besondere Erscheinung, aber wir wissen daß sie nur schön ist, weil sie uns einen Gedankens, dieses Gesess ihres Lebens selber bewußt ist, desto beutlicher lehrt sie uns daß berselbe durch einen denkenden Schöpfergeist ursprünglich in sie hineingelegt ist. Die Dinge sind schön, weil sie im göttlichen Wort und Selbstbewußtsein gründen, weil

dies ihr Licht und Leben ift und aus ihnen hervorstrahlt. Im Gefühl des Schönen ergreifen wir auf unmittelbare Weise den tiefen Sinn und das Geset der Natur; ihre Formen verkunden es unserem Auge noch ehe der Berstand es sindet und auf eine Formel bringt. Der Sternenhimmel, still und bewegt in seiner Majestät, erwedt durch seinen ästhetischen Eindruck die Idee einer vernunstwollen Nothwendigkeit, einer Harmonie der Sphären, deren mathematischen Ausdruck erst Kepler und Newton sinden, ja wir wissen daß der erstgenannte dieser Forscher gerade davon ausging und ganz eigentlich danach trachtete für die im ästhetischen Gesühl erfaste Harmonie der Welt den wissenschaftlichen Beweis auf astronomischem Gebiete zu entdecken und zu führen. 2)

In verwandtem Sinne fagt Schelling in seiner Rebe über bas Berhaltniß ber bilbenden Runfte gur Ratur: "Rann boch alle Ginheit nur geiftiger Art und Abkunft fein, und wohin trachtet alle Erforschung ber Ratur, wenn nicht babin felbft Biffenschaft in ihr au finden? Denn bas worin fein Berftand mare, fonnte auch nicht Borwurf bes Berftanbes fein, bas Erfenntniflofe felbft nicht erfannt werben. Die robe Materie trachtet gleichsam blind nach regelmäßiger Gestalt und nimmt unwiffend rein ftereometrische Formen an, die boch wol bem Reiche ber Begriffe angehören und etwas Beiftiges find im Materiellen. Den Geftirnen ift bie erhabenfte Bahl und Deffunft lebendig eingeboren, bie fie ohne einen Begriff berfelben in ihren Bewegungen ausüben. Deutlicher. obwol ihnen felbft unfaglich, erfcheint bie lebendige Erfenntnig in den Thieren, welche wir barum, manbeln fie gleich befinnungelos dahin, ungablige Wirfungen vollbringen feben bie viel berrlicher find als fie felbft: ben Bogel ber von Dufit beraufcht in feelenvollen Tonen fich felbst übertrifft, bas fleine funftbegabte Beichopf Das ohne lebung und Unterricht leichte Berfe ber Architeftur vollbringt, alle aber geleitet von einem übermächtigen Beift, ber ichon in einzelnen Bligen von Erfenntnig leuchtet, aber boch nirgende als die volle Sonne wie im Menschen hervorbricht."

Ebenso Thiersch in seiner Aesthetif: "Die Schönheit als bie Offenbarung des substantiellen Seins, der Wesenheit, waltet überall auf und nieder in der Schöpfung. Sie enthüllt ihr Siegel in dem einfachsten Gewächse wie in dem üppigsten Kelche der Blumen; im schimmernden Käfer, dem Sohne des Staubes, wie in der erhabenen Gestalt des Menschen; sie ist ebenso dem in ruhiger Entfaltung aufsprossenden Gesträuche auf jedem Schritte seiner

Gestaltung so lebendig, wenn auch in einsacher Weise, eingebruckt, wie bem lebenathmenden Gebilde bes menschlichen Gewächses. Sie ist die sichtbar gewordene Seele, die Berklärung, in welcher sich Gott über die Welt ausbreitet, und auf die sie sich ergießt, wie Pfalm 133 sagt: ", der köstliche Balsam der vom Haupt Aaron's herabsleußt in seinen ganzen Bart, der herabsleußt in sein Kleid, wie der Thau der vom Hermon herabsällt auf die Berge Sions."

Das Wefen ber Ratur entspricht an fich ber Schonheit. benn fie ift Erfcheinung fur ben Beift, welchem fie in finnenfälligen Formen idealen Behalt barftellt und geiftige Befege veranschaulicht, und gerabe bas erfreut und fo innig, wenn in bem Meußerlichen und Materiellen ein verwandtes Seelenvolles bem Bemuth entgegenkommt. Doch ift überall junachft bas eigene Leben bes Lebens 3wed, jebes Wefen ift um feiner felbft willen ba und nicht beswegen geschaffen bag feine Bestalt und ergobe; es ift eine Gunft bes Schidfals wenn in ber Totalitat bes Universums bas Bechfelverhaltniß ber Dinge, Die Art und Beife wie fie fur einander find, und fur unfern Standpunkt gerade fich fo barftellt baß wir auf ber fich uns bietenben Dberfläche boch bas innere Wefen mahrnehmen, und erfennen wie bie Formen ber Dinge nicht blos ben 3meden bes Alls entfprechen, fonbern auch ben Bebingungen und Forberungen unferer Berfonlichfeit gemäß finb. wir mogen gang besonders bie Bute und Berrlichkeit bes Urgrundes ber Belt barin preisen, wenn Stoffe bie fur bas Leben bes Drganismus, namentlich ber Bflange, gleichgültig erfcheinen ober von ihm ausgeschieben werben, als atherifde Dele ober Bigmente burch Bohlgeruch ober Karbenglang uns erquiden. Immer aber bleibt ber Sat bestehen, bas naturmefen ift fich felbst 3med; es beabfichtigt nicht und einen afthetischen Benug zu bereiten, es ift ein Glud fur und wenn wir ihn finden; und wie viele Blumen verblüben ohne gesehen zu werben. Das Runftwerf aber wird um ber Schönheit willen hervorgebracht, fein 3med ift bie Erregung Diefes geiftigen Wohlgefühls in unferer Seele, in ihm liegt bie Absicht ausgebrudt und erfüllt fich auch, daß auf diesem Buntte menigstens die Sarmonie ber Welt, bes Beiftes und ber Materie, ber 3bee und Erscheinung für und offenbar und in und empfunben merbe.

Wenn auch erft bei ber Betrachtung ber Runft uns beren Berhältniß zur Ratur flar werben fann, soviel burfen wir zum Berftandniß bes Naturschönen vorausnehmen daß wir sagen bie Natur entfaltet in einer unerschöpflichen Mannichfaltigfeit ihre Reize, mahrend die Runft bie Aufgabe hat bas Urbild zu vergegenwartigen, als beffen einander ergangende Abbilber bie Raturdinge erscheinen. Bas in ber Natur am Ginen mangelhaft fein mochte, bas erfrischt und am Andern mit boppeltem Glang, und wenn auch im Einzelnen ber Sohenpunft bes Lebens, ben bie Runft bem Zeitstrom entreißen, festhalten und verewigen fann, ftets nur ein vorübergebender Moment ift, fo treten ftete neue und neue Befen in bas Blutenglter ein. Wenn in jener feiner Unveranderlichfeit und Unfterblichfeit ber eigenthumliche Werth bes Runftwerfs beruht, fo hat bas leben feinen Borgug barin bag es lebt, wir feben in ber natur bie werbenbe Schonheit, bie Form ift eine manbelbare, aber fie fann im Bechfel und in ber Beranderung felbst ihren Typus bewahren und mannichfache Reize entfalten. Den beständigen Bechfel ber Stoffe und Atome, welcher bem Nuturleben ju Grunde liegt, fann bie Runft gar nicht nachahmen, und es ift bie eigenthumliche Schonheit ber Natur in ihm und mittele feiner fich felbft zu erzeugen und fo im ununterbrochenen Aluffe bes Lebens felbst eine fliegend lebendige zu fein, nicht blos einzelne Sobenpunfte ju verherrlichen, fondern ben Broces bes Lebens als einen organisch ausammenbangenben, vom Beift geleiteten und barum in seinen ftets fich verjungenben Formen als In wie vielfältiges Licht ftellt ber fcon erscheinen zu laffen. Bechsel ber Tages und Jahredzeiten eine Gegenb. Wenn ber Landschaftsmaler nun biejenige festhält welche ben Naturformen für einen bestimmten Standpunft bie vortheilhaftefte ift und eine Gemuthoftimmung in ihnen am vollften und reinften ausbrudt. fo ift biefe freilich in ber Ratur eine verschwindenbe, aber fie fann ja wiederfehren, und ber Stufengang bes Lichtes bis ju biefer Sobe, ber Reichthum feiner Tone und gerade bas Werben und ber Bechfel felbft hat feinen gang befondern Bauber.

So machen benn bie Schönheit ber Natur und die der Kunft einander feineswegs überstüffig und entbehrlich, sie fordern vielsmehr und fördern einander: der Augenblick der Bollendung verslangt die Berewigung, die Luft an der Pracht der Naturerscheinung weckt den Trieb fünstlerischer Darstellung und bringt ihm die geeignete Form entgegen, die Ereignisse der Wirflickfeit bieten und

bilden ben Stoff ber Boefie.

Liegt Schönheit im Wefen ber Natur, bann wird fie ber Matrofosmos ausstrahlen in feiner harmonischen Totalität, wie

wir sie ahnen und bas göttliche Auge fie sieht. Das ist jenes ben Goethe'schen Fauft entzuckenbe Bilb:

Wie Alles sich zum Ganzen webt, Eins in dem Andern wirft und lebt! Bie himmelsfräste auf- und niedersteigen Und sich die gold'nen Eimer reichen, Wit segendustenden Schwingen Bom himmel zu der Erde deingen, harmonisch all das All durchstlingen!

Bas bas All fur Gott ift bas offenbart uns die Runft im Gingelbilbe. Aber auch in bem unfern Ginnen juganglichen Theile ber Belt erfreut une bas organische Busammenwirfen ber Raturfrafte im Bangen wie in einzelnen befeelten Beftalten, wenn uns ein gunftiges Gefchid ben Standpuntt einheitlicher Bufammenfaffung ober ben gludlichen Unblid voller Lebensblute gewährt, und im Bechfel bes Stoffes bie ftete neuwerbende Form ale eine finnlich wohlgefällige und geiftoffenbarende ericheinen läßt. bas Bange ein Organismus ift, fo fpiegelt es fich in allem Befondern, und barum fann auch ein einzelner Abschnitt ober eine . individuelle Wefenheit bie Ibee bes Gangen in und erweden und baburch mit fich verknüpfen. Ein Gleiches gilt von ber Geschichte und von bem geiftigen Menfchen. Beibe haben babei ihre Raturbafis, auf welcher fie fich entwideln, und die finnlichen Ausbrucksmittel ihrer ideglen Wefenheit. Wenn baber auch in ber Natur Das Sinnengefällige, im Beift bas Seelenerfreuende überwiegt und ben Ausgangspunkt bilbet, boch fann nie eines ohne bas andere fein, wenn Schonheit unfern Muth laben foll.

Das Naturschöne wird endlich vorzugsweise bem Reich ber Sichtbarkeit angehören, weil durch das Licht und Auge nicht blos das Besondere in seiner Bereinzelung, sondern auch das Biele und Mannichsaltige in seinem Zusammenhange und seiner Wechselergänzung anschaulich wird. Doch tritt im Zusammenwirken der Naturpotenzen das Erquickende für die andern Sinne mit in unsere Stimmung ein, und so sind in einer schönen Landschaft nicht blos Gebirg und Thal, Begetation, Wasser, Luft und Licht sür das Auge da, auch unsern Hautsinn erfrischt die Schattenkühle des Waldes oder erwärmt der Strahl der Frühlingssonne, auch unserm Ohr rauschen die Blätter und murmeln die Wellen und singen die Vögel, und wir athmen lebenentzündenden Balsamhauch der Luft im Freien unter grünen Bäumen

und ber Duft von Kräutern und Blumen wird und zum würzigen Wohlgeruch. Die Malerei vermag dies nicht wiederzugeben, dafür copirt fie aber nicht blos die Formen der Landschaft, sondern sie geht von jener Totalstimmung der erfrischten Seele aus und stellt sich die Aufgabe ihr im Anschluß an die Natur durch ein Idealbild sichtbaren Ausdruck zu verleihen.

Wir wollen nun die Schönheit betrachten wie sie von Natur ba ist sowol in der materiellen Welt als im Reich des Geistes, und hierbei werden wir zugleich das Gebiet des Stoffes kennen lernen, dessen sich die Phantasie für ihre Darstellungen bemächtigt und bedient, und da die Runst als die Verwirklichung des Schönen um der Schönheit willen das Ziel der Aesthetik ist, so werden wir uns dadurch zu ihr den Weg bahnen.

Die unorganische Ratur ift Clement und Grunblage bes organischen Lebens. Auch ihre allgemeinen Potenzen find in ihrer Besonderheit Bedingungen ber Schönheit und haben Theil an ihr.

Man betrachtet ben Mether als ben Mutterschos aller Dinge. Er gibt uns im Lichte Die Manifestation feiner Bewegung, und bamit in ber Lichtfreube bie Luft bes aufgehenden Lebens im Gegensat ju ben Schreden ber Finfternig. Das Dunkel als bie Regungslofigfeit des Methers symbolifirt und ben Tob, fein Grauen scheint wie es hereinbricht alles Besondere ju verschlingen und in Die gleiche Racht bes Richtfeins zu begraben. Doch verflart fich bas Entfegen in ben Schauer ber Erhabenheit, wenn aus ber Stille und ber Finfterniß ber Racht nicht blos einzelne Rlange ober Sterne bas in ber Unenblichfeit hervorquellende Leben verfunden, fondern jugleich und ein finnlich Erfreuendes in ihrer Erscheinung bieten. Go find die Sterne in ihrem Aufleuchten und Funkeln liebliche Bluten bes Simmels, Gruge aus ber Un= endlichfeit bes ftets frischaufbrechenben Lebens, und wie fie gu Bilbern fich ordnen und in ruhiger Bewegung ihre gefetliche Bahn befdreiben, fieht ber Beift in ihnen bas Walten einer holben Rothwendigfeit, und in ihrer Ungablbarfeit tritt und die Schonheit bes Universums als eine überwältigende und boch fo freundlich blinkende Größe entgegen, bag wir hier vornehmlich ben Ginbrud ber Erhabenheit gewinnen.

> Heil, heilig Licht! bes himmels Erfigeburt, Ja bu bes Ewigen gleichew'ger Strahl, Beil Gott ein Licht ist und im Lichte wohnt, Dem reinen Ausstuß feiner Wesenheit!

Mit diesem Gruß an das Licht spricht der erblindete Milton wieder die ursprüngliche Anschauung der Arier aus, in deren Geiste das Licht die Gottesidee erweckte und mit ihr verschmolz, weil es allumfassend und allerleuchtend in seiner wohlthätigen Wärme das Symbol oder die sichtbare Erscheinung des allerhaltenden guten Geistes ist. Des Lichtes Träger ist die Sonne, die wie ein Held siegreich die Finsterniß überwindet; und wenn sie das Abendroth um sich entzündet und in seiner Glut versinkt, dann sagen wir mit Schiller's Karl Moor: So stirbt ein Held, andetungswürdig.

Das Licht gemabrt uns aber nicht blos an fich als bie ericheinende Bewegung ben Ginbrud ber Lebensluft, und als unmittelbares Symbol geiftiger Rlarbeit einen afthetischen Benuß, es modellirt auch bie irbifchen Korper fur bas Auge und läßt fie fichtbar werben. Je nachbem die Dinge bem Quell bes Lichtes au = ober abgewandt ftehn, erscheinen fie hell ober beschattet; find fie undurchsichtig, fo werfen fie Schatten infofern fie bem Raume hinter ihnen bas volle und birecte Licht entziehen. Das bem Licht= quell Nahe glangt ftarter ale bas ihm Ferne; Die fcharfen Eden, Die fchragen Flachen, Die fanfte Rundung haben ihren befonbern Lichtausbrud, und wenn wir fie einmal betaftet und biefes Gefühl mit bem Gefichteeinbrud jufammengebracht haben, fo geftaltet fich für uns die ichattenreiche Lichtfläche jum Bilbe ber gangen und allseitigen Rörperlichfeit, und indem die ferneren Gegenstände fleiner und minder flar erscheinen, wird fur und bas perspectivis iche Bilb jum Dag ber Entfernungen, und bie burch bas Licht vermittelte fleine Spiegelung ber Welt in unferem Auge fegen wir außer une binaus ale ein weites und tiefes Reich ber Dinge, Die alle vom Licht umfloffen find, auch aus ber Kerne mittels bes Lichts une ihre Kormen gufenben und im Bechfelfviel von Schatten und Refleren bie Gemeinsamfeit und ben gegenseitigen Ginfluß alles Lebenbigen befunden.

"Welcher Lebendige, Sinnbegabte liebt nicht vor allen Bunderserscheinungen des verbreiteten Raumes um ihn das allerfreuliche Licht mit seinen Farben, seinen Strahlen und Wogen, seiner milden Allgegenwart, als wedender Tag? Wie des Lebens innerste Seele athmet es der rastlosen Gestirne Riesenwelt und schwimmt tanzend in seiner blauen Flut; athmet es der funkelnde ewig ruhende Stein, die sinnige saugende Pflanze, und das wilde brennende vielgestaltete Thier, vor allen aber der herrliche Fremdling mit den sinnvollen Augen, dem schwebenden Gange und den zartgeschlossenen

tonreichen Lippen. Wie ein König der irdischen Natur ruft es jede Kraft zu zahllosen Berwandlungen, knüpft und löst unendliche Bündnisse, hängt sein himmlisches Bild jedem irdischen Wesen um. Seine Gegenwart allein offenbart die Wunderherrlichseit der Reiche der Welt." So Novalis in seinen Hymnen an die Nacht. Hölderlin's Hymnus an den Acther ist ein gleichherrlicher Ausdruck ähnlichen Inhalts.

Der dem Licht durchdringliche Körper erscheint damit auch für unsere Sehkraft bis ins Innerste offen gelegt, und stellt uns damit dar wie die Materie überhaupt dem Geiste durchdringlich ist; der Körper welcher undurchsichtig sich dem Lichte verschließt, es zurustweist, macht darum den Eindrud des Spröden, dessen Individualität sich in die eigne Selbstraft zurüsteht; der starre Fels, der den beweglichen Wogen trott, ist ihrer Durchsichtigseit gegenüber undurchsichtig, und dies erhöht den Eindrud seiner unerschütterslichen Stärfe. Der Glanz erscheint wie ein Leuchten der Körper, und die Spiegelung auf der glatten Oberstäche wie eine Aussahne

ber fremben Bilber in bas eigene Gein.

Je nach der Beschaffenheit der Körper wird das Licht von ihnen ganz oder zum Theil eingesogen oder zurückgeworsen. Sind alle Strahlen verschlungen, so ist der Eindruck des Kinstern und Schwarzen da, der somit naturgemäß die Bernichtung der Lebensbewegung oder den Tod symbolisiet, und dem Gemüthe zusagt, das sich in dem Schwerz der Trauer oder in der Sammlung des Ernstes aus der Zerstreuung und dunten Fülle der Welt in sich zurückzieht. Wird dagegen das ganze Licht ungetrübt und ungebrochen zurückzestrahlt, so macht es auf und den Eindruck der Reinheit und Klarheit, und Weiß wird und zur Farbe der Unschuld. Grau ist die Wischung von schwarz und weiß; es ist unentschieden, phlegmatisch; der weiße Unstrich der Kirchen in der Aufflärungszeit war mit seinem Stich ins Graue der tressende Lusdruck nüchterner falter Verstandesklarbeit.

Schwarz und weiß, Abwesenheit oder Külle des ganzen Lichts, find eigentlich keine Farben. Diese entstehen wenn das Licht gesbrochen und zerlegt wird, wenn ein Gegenstand es zum Theil in sich aufnimmt, zum Theil es zurüdwirft; je nachdem dann die Lichtwellen mit größerer oder kleinerer Wellenbreite, größerer oder kleinerer Geschwindigkeit unser Auge treffen, erzeugen sich und verschiedene Farbeneindrücke, ähnlich wie die rascheren oder langsamern Lustwellen höhere oder tiesere Tone und empfinden lassen.

Die Goethe'sche Erklärung von ber Farbe als einer Trübung bes Lichts, erzeugt durch das Jusammenwirfen des Hellen und Dunkeln, war physikalisch ungenügend, was er aber mit dichterischem Naturünne über den ästhetischen Eindruck der Farben ausgesprochen, ist von seiner Theorie unabhängig, und stimmt mit der Bellenlehre dis auf dassenige überein was er seiner Erklärungsart zu Liebe modisicirt hat. Insosern jede Farbe ein Theil des Lichtes ist, welchem der andere durch den dunkeln Körper entzogen ward, wirken Licht und Dunkel ja allerdings zusammen. Dersted machte die Bemerkung daß wir den Farbeneindruck und dann seine symbolische Bedeutung vorzugsweise nach einzelnen Gegenständen richten, wie wir beim Roth an das Blut, an die Wärme des Herzens denken, und es dadurch zur Farbe der Liebe machen; allein wir sinden gerade daß bei solchen Gegenständen die Farbenempsindung mit dem Wessen der Sache zusammenstimmt und uns dasselbe erschließt.

Für unfere Empfindung, und barauf tommt es in ber Aefthetif an, haben wir ben Gegenfat bes lichwollen Gelb und bes bunfeln Blau; amifchen ihnen bilbet fich eine boppelte Mitte, einmal bie Mifdung beiber im Grun, bann aber beffen Begenfat, bas felbständige Roth, heller als Blau, bunfler als Belb. Guchen wir gunachft ihren Gindrud gu verfteben. Karben von energifder Lichtfulle ftimmen erregend; fo gelb und gelbroth. Gelb ift bie lichtmächtigfte Farbe, es verlangt baber auch ju glangen, wie am Bolbe, an ber Seibe; es ftimmt warm und heiter; aber es verlangt Reinheit, und wo es nur um ein Geringes getrubt wirb. erscheint biefe Beranderung als Schmuz und Falfchung, und bies unreine Gelb ift es bann mas mir als Farbe ber Falfchheit bezeichnen, nicht bas glangende, von bem Derfted meint man laffe es Falfcheit bedeuten infofern man bamit bie Betrüglichkeit bes Glangenden andeuten wolle. Allein bas ift eine Reflerion, feine unmittelbare Empfindung, und niemand nennt ben reinen Sonnenober Goldesglang falich ober neibisch; bas lettere gilt von bem Unreinen und Schlechten, bas fich jum hellen Gelb erheben mochte, aber um feiner unebeln Ratur willen, von ber es nicht laffen fann, nur nach ihm hinschielt, und die eigene Gemeinheit verratherifch burchichimmern lagt. Gelb ift ein energisches Sichtbarwerben bes Lichtes, aber zugleich eine Art von Materialifirung beffelben, in welcher bas atherifche Wefen leicht zu Grunde geht. Goethe fagt: Die gelbe Karbe ift außerft empfindlich und macht eine fehr unangenehme Wirfung, wenn fie beschmugt ober berab-

gezogen wird. Wenn fie unebeln und unreinen Oberflachen mitgetheilt wird, wie bem gemeinen Tuch, bem Bilg und bergleichen, entsteht eine folche unangenehme Birfung. Durch eine geringe und unmerfliche Bewegung wird ber ichone Ginbrud bes Feuers und Goldes in die Empfindung bes Rothigen verwandelt, und Die Farbe ber Ehre und Wonne gur Farbe ber Schande, bes Abideus und Diebehagens umgefehrt. - Der rothe Strahl ift am marmereichften, er wird burch bie größten Lichtwellen bervorgebracht; fo ift Roth ber Burpur ber Macht wie bas Symbol ber jugenblichen Lebensluft und ber Liebe; es ift nicht bie Difchung ber Gegenfate, fonbern beren bobere, frei über ihnen fcwebenbe Mitte und Berfohnung; Anmuth und Burde find in ihm vereinigt und treten bervor je nach bem heller verdunnten ober bunfler verbichteten Buftanbe biefer Farbe. Drange, bie Mifdung von Roth und Gelb, ift die glutreiche Farbe ber Feuerflamme, belebend und beunruhigend wie biefe, mahrend im Rothen die reine Sarmonie befriedigt.

Das Blau hat weniger Wellenbreite und weniger Leuchtfraft als Gelb und Roth; Derfted fchreibt ihm beshalb etwas Raltes und Kinfteres ju; Goethe fagt bag wie Gelb immer ein Licht, fo Blau immer etwas Dunfles mit fich führe; es fei als Farbe eine Energie, allein fie ftebe auf ber negativen Seite, auf ber bes Duntele, und fei in ihrer bochften Reinheit gleichfam ein reizendes Richts; es fei etwas Wiberfprechendes von Reig und Ruhe im Bifcher's Erflarung ift eine lleberfetung hiervon: "Das lichtarme Blau erscheint angiebend und falt, leicht reigend und in ein Richts verfenfend jugleich." Beifing nennt Blau bie Farbe bes Tragifchen. Die allgemeine Empfindungsweise betrachtet es als die ber Treue. 3ch habe vom Blauen ben Gindrud baß in ihm bas Dunkel fich lichtet, bie Racht und Ferne ber Unendlich= feit jum Farbenleben fich aufthut und erschließt; barum ift es mir fein reizendes Richts, fonbern die Burgichaft bag im Grunde bes Seins ein beständiger Lebensaufgang ift. Gehr fcon ftimmt bierau bie Blaue bes himmels und bes Meeres; es ift bie fich aufschließende Unendlichfeit die uns umfangt, Die unsere Sehnfucht an fich giebt, ber wir vertrauen, weil fie aus jeder Trubung fich wieder aufflart. Goethe und Derfted haben bem Blau Unrecht gethan weil fie von ben andern Farben ju ihm herab, ftatt von Der Dunkelheit ju ihm hinauf fliegen. Die Wirksamkeit bes Blauen erhöht fich burch eine Steigerung ins Rothe, bas Biolett

brudt gerade bies Aufstreben nach bem Burpur aus; aber die Bennruhigung des Mangels und Vermissens, die in allem Streben liegt, kommt uns zur Empfindung, weil der violette Strahl der Bellenbreite, Barme und Leuchtfraft nach am tiefsten steht. Man gibt deshalb bei der Anwendung dieser Farbe gern einen Jusat von Beiß. Dersted bezeichnet Bjolett sinnig als Farbe der Sehnsucht.

Grün heißt allgemein die Farbe der Hoffnung, es ist die der erwartungsreichen Jahredjugend, des Frühlings. In der Aussgleichung der Gegensätze von Blau und Gelb liegt das Tröstende, das Beruhigende der Hoffnung, und insofern das Blau durch das Grüne zum reinen gelben Lichte strebt, dies reine Licht in das Dunkle hineinscheint, liegt darin die Aufnahme einer bestern, helleren Zufunst in die gegenwärtige Stimmung, und das Berlangen nach einer solchen aus der Umschattung der Gegenwart. Grün eignet sich darum vortresslich als Farbe der Pstanzenwelt, die das Unorganische und Organische vermittelt; in Hinscht aus Licht, Wellendreite und Wärme steht es zwischen den übrigen Farben in der Witte; so ist es uns willsommen als eine allgemeine Umgebung, innerhalb deren die besondern Farben ausblühen wie blaue, gelbe, rothe Blumen im Wiesengrün.

Das Braune hat Bischer tressend charakterisirt: "Dasselbe gehört weber zu ben Hauptfarben noch zu ben prismatischen Brechungen; es ist zu ungleichen Theilen aus Gelb, Blau und Roth gemischt, das Roth ist aber überwiegend, und gibt dem Indisserenten, was ohne seine Dazwischenkunft aus Gelb und Blau entstehen würde, die Bedeutung von Kraft und Tüchtigkeit, die aber in dieser Berbindung in den Eindruck des Trocknen und Hausbacknen übergeht. Braun ist das ergiedige, Pflanzen und Thiere tragende Erdreich, es erscheint als Farbe der Rühlichkeit; braune Haarfarbe gibt den rechten Rachbruck des Schattens zur Hautsarbe und ist doch weniger sinster als schwarz."

Die Farben erhalten Schattirungen, wenn eine durch Beimischung einer andern ben Uebergang zu dieser darftellt; jede Farbe fann gesättigter und bunner erscheinen, nach dem Schwarzen hin vertieft, nach dem Beißen hin erhellt werden, welche Berschiedenheit der Intensität der Farbenton genannt wird; eine größere oder

geringere Lebensenergie fpricht fich barin aus.

Das Auge ist das erzeugende Lichtorgan, nicht blos Aetherwellen rufen Farben hervor, auch andere Reize, ein Druck z. B. auf das geschlossene Auge bewirken ihre Empfindung. Das Auge

ftrebt nach Totalität, Die Karben find bifferengirtes Licht; wo nun eine fraftig für fich allein auftritt, ba regt fie unfere subjective Thatigfeit an, bag wir ben Ginbrud ber fie ergangenben mitergeugen. Sind auf einer grunen Tapete weiße Blumen, fo ericheinen biefelben uns rothlich; bem Roth fehlt Blau und Gelb. Die fich im Grunen vermifchen, Roth und Grun find alfo zwei complementare Karben; ebenfo blau und orange, gelb und violett. Beichnen wir auf bas weiße Papier ein oranges Rreug, faffen es icharf ine Auge und feben bann hinmeg auf bas leere Beif. fo meinen wir bas Rreug bafelbft blau ju erbliden, ber Reig bes Drangen bat ben Rerven jur Erzeugung beffelben erregt. Sieraus folgt baß bas Auge feine volle Befriedigung erlangt, wenn zwei ober mehrere fich jur Totalität ergangende Farben augleich und nebeneinander gegeben find, fodaß bas Auge findet mas es forbert, und bie Tone ber Objectivitat nicht erft zur harmonie subjectiv ju erzeugen braucht, weil fie felber als ein vollstimmiger Karbenaccord porhanden find. Den Regenbogen, welchen bie Conne über ber dunkeln Bolkenwand aufbaut, indem fie die Sarmonie ber Farben im vollen Reichthum entfaltet, fann man barum eine Triumphpforte bes fiegenden Lichtes nennen.

Licht und Schatten verschweben und fpielen ineinander im Sellbuntel; fein Reis beruht mit barauf baß es farbige Strablen find bie miteinander verschmelgen. Go entsteht jener fuße Dammerichein gothischer Dome nicht blos baburch bag ben Schatten welchen ein Bfeiler wirft, Lichtreflere von ber anbern Seite erhellen, fondern bag bas Licht burch die gemalten Fenfter in eine barmonische Farbenscala aufgeloft ift. Wenn wir im Balb unter grunen Bäumen ruben, fo umfängt boch alles bie beitere Blaue bes Simmels, und einzelne Sonnenftrablen bligen burch bas Didicht, ober werben von glangenden Blattern gurudgespiegelt. In biefem Durcheinandergittern ber Lichtwellen verschweben bann auch bie Formen, beren Bilber fie uns bringen, und fo entfteht ftatt ber fonbernben Scharfe flarer Bestimmtheit, wie ber Berftand fie forbert, eine Berschmelzung bes Mannichfaltigen, welche bem Bemuth entspricht, in beffen Stimmung ber gemeinfame Ginflang aller Lebensregungen und aller Ginbrude ber Welt uns gegenwärtig ift. Das hellbuntel wie es fich zeigt wenn vom Glanze bes himmels nach Sonnenuntergang bie Schatten ber Racht boch noch burchleuchtet werben, befingt Byron am Anfang ber Barifina:

Die Stunde naht wo durch die Flur Das Lied ber Nachtigall erklingt, Die Stunde wo der Liede Schwur Sich füßer in die Seele singt; Es weht der Wind, das Wasser rauscht Must ins Ohr das einsam lauscht, Die Blume glänzet thaubenett, Der himmel funkelt sternbesett, Und auf der Well' ein tieser Blau, Gin schimmernb Braun am Berg und Au, Und in der Luft hellbunkler Schein So dämmermilde ftill und rein: Die Stunde wo der Tag erlischt mischt, mischt wo der Tag erlischt und Abendroth mit Mondesglanz sich mischt.

Das gemeinsame Licht gibt allen Lokalfarben einen gemeinsamen Ton in der Frische des Morgens, in der warmen Röthe des Abends, in dem bläulichen Schimmer des Mondes, in dem grauen Schleier des bedeckten Bolfenhimmels. Das Kommen und Scheiden des Lichts im Auf= und Untergang der Sonne wird besonders reizvoll durch die Gegenstände die es bestrahlt, die sich jest aus der Dämmerung in die Bestimmtheit des Lebens zu erheben, jest noch zum Abschied an dem Strahlenquell sich voll zu saugen scheinen. Den Sonnenausgang hat Goethe's Faust in den Terzinen des ersten Acts vom zweiten Theil, den Sonnenuntergang auf dem Spaziergang mit Wagner herrlich geschildert, den ästhetischen Einsdruck der Natur classisch ausgesprochen. Ebenso die ahnungszeiche Stimmung der Mondnacht im Lied an den Mond; wie die Kormen der Dinge so löst sich die Seele in seinem Glanz, und es dämmert auf

Bas von Menschen nicht gewußt Ober nicht gebacht Durch bas Labyrinth ber Bruft Wandelt in ber Nacht.

Roch können wir ben grell zusenden Blit und das bewegte Linienspiel der Flamme erwähnen. Er gibt eine augenblickliche Beleuchtung, die wieder von der Racht verschlungen wird, und wirft furchtbar, während das Wetterleuchten ein milberes Hervorsbrechen ist, das seine Kraft nicht zerstörend in einen Punkt sammelt, sondern flammengleich ausbreitet. In der lodernden Fackel geswahren wir mit dem Lichte zugleich die Bewegung, so wird sie uns zum Bilde des Lebens, sie erlischt in der Hand des Todess

genius, aber ein feierliches Lebehoch wird von gefchwungenen

Fadeln begleitet.

Auf die Beleuchtung wirkt auch die Luft mit ein; sie ist durchsichtig, aber sie nimmt felbst eine blaue Färdung an, die zwar
fehr zart und dunn ist, aber überall deutlich in die Augen fällt
wo wir große Lustmassen erblicken, zum Beispiel bei klarem Himmel
die ganze Höhe der Schicht über und, die im reinen Himmelblau
erscheint, und wenn und ferne Berge blau vorkommen, so verschwimmt ihre Lokalfarbe, namentlich die dunklere, mit dem Ton
der Luft zwischen und und ihnen. Auf solche Weise legt sich der
Schleier der Lust über alle Lokalfarben nach Maßgabe des Abstandes der Gegenstände vom Auge, und wir nennen dies Lustperspective; sie erscheinen dadurch nicht blos kleiner und weniger
hell, sondern auch mit einem bläulichen Schimmer, der namentlich
ben duftigen Schatten eigen ist.

Un fich erfreut und Die Luft ale Lebenselement, und in ihrer Bewegung und als bewegende Rraft wirft fie erhaben im Sturm, fanft erregend im linden Sauch; fie lagt bas Meer wie bas Saatfeld und bie Biefenflache Bogen ichlagen, Bander, Dabnen, Loden flattern im Winbe, und ein prachtiges Schaufpiel ift wenn wir von ichroffer Sobe bie grunlaubigen Bipfel ber Baume unter uns vom Sturm gleich Bellen auf= und abgebogen febn. Diesen Bewegungen ber Luft meinen wir bann balb ein Buthgebeul, bald ein Liebesgeflufter ju vernehmen, und fie vermittelt bas Gefprach welches Die Dinge miteinander zu führen icheinen, fie ift bie Trägerin ber Schwingungen welche in unserm Dhr als Ion und Schall empfunden werben. Die Bewegung ber Dinge welche ben Rlang erwedt, fpricht uns an wie eine Lebensoffenbarung berfelben, und ba fie auf einem Ergittern ber Begenftanbe beruht welches nach Maggabe ihrer Maffe verschieden ift, fo wird uns in ber That bes Stoffes Art und Bildung im Tone fund; ber helle fcharfe Rlang bes Erzes bezeugt eine gebiegenere enger aufammenhangende Structur ale ber bumpfere ober weichere bes Solges ober ber Darmfaite; bie Starte ober Schwache bes Tones zeigt bie Mächtigfeit ber Erregung im ichallenben Rorper, bie Bobe ober Tiefe beruht auf mehr ober weniger Schwingungen, fie offenbart also eine größere ober geringere Lebensenergie, bald ben rafchen Bulsichlag freudiger Luft, und bald ben in fich verhaltenen Ernft und bie in fich versunfene Trauer. Der reine Ton unterscheibet fich baburch von bem Gerausch bag bie gleiche Beise

ber Schwingungen festgehalten wird, und fie nicht mannichfaltig fich ordnungelos burdeinander wirren; er beruht auf gleichmäßiger Bebung bes ichallenden Rorpers, und bem Auge wird bies fichtbar in ben Rlangfiguren, wenn ber Sand auf einer jum Tonen gebrachten Glasscheibe in regelmäßigen Formen hier angehäuft, bort weggetrieben wirb, je nachbem bie Theile ber Blatte unter ihm in Rube ober Bewegung find. Durch ben Schall ift uns Die Luft Bermittlerin ber Mufit und ber Sprache ober ber Boeffe. fowie im Licht die bilbenben Runfte möglich werben.

Die Sonnenwarme gieht Bafferbampfe in Die Luft empor; fie wirfen bald burch flaren Duft verflarend, balb burch Rebeltrubung verschleiernd und verdufternd; fie fammeln fich in ber Bobe gu Bolfen, die bald in lichtern Floden, bald in breit gezogenen Schichten. bald in aufgethurmten Daffen ben Simmel bebeden, und burch Geftaltung und Beleuchtung ein reiches Spiel ftets wechselnben Kormen = und Karbenreiges entfalten. Berriffen, ruhig, bewegt, buntel ober glangend geben fie bem Gemuth einen Widerschein von Seelenzuftanben, und in ihrer fliegenden Umgestaltung bunfen fie uns wie Traumgebilbe ber natur.

Die in ber Luft aufgelöften Dunfte fchlagen im Thau nieber, wenn bie Morgenfrische fie jusammenzieht, und schmuden im aufgehender Connenglang bie Ratur mit perlenden Tropfen, die bas Licht brechen und in all feinen Farben erfunteln. Dber fie fallen aus ber Sohe im Regen herab, ber balb bie lechzende Ratur erquidt und bann auch unfer Berg erfrischt, balb tagelang in bufterem Beriefel Die Luft burchfaltet und bann auch bie Schwingen bes Beiftes belaftet. 3m Gewitter vereinen fich Luft und Wolfe mit bem leuchtenben Blis und bem ballenben Donner au einer großartigen Raturerscheinung, bie burch erschütternbe und oft gerftorende Gewalt gur Reinigung ber Atmofphäre, ju einer labenben Erquidung bes Lebenbigen ichreitet, und bamit eine jugleich furchtbare jugleich liebevolle, aus ber Bernichtung neufchaffende Macht bem Gemuth offenbart.

Das Baffer zeigt und in feiner Aluffigfeit eine forperliche Form fur fich, die aber in ihrer Bestimmbarteit mit ber feften und trodnen Rorperlichfeit ber andern Dinge einen Gegenfag bilbet; fo labt es uns aus beren Schranfen ein bingbautauchen in feine labende Ruble, in die allgemeine Aluffigfeit bes Lebens. und fo aus ber Unrube und bem Drang ber Gegenfate in bem einigen flaren Grunde Rube ju finden und und bem Glemente

zu vermählen, wie das feuchtverklärte Blau des himmels im Wasser sich spiegelt. Goethe hat dies im Fischer wunderschön besungen. Allen Bölkern gilt das Wasser in diesem Sinne als das Element der Reinigung, als ein Bad der Wiedergeburt.

Im Spiele ber ichwellenden Wellen fommt neben bem Licht und ber Farbe auch bie Linie ber Bewegung in Betracht, die im Bechsel ein Gefet zeigt und in ihren Bang bas Muge ju feiner ngturgemäßen Mitbewegung lodt und es baburch erfreut. Beruhigend in feiner ebenen Flache, erregend im fenfrecht aufschießenden Strahl, ber fich fpielend entfaltet und in einen farbenichimmernben Schleier herabfallender Berlentropfen hullt, zeigt bas Baffer im freien Meere wie im einzelnen Tropfen Die Rreis - und Rugelgestalt, welche bie 3bee ber Ginheit im Unterschied und Gleichgewicht ausströmender und anziehender Rraft finnlich veranschaulicht. indem der Umfang fowol badurch gebildet ericeint bag ber Mittel= puntt fich gleichmäßig und allfeitig ausbreitet, wie baburch baß eine fich bewegende gerade Linie ftets nach einem Centrum bingegogen und baburch in gleicher Entfernung von ihm rings um daffelbe herumgeführt wird. So veranschaulicht und bie Rugel= geftalt ben Begriff ber Materialität, bie burch bas Gleichgewicht ausbehnender Bewegungs - und jufammenbrangender Schwerfraft gebilbet wird, und wo une bas Begriffliche unmittelbar gur finnlichen Wahrnehmung fommt, ba ift immer bie Grundbedingung für ben afthetischen Ginbrud bes Schonen gegeben. Curven ber in fich gefchloffenen Linie entfalten bie fteigenben und fallenden Wogen. Taufend gitternbe Sterne blinken im Glang ber fonnebeschienenen Bellen, es ift als ob jede von ihnen mit einem freudig errungenen Lichte babineilte. Auch bas ftille Baffer ift nie gang ruhig, und fo wird es ein formenwiegender Spiegel feiner Umgebung.

Das Wasser hat als Duell und Bach, Fluß und See, Strom und Meer seine besondern Reize, und wird zu einem Grundelement landschaftlicher Schönheit. Das Wasser und ber blade Himmel stellen dann das eine noch nicht unterschiedene Sein der Natur neben die verschiedenartige Mannichfaltigseit des Festen und der bestimmten Gestalten; seine Ebene contrastirt mit dem steil anstresbenden Gebirg, seine bewegliche durchsichtige Flüssisseit mit dem starren dunkeln Felsen. Herder sagt: "Den Morgenlandern sind die Teiche und Duellen Augen der Erde, sprüdelndes Leben, aufquillende Seele; und sind sie es nicht? Ist nicht eine schöne

Gegend ohne Baffer mas ein Antlit ohne Auge?" - Bie bie Rirfterne bes Simmels nach jebem anscheinenden Berlofchen wieber heller auffunteln, fo ftellt fich uns bas Leben bes Quelle auf Erben bar. Es erweitert fich jum Bach, jum Fluffe, Die balb mit ichaumenbem Jugendmuth über Klippen fich Bahn brechen, bald um Blumen fanft fich babinfchlängeln, bis fie jum Strom werben, ruhiger und wohlthätiger je mehr fie anwachsen. Goethe hat in Mahommed's Gefang bies herrlich geschildert, und barin ein Bild fur die Ausbreitung einer großen Bahrheit gewonnen; "am farbigen Abglang haben wir bas Leben" fagt er angefichts bes Bafferfturges, über welchem ber Bogen bes Friedens fich glangend wolbt, und wie ber Staubbach von feiner Relfenmand niederschäumt und fich in schimmernde Tropfen auflöft, bis er im Thale fich wieder fammelt, ba vernimmt er ben Befang ber Beifter über bem Baffer, Die ben Bind mit bem bewegenden Schicffal und bas Baffer mit ber Geele bes Menichen vergleichen, bas gleich ihr vom Simmel zur Erbe fommt und wieder himmelmarts muß. Bon ber Erhabenheit bes Meeres haben mir fruber ichon Gie fleidet fich in schimmernben Reig bes Lichtes geiprochen. wenn ber glubende Abendhimmel fich in ben Wogen fpiegelt, Die fühn, ftolg und fest wie fluffiges Metall babingieben. Byron in feinem prachtvollen Gruß an bas Meer, ber ben Schluß bes Child Barold bilbet, hat es wurdig gefeiert ale ben Spiegel barin ber Unendliche fich felbft beschaut.

In seiner Erstarrung wird das Wasser jum Arnstall des Eises oder Schnees. Wenn dieser die im Winterschlaf ruhende Erde mit weißer Decke umhüllt, ist er ein Symbol der jungfräulichen Reinheit und Araft, die sie für den neuen Frühling gewinnen will; jest in sich selbst versentt wirst sie alle Strahlen des Sonnenlichtes

jurud und ichimmert baburch in weißem Blang.

Im Kryftall haben wir die feste Körperlichkeit in ihrer Urgestalt; ihre einzelnen Theile lagern sich in gesehlicher Ordnung aneinander, sodaß das große Ganze das Einzelne und Kleine wiederholt; bei seiner regelmäßig geradlinigen Korm erfreut die Einheit im Mannichfaltigen als Symmetrie, in welcher eine Seite die andere als deren Spiegelbild wiederholt und eine gemeinsame Achse beide verknüpft. In seiner Durchsichtigkeit und seinem farbenbligenden Glanze schimmert der Edelstein wie geronnenes Licht, wie eine Berklärung der Waterie.

3m Erdförper schauen wir ein durch fich felbst begrengtes

Bebilde bauender Macht; in feinen Bergen und Thalern gewahren wir balb bie wildfuhne Rraft bes Feuers, wie fie Daffen iah emporthurmt und burch Rlufte auseinander reift, balb bie fanft ausaleichende Thatigfeit bes Waffers, bas bier abfpult, bort ans fcmemmt, und fo bas Schroffe burch Uebergange milbert. Die Berge find bas Rnochengerufte ber Erbe, wie ichon bie alte norbifche Mythe vom Riefen Dmr fagt, aus welchem fie gebilbet wurde, und fo reben wir vom Scheitel, Saupt ober Ruden bes Berges, von feinem Urm, mit bem er bie Ebene ober ben Bufen bes Meeres umfangt, von feinem Rufi, ber fich que bem Thal Reptunismus und Bulfanismus haben beibe in ber Beschichte ber Erbe gewirft und wirfen noch immer fort. Alles Bulfanische ift rauber, fteiler, gadiger, und neben folden Bergen bann naturlich auch die Thaler ichluchtenartig und wild; alle Rieberfchlage aus bem Waffer zeigen Bellenlinien, und wo bann auch bie Keuerfraft aus ber Tiefe fie emporhebt ohne fie ju burch= brechen, ba runben fie fich ju Ruppen, ba reihen fie fich ju Sugeln und find von weitgebehnten ober lieblich fich fchlangelnden Thalern begleitet.

Die Sohe erhebt bas Gemuth, ber Berg trägt uns über alles Riedere und Gemeine weg in ben reinen Aether, bas Thal labt traulich ein, die Ebene lockt ins Weite; boch wird nie bas Einstönige auf die Dauer befriedigen, sondern die Zusammenstimmung des Mannichfaltigen. Steppen und Buften sind meerahnlich, aber ftarr, sie zeigen die Unendlichkeit mehr mit ihren Schauern und Schrecken, benn als wogenden Lebensquell, wie es das Meer thut. Alerander von Humboldt's Charafteriftit derfelben ift be-

rühmt geworben.

Die Potenzen ber unorganischen Ratur finden in der Pflanze einen Mittelpunkt des Zusammenwirkens, indem hier eine individuelle Idee als leibzestaltende Lebenskraft austritt, und in der stets erneuten Bildung eines Organismus sich bethätigt, der durch die Wurzeln mit der Erde zusammenhängt, aber in Lust und Licht emporstredt und mit Zweigen und Blättern nach den Seiten sich ausbreitet. Die Pflanze veranschaulicht den Begriff des organischen Gestaltens, welchen wir früher für das Schöne forderten, die Mannichsaltigkeit der Blätter und Zweige geht aus der Einzheit hervor und wird sichtbar von ihr getragen, und die Wechselswirfung der einzelnen Glieder schließt sich zu einem harmonischen Ganzen zusammen. "Die Pflanzenschöpfung wirst durch stetige

Große auf unfere Ginbilbungefraft. 3bre Daffe bezeichnet ihr Alter, und in ben Gemachfen allein ift Alter und Ausbrud ftets fich erneuernder Rraft miteinander gepaart." Diefem Bort Mleranber's von Sumbolbt gefellen wir eines von Berber: "Die Pflange ift gang Mund, fie faugt mit Burgeln, Blattern, Rohren, fie liegt wie ein Rind in ihrer Mutter Schos und an ihren Bruften." 3hre Thatigfeit geht noch gang im Bauen und Bilben bes Leibes auf, fie ift noch nicht nach innen gewandt als Gelbftempfindung und Bewußtsein, barum entfaltet fich aber in ihr bas Innere nach außen fur bie Anschauung vorzugsweise flar. vermittelt bie unorganische Ratur mit ben freien Organismen, bie fich vom Boben lobreigen und eine Welt für fich werben; ihr Wirfen ift ihr Bachsen; fie beut fich nicht blos in Laub ober Frucht Thieren und Menschen jum Genuffe bar, auch ber Sauerftoff ben ihre Blatter ausscheiben, wird uns jur Lebensluft. Gie felber aber nimmt am Leben bes Gangen theil und zeigt und beffen Werben und Bergeben im Wechsel bes Jahres burch ihr Aufgrunen, Bluben, Reifen und Berwelten. Go ericbien unfern nordischen Ahnen bas gange Leben als ein Beltbaum, als bie Efche Dabrafil, beren Burgel in Die Unterwelt hinab, beren Bipfel in ben himmel emporragt; ber Quell ber Erfenntniß entspringt an ihrem Stamm und unter ihren 3meigen figen bie Schidfalefcmeftern, Die Rornen, welche als Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft bas Gefes bes Seins und Werbens bereiten.

Die Bflange ift ein fortgefester Bellenbau, und wie auch in Stamm und Meften ber Begenfat bes Gent : und Bagrechten. in Solg und Laub ber bee Feften und Bartbeweglichen, Dunkeln und Sellen in reicher Bermittelung erscheinen mag, biefe Bermittelung wird fur ben Unblid wie fur bie bentenbe Betrachtung baburdy erleichtert bag ein urfprunglich Gleiches allen Gebilben Brunde liegt, und barum ein Gebilbe aus bem andern hervorgeht ober in ihm nachflingt. Wenn Goethe bie Bflange als eine Metamorphofe bes Blattes anfah, fo gewahrt wenigstens unfer Auge im Blatt bas vertleinerte Abbild bes Baumes. Das Blatt hat wie ber Baum feinen Stamm fo feine Achse in ber Mitte. um welche bie beiben Seiten fich symmetrisch anlagern, burchzogen und gehalten von den feinen Rippen, bie gleich ben Meften fich verzweigen und von ber Mitte nach ben Seiten und nach oben in fchrag ansteigender Richtung fich verbreiten; die grune weiche Blattsubstang gwifchen ibnen entspricht bann bem Laube bes Baums.

Bie aber nach rechts und links von ber Achse bes Blattes Die Sälften fich symmetrisch anfügen, fo herrscht von unten nach oben. pom Stiel jur Spige Die Broportionalitat: Die Ansappuntte ber Seitenrippen liegen bei ber Spite viel naber als am Stiel, ober fie find in ber Mitte am weitesten, bort wo bas Blatt bie größte Breite hat, und nabern fich nach oben und unten, wie bei ber Rofe, mahrend ber Epheu ober bie Giche bas andere Berhaltnif zeigen. Beifing hat erfannt und nachgewiesen bag bas Proportionsgeset bes goldnen Schnittes auch hier feine Geltung hat, und daß ftets ber fleinere Abschnitt fich jum größeren wie ber größere aur Summe beiber verhalt. Wie aber ber Baum balb mehr in Die Bobe ftrebt, balb mehr feitwarts fich ausbreitet, balb in einfacher Rundung feine Rrone wolbt, balb bas Laubwert ber Mefte portreten ober gurudweichen läßt und baburch eine vielfältige Blieberung erlangt, wie wir Baume haben bie 3meig und Laub bem Stamm ftraff anschließen, andere bie fie weit von ihm entfernen, fo haben bie Blatter eine biefem Topus entsprechenbe Grundform Des außeren Umriffes. Wie bie Giche von ber Linde, fo untericheibet fich bas langere Blatt mit bem buchtigen Ranbe von bem herzförmig breiteren mit ber einschnittlos schwungreichen Linic. Bie Die Rebe auseinander geht, fo ihr gespaltenes und gelapptes Blatt; wie ber Rofenftod feine Dornen, fo hat bas Rofenblatt feinen gefägten Ranb. Die Rabeln ber Rabelhölzer entsprechen bem feinen ichlanken Bau ber Stamme. Und wie bie Stamme bald unbeugsam fest, bald biegsam schwant aufwachsen, und fo bas knorrig Starre vom Gefchmeibigen in Aft und 3weig fich unterscheibet, fo gibt es auch Blatter von ftraffem und von ichmiegfam weichem Gewebe.

Wenn aber die Pflanze im Ganzen die symmetrisch proportionale Gestalt des Blattes frei wiederholen soll, so muß die Entsfaltung des Wachsthums selber nach einem Gesetz geschehen das in sich selbst eine Mannichsaltigkeit einschließt und dabei der individuellen Triebkraft Spielraum gewährt. Als die Linie des fortsschreitenden Lebens nun betrachte ich die Spirale. Sie umkreist einen Mittelpunkt, aber in stetig sich erweiternden Ringen, sie biegt nach dem Ausgangspunkte zurück, aber um ihn in größerer Ausdehnung zu umwandeln, und während sie zurückzugehen scheint, schreitet sie dennoch voran: die Fortschrittslinie des Geistes und der in sich freisende Kreis der Natur vereinen und durchdringen sich in der Spirale. So tritt sie denn begriffsgemäß in der Pflanzengestaltung

herrschend auf. Rehmen wir einen Tannengapfen ober eine Sonnenblume in die Sand, fo entbeden wir fogleich wie fich burch ben Stand ber Samentapfeln ober Rerne regelmäßige Curven burchfreugen; es ruhrt baber bag bie Samenferne nicht willfurlich ba ober bort, fonbern nur auf einer Spirgllinie anseten, Die in gefehlichem Abstande ben Mittelpuntt umfreift, und bag fie auf Diefer Linie einen bestimmten Abstand voneinander haben. aleiche Art fproffen bie Knospen am Zweig hervor und machfen bemaufolge bie Mefte am Stamm: ber Zweig gleicht einem Enlinder, um welchen eine regelmäßige, bald engere, bald weitere Spirallinie fich empormindet, und nur auf biefer Linie und in bestimmten Abstanden voneinander brechen bie Rnosven bervor. Bas ber geniale Blid Schimper's erfaßt, hat bann Alexander Braun mit bem treuen Fleiß und ber Genauigfeit bes grundlichen Forfchere forts und ausgebilbet, und fo ift in biefer Sinficht bie Geftaltungelehre ber Bflangen begrundet worben, in ber fich bas äfthetifch Angemeffene fogleich erfennen und nachweisen lagt.

Rehmen wir einen Gichenzweig, und gieben wir eine Linie von bem Anfappuntte eines Blattes ju bem anbern nach ber Spige bin, fo gewahren wir ben regelmäßigen Berlauf ber burch biefe Bunfte bestimmten Linie, Die gleich einer Schraube ben Stamm umwindet; wir gewahren ferner bag bas fechste Blatt fenfrecht über bem erften fteht, bas fiebente über bem zweiten, fobag mir funf fentrechte Linien um ben Cylinber bes Stammes gieben tonnen, auf welche bie Knospen, Blatter, Zweige ju fteben fommen, und bei manchen Bflangen find biefe Linien auch burch Ranten ober Leiften am geriefelten Stengel ausgepragt. Durch biefe Genfrechten und burch die fie fcneibende Spirale ift alfo ber Stand ber Blatter bestimmt. Bei manchen Bflangen, wie bei ber Eller, fteht auf jedem biefer Kreugungepunkte ein Blatt, bei ber Giche aber ift ftete einer überfprungen, Die Giche hat auf zwei Umläufen ber Spirale funf Blatter; bas fechote Blatt fteht wieder über bem erften und beginnt ben neuen Cyflus; die Entfernung eines Blattes vom andern beträgt alfo 2/5 bes Rreifes ber Spirale, und Diefer Bruch brudt jugleich aus baß auf zwei Umläufen berfelben funf Rnospen ftehn, zwei Windungen nothig find um wieder ein Blatt ju erreichen welches fich fenfrecht über bem erften befindet, und daß biefes Blatt nach funf vorhergehenden folgt; bie Bahl ber Bindungen und ber Blatter und die Große bes Abstandes ift gemeinfam in jenem Bruch festgestellt, und wenn auch ber eine

Eichbaum mehr in die Höhe schießt ober der andere nach der Breite geht, wenn das Wachsthum eines Jahres auch mächtiger ist als das des andern, alle Eichen bewahren in all ihren Gebilden diese Grundsorm. Man hat die Zahlen für die Blätter eines Cyflus Wirbel genannt, und schreibt danach der Eller den zweiblätterigen, der Eiche den fünfblätterigen, der Karbeginster den achtblätterigen, der Ananas den dreizehnblätterigen Wirbel zu; alle die bei versschiedenen Pflanzen beobachteten Zahlen bilden eine Reihe welche dadurch entsteht daß man ein neues Glied erhält indem man die beiden vorhergehenden addirt:

2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...

Aber basselbe gilt auch für die Zahl der Windungen der Spiralslinie; es sind immer entweder 1, 2, oder 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... Windungen nöthig, die wieder ein über dem ersten senkstes Blate erreicht wird, nie geschieht dies auf dem 4. oder 10. Umgang der Schraube. Der zweis und der dreiblätterige Wirdel haben einen Umlauf, der fünsblätterige hat 2, der achtsblätterige hat 3, der dreizehnblätterige 5, und dies drückt sich mit dem Blätterabstand durch die solgenden Brücke aus:

1/2, 1/3, 2/5, 3/9, 6/13, 8/21, 13/34, 21/55, 34/89, 55/144..., das heißt jeder folgende wird so gebildet daß man die Zähler und die Renner der beiden vorhergehenden addirt. Die Blütenspirale der Sonnenblume macht 55 Windungen mit 144 Blütchen, dann beginnt ein neuer Cyflus und es sieht wieder das 145. genau über dem ersten, der Abstand von einem zum andern ist 65/144 eines Umlaufs.

So ift in jeder Pflanze ein einfaches Berhältniß, das die Blatts und Zweigstellung bestimmt und ihren wohlgefälligen Einsdruck für das Auge ebenso bedingt wie die Harmonie der Tone darauf beruht daß die Schwingungszahlen derselben in den leichtssäsichen Proportionen von 1:2 oder 2:3 oder 3:4 2c. stehn; und es ist uns der Grund gefunden warum alle Pflanzen einer Art bei aller individuellen Berschiedenheit doch den gleichen Chasratter bewahren, und warum dieser Charakter das Gepräge der Schönheit trägt: er zeigt Einheit im Mannichsaltigen, Geseh im Wechsel, Ordnung in der Külle, und zugleich ist der individuellen Freiheit Rechnung getragen, denn wie viele Knospen nun ein Cichbaum erzeugen wird, das hängt von seiner individuellen Triedsfrast ab, nur ihre Stellung ist nicht zufällig oder willkürlich, sondern gesehmäßig; sowie er auch die einzelnen Blätter etwas

größer ober kleiner, berber ober feiner bilben kann, nur ihre syms metrisch sproportionale buchtige Form ift gegeben. So aber wird es wiederum möglich daß die Aeste und Zweige, deren Ansahpunkte bestimmt sind, sich zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügen, zu einer Krone wölben ober gleich der Edeltanne in spieer Rugels

geftalt auffteigen.

Ja bie Bflangen felbft ericbeinen burch ienen Rettenbruch als bie Glieber einer ftetigen Reihe, ale ein großer Gefammtorganis= mus, und fie erfreuen uns in ihrer Bufammenftellung, weil burch fie alle bas gleiche Befet in gefetlich reicher Entfaltung fich er-Als mir Zeifing Die Bablen feines Broportionalgefeges mittheilte, Die er nach bem golbenen Schnitt burch bie fortgefette Theilung von 1000 gewonnen, fiel mir fogleich ihre Uebereinftimmung mit biefen in ber Botanit gefundenen ins 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ... beißen ja mit Weglaffung ber Decimalftellen Zeifing's Bablen und er felber fagt in feiner Broportionolehre: "Die Bahl ber Windungen innerhalb eines Blattcuflus verhalt fich jur Blattergabl biefes Cuflus ftets wie ber Minor jum Gangen. Daffelbe Berhaltniß findet awifchen bem Divergenzwinkel zweier aufeinander folgender Blatter und bem gangen Stengelumfang ftatt (ber Bintel beträgt 2/a bei bem fünfzeiligen, 3/8 bei bem achtzeiligen Cytlus, bort 144, bier 1350). Und bie verschiedenen Bflangenarten bilben nach ber Blattergahl ihrer Blattenflen untereinander eine ftetige Reihe, in ber jebes einfache Glied ju bem junachft jufammengefetteren Gliebe im Berbaltnif bes Minor jum Major fteht, und fich alfo mit ihm au einem proportional geglieberten Gangen und mit allen vorangebenben und folgenden zu einer continuirlichen und verhältnißmäßig fich abstufenben Scala gufammenfaßt." Beifing fieht baber in jenen Bablen ben Ausbrud eines univerfellen, Ratur und Runft burchbringenden morphologischen Grundgefeges.

Das vegetabilische Leben gipfelt im Formen: und Farbenreiz ber Blüten und Früchte, in benen es sich selber sortpflanzt und wiedergebiert. Da die Berkörperung das Höchste der Pflanzen: psyche ift, so prangen die Organe der Fortpflanzung als ihr Höchstes, während Ratur und Schamhaftigkeit sie bei Thieren und Menschen verbergen, indem hier höhere Aufgaben und Leistungen des Seelenlebens eintreten. Die Blattstellung der Blume bewahrt ihr Geseh, aber die Spirale breitet sich um einen Mittelpunkt aus, und je herrschender das Centrale erscheint, wie bei der Rose, desto herrlicher wird die Gestalt, die dann auch sterns, bechers, glockensförmig sich entfaltet und im Kelch der Lilie wie im Beilchen oder Bergismeinnicht mit immer neuer Zierde aufgeht. Mit dem Grün der Blätter contrastirt die rothe Blütensarbe am vollsten, aber auch die Bereinigung von Blau und Gelb bietet bei andern Blumen einen Gegensah mit seiner Ausgleichung, und anderwärts wieder glänzt eine bunte liebliche Farbenfülle, während das Grün des Laubwerks als die Grundsarbe der Pflanze ihrer Mittelstelle im Systeme der Organismen entspricht. Die Sinnigkeit und der fünstlerische Trieb des Menschen fügt und slicht Blumen mannichssaltiger Art zum Strauß zusammen; den Wetteiser der Kunst und Natur auf diesem Gebiete hat Goethe in der Dichtung vom neuen Paussas in seinem Blumenmädchen verherrlicht. Das Hersvorbrechen der Blüte versinnlicht tröstend und ermuthigend uns die Schönheit als den Lebensgrund der Dinge, wie Ilhland singt:

Bas jagft bu, Berg, in biefen Tagen, Bo felbft bie Dornen Rofen tragen?

Dem Begriffe daß das Pflanzenleben sich aus seiner Entsaltung wieder für eine frische Entwicklung im Samen concentrirt, entspricht die eiförmige ober kugelige Gestalt der Frucht, die in ihrem gesättigteren Farbenglanz bei der Drange oder dem rothwangigen Apfel, dem flaumigen Pfirsich oder der blauen Pflaume oder in der lichtbrechenden Durchsichtigkeit der Traube auch das Auge zum Genusse des Anschauens einlädt. Blüte und Frucht sind die Gipsespunkte zu denen das Leben der Pflanze sich erhebt und sammelt, sie wollen daher eigentlich auch für sich als Einzelnerscheinung gewürdigt sein, schmücken aber mit prangender Fülle vorzugsweise die Bäume welche durch die Cultur den Zwecken der Menschen dienstbar gezogen sind, und darum sonst wol an freier großer Schönheit anderen nachstehen.

Betrachten wir einige ber Baume in welchen ber Pflanzentypus sich ästhetisch am bebeutenbsten ausprägt, so ragt unter ben Mosnofotylebonen die Palme hoch hervor. Sie ist einfach, grandios, von architektonischer Schönheit. Wie eine erzgegossene Säule steigt der Stamm empor, asilos, die lichte Krone wird nur durch geswaltige Blätter gebildet, die in stolzgeschwungenen Bogen aussteigen und dann sich niedersenken, bald saftig dunkel, bald silberschimmernd. Es liegt eine ernst feierliche Majestät in den Palmen, und wenn die kleineren Arten, die auch das südliche Europa kennt, in leichter Grazie basteben, so tritt ihr Charafter doch in der

Tropenwelt am entschiedensten auf, wo sie über alles Irdische und Gemeine sternenwärts in das Bad des reinen Aethers sich erheben. Bon diesen schreibt Martius: "So wachsen manche Palmen Jahrbunderte lang bis zu schwindelnder Höhe himmelan und beherrsichen nicht durch die Külle eines domartigen Laubgewölbes, sondern durch die edle Einsachheit und ernste Majestät ihres Baues die Phantasie des Menschen. Wo ihre Gipfel kühn über die Nacht der Urwälder in lichte Sonnenhöhe emporragen, da begrüßt er in ihnen ein Bild jener geistigen Freiheit, zu welcher sein Geschlecht allmählich heranreift."

Unter ben Difotylebonen giehen vom Guben jum Rorben bin Die Rabelhölger. Die fich allfeitig verzweigende Thuig bat barum paffend ben fombolifchen Ramen bes Lebensbaumes erhalten. mahrend die Copreffe bie Mefte ftreng an ben Stamm anschließt und fich in biefelben einhüllt, in ihrer buftern garbung fich qus ben Wirrniffen bes Lebens jur Ginfamfeit und Rube gurudgiebt und barum auf Grabern, in Rlofterhöfen und unter Ruinen, wie in Rom au Onofrio und am Colosseum, ben wirffamsten Gin-Binie und Rorfolffichte gemahnen bie eine burch ben drud macht. leichten lichten Wipfel, Die andere burch bas Borberrichen bes ju ichminbelnder Sohe hinaufichiegenden Stammes an ben Balmencharafter. Die Fohre, bie im nordischen Sand aufsprießt und ihn mit ihren bunteln Rabeln bebedt, fteigert ben Ginbrud ber buftern Stimmung burch bie Begetationslofigfeit bes Bobens unter ihr, mabrent die pyramidalifche Tanne bas Schwermuthige burch frifdere Rraft und freudigeres Grun milbert, und die symmetrisch ausgebreiteten, nach oben bin fich verjungenden Mefte in leifer Biegung herabsenft, und burch fie hindurch bem Sonnenlichte Raum gewährt au ihren Rugen an riefelnden Quellen ein buftiges blübendes Rrauterleben ju entfalten. Mit frommem Schauber tritt Schiller's Ibyfus in Bofeidon's Sichtenhain; bas geheimnifvolle Raufchen und Gaufeln bes Windes in ben Meften und Rabeln wedt als eine Stimme bes Walbes in ber rings ichweigenden Ratur Dies "Ein Tannenwald wirft wie ein frischer ftahlender Gefühl. Morgen", fagt Bischer; hoch im Norben burgt im winterlichen Schnee bas Immergrun bes Nabelholzes bafur bag, um mit Sumboldt zu reben, "bas innere Leben ber Pflangen gleich bem promethei= ichen Feuer auf unferm Blaneten nic erlifcht." Bededt von Reif und Schnee traumt die Tanne ben Frühlingstraum, ober wie Beine Dies Lied ber Sehnfucht bes Norbens nach bem Guden finnbilblich fingt:

Gin Fichtenbaum ftebt einfam 3m Dorben auf fabler Boh'; 36n fchlafert; mit weißer Dede Umbullen ihn Gie und Schnee. Er traumt von einer Balme, Die fern im Morgenland Ginfam und fchweigenb trauert Auf brennenber Relfenwand.

Reihen wir hieran bie immergrunen Baume bes europaifchen Subens, fo zeigen fie einen plaftifchen Charafter barin bag fie, ber Lorber, bie Drange, ber Delbaum, nicht ju riefiger Große erwachsen, nicht zu bunfelm' Balbe gufammentreten, fonbern jeber für fich gelten und burch bie Rlarbeit und Scharfe ber Form im Gangen wie burch bie leberartige Starte und fefte Beichnung jebes Blattes fich anszeichnen. Immergrun und oft gleichzeitig mit Blute und Frucht gefdmudt machen fie gleich antiten Botterbilbern ben Ginbrud emiger Jugenb.

Unfere Beibe gleicht bem Delbaum, aber bie Blatter find fpiper und ohne bas berbe faftige Gewebe fcmanten und biegen fie fich am Stiel, und bie Stimmung elegischer Beichheit, bie am beutlichsten in bem niederhangenden Gezweig ber Trauerweibe fich fund gibt, flingt in vielen Bolfoliebern, por allem in jener rubrenden Rlage wieder die Shaffvere's Desbemona fingt. Unfere nordischen Baume erscheinen vorzugeweise malerisch; bas Spiel von Licht und Schatten in ber bichtbelaubten Rrone, bas Bellduntel unter berfelben läßt bie Kormenbestimmtheit bes Gingelnen binter ben Gesammteinbrud gurudtreten, ber aber nicht burch Ginfachheit, fondern burch harmonische Fulle angieht, in welcher bie Gegenfage bes ftarfen emporftrebenden Stammes und bes weichen Laubes burch bie feitwarts ausladenden, reich fich verzweigenden Mefte geloft werben. Knorriger, magrechter brechen biefe aus bem Gidenftamme bervor, mabrend fie bei ber Linde mehr bie Bobenrichtung theilen; bie buchtigen faftigen Blatter milbern biefe Sarte; im Gangen tritt bie Mannichfaltigfeit ber Glieberung gleich bem vielseitigen Charafter germanischer Beroen hervor, beren ftarre Rraft burch bie Bemuthotiefe und flare Seeleninnigfeit auf abnliche Beife gefanftigt wirb. Die bergformigen Blatter ber Linde find einfacher und fcharfer in ber Zeichnung, aber am Stiele beweglicher und baburch weicher wie bie ber Giche; die Linde wolbt Die herrlichste Rrone, indem die aufstrebenden Aefte fich bogenformig abfenten, und wie fie bem Liebeslied ber liebfte Baum ift,

mabrend bie Ciche an Baterlandsgefühl und Freundschaft mabnt. fo fagt Bifder von ber Linbe, bag fein anderer Baum Burbe fo fcon mit fußer gemuthvoller Anmuth vereint. Dagegen ift Bifcher Der Buche nicht gerecht geworben; er nennt fie ftarr und berb. Die Linie ber vom Stamm abstebenben fteifen Mefte ichneibend und fratig, ben Korper ber Krone wenig modellirt. Bo bie Buche frei fteht, ift bies lettere indeg nicht ber Fall; fie ift aber voraugsweife gefellig, und wenn bie glangenben Stamme ichlant emporfteigen und oben bie fich verschränkenben Mefte bas Laubbach wölben, fo ericeint bie Buche ale ber rechte Walbbaum. zierlicherer Leichtigfeit als Die genannten heimatlichen Baume ift Die Birte, um bie bunnen schwanten Zweige fpielt bas garte Laub wie ein im Binde mallender gruner Schleier, mabrend bie weiße Rinbe burchichimmert .. ale mare bran aus heller Nacht bas Mondlicht blieben hangen," wie Lenau fingt. Schleiben möchte bie Afagienform fur bie vollenbetfte erflaren. Die vielfache oft fchirm= artig einfache, oft netformig luftige, oft eichenahnlich fnorrige Beraftelung ber bier ichlanten, bort maffigen Stamme bedingt einen ber Schonheit fo forberlichen Reichthum von Formenfpielen im Bunde mit ben gefiederten leichten Blattern, die bald fein und gierlich wie Stidereien und Spigen fich auf bem flaren Simmelsgrunde abzeichnen, bald weit fich ausstredend in malerischen Biegungen mit bem Balmenlaub wetteifern: aber freilich gibt unfere Robinie nur ein schwaches Bild beffen mas fich unter bem Strahl ber tropifden Conne entwidelt.

Die malerische Stimmung unserer norbischen Bäume erhöht sich badurch baß die Farbe bes Laubes wechselt und die Pflanze das Leben bes Jahres an sich zur Erscheinung bringt; auffnospend maiengrün im Frühling, voller, dunkler im Sommer, herbstelich in gelben, rothen, braunen Farben welkend, und sturmverweht im Winter ruft das Laub die Seele bald zur Hossnung und bald zu stillerem ernsterem Sinnen wach; es liegt gewiß mit hierin begründet, wenn Wilhelm Humboldt ein unglaubliches Gepräge der Sehnsucht in den Bäumen sah, die beschränkt und festgewurzelt im Boben mit den Wipfeln zum Himmel streben.

Während Blumen und Baume auch für sich als Einzelgestalten in Betracht tommen, machen andere Pflanzen erst in ihrer Gesmeinsamkeit einen afthetischen Einbrud, indem sie die Dede der Erbe bilden. Hören wir Schleiben: "Meist grau und durt, schorfig flach oder stachlich, wie riesige Schneefrystalle ineinander

gewirrt, froftelnbe Schauer bervorrufend übergieht die Klechtenform Die oben Grengflachen ber Begetation gegen Die unorganische Ratur und zu biefer bin gleichigm ben llebergang bilbend, mabrend in ber Form ber Moofe bicht gebrangte garte gelblich grune Blattchen meift mit Seibenglang einen polfterartigen Sammetubergug über Boben und Geftein bilben. Aehnlich ben beiben genannten, fich nicht zu freier Geftalt aufrichtenb, fonbern faft nur bie nadte Flache, nicht ber Erbe, aber bes Baffere fleibend entwidelt fic bedeutungevoll für die Schönheit aller mafferreichen ganbichaften Die Form ber Geerofen, unter ihnen als bie prachtvollfte Die Bictoria regia. Große breite Blatter, mit abgerundeten Umriffen flach auf bem Baffer ichwimmend ober etwas ichuffelformig vertieft fich wenig über baffelbe erhebend, prachtig gefarbte Blumen von ichonem Bau und großem Umfang, auch taum auf bem naffen Element auftauchend, find bie bezeichnendften Buge in ber Phyfiognomie biefer Gewächse. Die Form ber Grafer zeichnet fich por allen besonders aus durch ihre Gefelligfeit; Die nicht hohen Stengel tragen flache, ichmale, biegfame, lebhaft und wohlthuend grune Blatter, und auf bunnen Stielchen wiegen fich im leifesten Sauch die feinen Blutenrispen; noch ift in ihnen die Bflangenwelt an ben Boden gebannt, über welchen fie fich wenig erheben und den fie als weicher wolliger Teppich bededen."

Der Eintönigseit ber wogenden Grasslur gegenüber entfaltet das Zusammentreten der Sträucher und Bäume zum Wald die pflanzliche Schönheit auf das vollste und herrlichste. Der heilige Schauer im Helldunkel des dichtbelaubten Haines, in dessen regen Wipfeln der Wind flüstert, während das Sonnenlicht um die beswegten Blätter funkelt, aber kaum zum Boden mit warmem Strahl dringt, er war dem althellenischen wie dem germanischen Gemüthe im Naturgefühl der Erwecker der religiösen Stimmung; sie mildert und verklärt sich durch die belebende Frische, durch das freudige Grünen, durch den Hauch von Gesundheit und Kraft, in welcher sich uns die Liebe der geheimnisvollen Macht verfündet, die als Seele der Macht in allem wirft und webt. In diesem Waldgefühl singt Wilhelm Müller:

3m Walbe bin ich König, Der Walb ift Gottes Haus, Da weht sein ftarker Obem Lebendia ein und aus.

Bahrend der dichtgedrängte Stand der Buchen dunkle Schatten

wirft, ift ber Eichwald lichter, Die Stamme treten weiter auseins ander, und unter ihrem Beafte tommen andere Baume nicht auf. aber Gras, Rrauter und Blumen ichmuden ben Boben. Mifchung bes Laubholges bilbet ben fconften Balb, er liebt bie gerundeten Sugelfuppen, mabrend bie Tannen bas jahe Unfteigen ber Kellengaden wiederholend an bem fchroffen vulfanischen Be-Bo im unberührten Urmald bie Bflangen= ftein emporflettern. leichen verwittern, ba fpriegen Dloos und Farrenfrauter aus ihnen bervor, und umfleibet ein uppiges leben ben Tod und ichimmern Die Karben bes Lebens im tiefen Schattenbunkel. Dagegen ift es im tropifchen Urmald fo bell und lichterfüllt. Nur weil Die Strablen ber Sonne bis jum Boben bingbgelangen, fann fich ber Reichthum von Schlinggemachfen entwideln, ber feine Gewinde in weitgeschlungenen Bogen von einem Baum jum andern burch bie Lufte erftredt. Die Stamme felbft bilben mit wenigen Meften und feinen Blattern eine burchfichtige Rrone, und ihre Sohe ift von aroßer Berichiedenheit, fodaß bie Umriftlinie bes Balbes burchaus nicht ben aleichmäßigen Berlauf bes norbifden zeigt. Blangende Blatter werfen Spiegeln gleich bas Licht in Die Tiefe. und locken bie ichwanten Stengel empor, baf fie bis ju ben Bipfeln ber Balmen binanflimmen, und bort blutengeschmudt fich in meitausgreifenben Ranken feitwarts ober berabfenten, fobaf um ben einzelnen Baum eine Fulle von Schlingpflangen muchert, in beren bunter Bermirrung in Sohe und Tiefe, in gange und Breite Der gange Raum fich mit mannichfaltigftem Leben fcmudt.

Wir reben vom Land der Eichen und Reben, vom Land wo die Citronen blühen und wo die Palmen wachsen, und darin liegt schon daß die Naturphysiognomie, zu welcher der Umriß der Gebirge, die Formen des Erdförpers, mit dem Himmel, seiner Bläue und seinen Wolfengestalten, zusammenwirken, doch von der Begetation vorzugsweise ihr Gepräge erhält. Mit der belebenden Wärme steigt von den Polen nach dem Aequator hin ihre Größe, ihre Mannichsaltigkeit, aber jeder Erdstrich hat seine Reize, und die Eigenthümlichkeit seines Pflanzenwuchses wirst durch die Ansschauung auf die Stimmung, auf die Phantasse und Sitte der Bölser. Die tropische Begetation überwältigt die Seele, und wie in ihrer wuchernden Ueppigkeit eine Form aus der andern hervorzzugehen scheint, so führt sie auch die Menschen am Gangesgestade zu traumhast maßloser Phantasit fort, und Sakuntala erwächst selber wie eine Pflanze unter dem Amrabaum und der Madhawis

stande. Wo aber die Myrte still und hoch der Lorder steht, da wird das Auge an die plastisch flare Form und das glänzende Laub gewöhnt und damit die Phantasie zu ähnlicher Bestimmtheit bei aller Farbenlust erregt. Wie anders ist die düstere Lebenssansicht und die Innerlichteit des in sich zurückgedränzten Gemüths, das uns die Ossianische Boeste auf den nebeligen Haiden Kaledoniens zeigt! Wie anders wieder der romantische Hauch, der sich im deutschen Walde mit dem Wechsel der Jahredzeiten entwickelt! "Die Welt die sich dem Menschen durch die Sinne offenbart, schmilzt ihm selbst fast undewust zusammen mit der Welt welche er, innern Anklängen solgend, als ein großes Wunderland in

feinem Bufen auferbaut." (A. Sumbolbt.)

So wird auch bas Bohlgefallen an ber lanbidgaftlichen Schonbeit porzugsweise burch bie Begetation bedingt, wie fie balb in einzelnen Bflangengruppen, bald in ber farbigen Dede, Die fie bem Erdforper webt, vor bas Auge tritt. Diefer Benuß fest fich aus mannichfachen Glementen zusammen, und gerabe baburch fteigert er fich fo machtig bag eine Reibe von Ratureinbruden, eine Rulle von Ibeen gleichzeitig erregt und unmittelbar in ber Ginbeit ber Empfindung verfnupft werben. Der Bang ins Freie loft uns aus ber Enge und Befchranttheit ber bestimmten Befchafte und ber arbeitsamen 3medverfolgung und führt uns aus ben tampf= reichen Gegenfagen bes Culturlebens und feinen Berirrungen an ben Bufen ber Ratur, die in ber immer neuen Entfaltung ihrer Rrafte gang und ungebrochen bafteht, "und bie Sonne Somer's, fiehe, fie lachelt auch und." Wir ahnen und empfinden bas Bestehen ber Ratur nach innern emigen Gefegen, und bas in feinen Tiefen erschütterte Gemuth findet Rube im Unblid ber weisen Ordnung, die mit ber Macht einer heilvollen Rothwendigfeit bas unendliche All burchwaltet und ben Organismus bes Gangen im Einzelnen wiberfviegelt. Und ba ift es bann bie Bflangenwelt welche und ben heitern Aufgang bes individuellen Lebens aus bem bunteln Schofe ber Materie zeigt, und im aufbluhenben Farbenglang wie in gefetlich reicher Formenfülle fich entfaltet. Benn wir Rofenlaui besuchen, fo entgudt und neben bem blauichimmernben Gispalaft bes Gletichers bie liebliche Alpenrofe, und boppelt herrlich ragt ber ungeheure Rele bes Wetterhorns mit feinem ichneegefronten Saupt in ben blauen Simmel, wenn wir feine graufdimmernde Band burch bas Tannengrun erbliden. und feine einsame Große nicht aus ber Erftarrung bes Tobes.

sondern aus der Bewegung des pflanzlichen Lebens sich erhebt. Selbst der Golf von Neapel mit dem Besuv, der zauberhaften Küste Sorrents, den im duftigen Bad des Okeanos schwimmenden Eilanden würde nicht halb so reizend erscheinen, wenn nicht dort die schwarze Lava und hier der sonnigwarme Fels oder das wogende Meer von der Pracht der Begetation umfränzt wäre. Ich habe es oden schon berührt daß zum Vollgenuß des Naturschönen auch der Dust mitwirkt, in welchem die Pflanzen und die innerste Eigenthümlichkeit ihres Wesens vergeistigt zuhauchen, und dem Walde wie dem Feld, dem Frühling wie dem Sommer, der stüblichen wie der nörblichen Gegend einen andern Geruch versleihen, durch welchen aber stets die Seele der Natur mit stiller Wagie in unser Gemüth einströmt.

Gin Lieb Achim von Arnim's moge hier eine Stelle finden:

Hohe Lilie, hohe Lilie! Keine ist so ftolz wie du In der stillen milden Ruh, Hohe Lilie, hohe Lilie, Ach wie gern seh' ich dir zu!

Sohe Ceber, hohe Ceber! Reine fleht so einsam ba, Doch ber Abler ift bir nah, Sohe Ceber, hohe Ceber, Der bein sich'res Nest ersab.

Sohe Wolfen, hohe Wolfen Biehen über beibe ftolz, Bligen in bas ftolze holz, hohe Wolfen, hohe Wolfen Sinfen ins entflammte holz.

Sohe Flamme, hohe Flamme! Taufend Lilien bluhen brauf, Taufend Cebern zehrst bu auf, Sohe Flamme, hohe Flamme, Sag wohin bein ftolger Lauf?

Bollen wir hier noch an einige symbolische und bichterische Auffassungen erinnern, so können wir erwähnen wie das Bolkslied aller Nationen so gern an Pflanzen anknüpft, und wie die geknickte Lilie oder die stolze Kaiserkrone und vollblühende Rose sich von selbst zum Sinnbilbe bieten, und wie der Orient nach Gestalt, Farbe, Duft und Lebensweise der Blumen ihnen die Bedeutung von Worten lieh, welche die Liebe im Strauß oder

Rrang ju grußenden, fragenden und antwortenden Gebichten aufammenfest. Dber wir gebenten ber Bergleichung, bie in ben Sternen Blumen bes Simmels, in ben Blumen Sterne ber Erbe fieht. Sagt bod Baracelfus fogar: "Beber Stern am Simmel ift ein geistiges Bemachs, bem ein Rraut bei uns auf ber Erbe entfpricht, und jener gieht burch feine Rraft bas ihm entsprechenbe Rraut auf ber Erbe an, und jedes Rraut ift baber ein irbischer Stern und wachft über fich bem Simmel gu." 3ch erinnere babei an die finnig gierlichen Wechselreben von Fernando und Phonir im Standhaften Bringen, und fuge ben Ausspruch Batraned's bingu: Die Die Sterne als beglückende Gewißheit und Allgegenwart bes Lichtes aus bem Trauermantel bes Nachthimmels hervorbligen. fo erbluht auch aus ber irbifden Finfternig und auf ber bunteln Indiffereng bes Grunen ber farbige Gieg bes Lichtes in taufenberlei reigende Beftalten gefaßt. Go nennt Calberon Die Blumen mit Recht irbifche Sterne:

> Keimend aus ber Erbe Grüften, Ohne Stimmen boch in Duften Athmend, dann in grünen Wiegen Bunt gefärbt bie Blumen liegen, Welche Sterne find ben Luften.

Und der Drient gibt dann die andere Wendung zu dieser Beziehung der Sterne und der Blumen, indem seiner dichterischen Weltanschauung der Sternenhimmel als Blumengarten Gottes, ja die ganze Welt mit all ihrem Treiben nur als unendlicher alls umfassender Blumenkelch erscheint. Dschami singt:

Gott schuf bas Rosenbeet bes Weltenalls mit Prangen Und hat's im Blumenkelch bes Raumes aufgehangen; hervor aus biesem Blumenbeete glühten An jedem Bweige and're Blum' und Bluten.

Mit dem von der Pflanze entlehnten Wort naturwuchsig bezeichnen wir die organische gesunde Entwidelung auch der geistigen Justände. Und nicht nur darin wie die Rebe der Ulme, der Ephen der Mauer sich anschmiegt, sehen wir ein Bild weltlichen Sichanlehnens und Hingebens an die Kraft des Mannes, die Pflanze überhaupt wie sie in der Hut der Mutter Natur still und ruhig sich entsaltet, blüht und Früchte bringt, gemahnt uns an das Wesen des Weibes im Unterschied von dem frei in der Außenwelt sich bewegenden und wirkenden Manne. Wer gedächte nicht dabei des schönen Heineschen Liedes:

Du bift wie eine Blume So holb und schin, und mehmuth Schleicht mir ins Berg hinein. Mir ift als ob ich legen Mufs haupt bie hand baß Gott bid erhalte So rein und schol und holb.

Wir burfen von einer Bflanzenseele reben, auch wenn fie fich weber im Bewußtsein noch im Gelbstgefühl erfaßt, fonbern ihre Thatigfeit im Bauen und Geftalten bes Leibes aufgebt; aber Diefer ift ein Dragnismus, ben eine urfprungliche innere Ginbeit icopferifc burchbringt, und burch beffen Ericbeinung fie ihr Wefen Die Bflange empfindet Reize und antwortet ihnen. es ift bas am fichtbarften in ihrem Berhalten aum Licht, wie fie Diesem fich aumendet und erschließt; fie erinnert freilich Die Ginbrude nicht, noch erzeugt fie in fich Motive bes Sanbelns; fie bewahrt ihren Stand und martet bes Stromes ber Außenwelt wie ber in fie eindringe, und fie wiegt fich auf feinen Wellen in raftlofem Bechfel babin. Bie vieles bliebe ungenoffen in ber Ratur. wenn nicht allen Befen ein Gefühl ber Borgange an ihnen eigen Bir erfaffen bie gange Ratur als befeelt vom allgegenwartigen Gottesgeifte; weil biefer aber Berfonlichkeit ift, indivi-Duglifert er überall und laft überall bas Gelbft fich erheben. Schort Ariftoteles rebete von ber ernahrenden Geele ber Bflange als von ber erften Stufe bes Seelenlebens, und in ber Ernahrung ober lieber in ber Leibgestaltung beweift fich beren Activität und erfüllt fie ihren 3med. Fedyner hat in feiner Nanna bie Sache vielseitig erörtert. Er citirt einen Ausspruch von Lote: Sowie Die Pflanze aus ihrem Reime alle Theile ihrer Geftalt mit eigener inwohnender Triebtraft entwidelt, und Bolten und Binde fie nie zu etwas anderm machen als ihre Bestimmung war, fo ruht auch jedes einzelne Bemuth völlig auf fich felbit, ein aus bem Gangen gegoffenes Bange, bas gwar außere Ginfluffe in ihren Strudel reißen tonnen, aber nicht in feinem wefentlichen Rerne verandern. - Run wohlan, fagt Fechner, wenn bas Gemuth fo in und aus fich treibt wie eine Bflange, warum fann nicht eben ein Gemuth bas Treibenbe ber Bflange fein? 3)

Die forpergestaltende Thatigfeit der Pflange schlägt fortwährend nach außen bin in neuen gleichartigen Gebilben aus, sodaß jeder Zweig eine neue kleine Pflanze ift und abgetrennt vom Stamm

ne fortpflangen fann, und ber Stamm einem gemeinfamen Mutterboben gleicht, in welchem die Zweige wurzeln und grunden; bagegen besteht ber Organismus bes Thiers aus wenigen aber ungleichartigen Gliebern, und nur auf nieberen Stufen ift ed moglich burch Theilung neue Individuen au erzeugen, wie bei Dem pflanzengrtigen Bolppen ein abgeriffenes Meftchen fo febr bem Gangen abnlich ift bag es ale neues Ganges fortlebt. Dagegen find die Glieder ber hohern Thiere nicht blos burch Knochen, Musteln, Rerven, Saut in fich mannichfach geftaltet, fonbern auch für verschiedene Berrichtungen und 3mede fo verschieden geformt, baß ber Mund nicht fur bas Ange, bas Dhr nicht fur ben Ruß eintreten tann, noch aus fich felbft bie anbern Theile bes Dragnismus bervorzubringen vermag. Aber bie Ungleichartigfeit ber Glieber wurde bei aller finnvollen Form bes Gingelnen fur ben Unblid bes Gangen verwirrend fein, wenn nicht bie Ginbeit in Gestalt einer strengen Sommetrie auftrate und bie rechte Seite burch bie linke im Spiegelbild wiederholte, und amar fo bag ein felbständiges Befteben ber Salften völlig unmöglich mare und ihre Bechfelbeziehung flar hervortritt. Die Richtung bes Gangen wird burch ben Unterschied bes Ropfes und Schwanges bestimmt; am vorwarts gewandten Ropfe fegen bie Augen ber Bewegung ein Biel, und bemgemäß find wieber bie Bewegungsorgane gebaut und geftellt.

Die Organe für Die Stoffaufnahme und Ausscheidung, Die Burgelfafern und Blatter ber Bflange, liegen nach außen bin, und find ju einer febr großen Oberfläche ausgebreitet, Die nur loder und lofe verbunden ift; bagegen find jene Organe bei bem Thier ine Innere verlegt, feine Umrifilinie ichließt fich nach außen bin ab in ftetigem jufammenbangenden Kluffe, und Die innere Rorperlichfeit füllt die Oberfläche vollständig fättigend aus. Die Gin: heit welche bei ber Bflange in ber Gleichheit ber vielen Gebifbe erfcbien, zeigt fich beim Thier in ber Bewaltigung bes Ungleichartigen burch Ordnung, Symmetrie und in fich abgerundete Gang-Der Organismus hat einen Mittelpunkt in fich und ftellt einen Rreislauf bes Lebens bar, wie bie Strome bes Blutes aus bem Bergen fommen und jum Bergen geben, und baburch vermag er die Empfindung und das Gelbftgefühl möglich ju machen, bas in der Thierfeele ale eine zweite Lebenoftufe gur leibgeftaltenden Thatigfeit erreicht wirb. Diefe lettere felbft laft an Die Stelle der peripherisch auseinander gebenden Form die centralisch

aufammenschließende treten, und erzeugt sich im Innern selber Centralorgane: und so ist das Wesen nicht mehr bem Strom der Eindrude dahingegeben, sondern es findet sie in sich und sich in ihnen, es empfindet, und kommt in der Unterscheidung seiner, des Empfindenden, von der empfundenen Welt jum Selbstgefühl.

Der animalische Organismus nimmt nicht mehr blos Stoff zur Rahrung, sondern auch die Form der Dinge durch die Sinne in sich auf, und vermittelt so die Bilder der Welt, die freilich in ihrer Vereinzelung bestehen und nur in ihrer Untrennbarkeit vom Gefühlseindrud bewahrt werden. Es sehlt die Sprache, weil die Begriffsbildung mangelt, das Thier ist nur auf das Besondere gerichtet, und fast sowenig ein Uebersinnliches im Gedanken, als es etwa mit ästhetischem Wohlgefallen an einer Blume röche und ihre Farben betrachtete. Das Bild des Herrn haftet in der Seele des Hundes, und wird wieder erweckt, wenn der neue gleiche Sinneseindruck sommt; aus dem Gefühlsausdruck der Töne vernimmt sie den Sinn der Worte; wenn man Drohendes mit zärtlichem Blick und fosender Stimme, oder Freundliches barsch und zornig ausspricht, so hat es die entgegengesette Wirkung. Leibniz hat die Thierseele passend als träumende Monade bezeichnet.

Wie das Thier die Außendinge sieht und hört, so gibt es durch Blick und Stimme sein Inneres kund, und es kommt zur Symmetrie und Proportionalität und zur anschaulichen Iweckmäßigseit des Baues, zu diesen Grundbedingungen der Schönheit, als ein Neues der Ausdruck hinzu und gibt der Individualität und ihrer innern Empfindung eine seelenhafte Energie, dem Ganzen ein eigenthümliches und freies Leben. So reizend die Blume sein mag, das Auge des Thiers hat diese Gewalt und Innigseit des Ausdrucks voraus.

Eine ausbructvolle individuelle Gestalt aber die ihren Mittels punkt in sich hat, bleibt damit nicht mehr im Boden haften, sondern tritt auf die eigenen Füße, ruht in der eigenen Schwere und bewegt sich nach eigenem Sinn. Aber die Erde will sie darum nicht lostassen, und der Gewinn ist mit einem Berluste verknüpft. Die Pflanze strebt empor, das Thier ist zur Erde gebeugt, und muß sich die Nahrung suchen, welche die Pflanze vom Boden und von der Luft empfängt; statt der schönen sichern Ruhe des Pflanzenlebens wird es dadurch in die Haft der Begierde und in die Nastlosigseit des leidenschaftlichen Strebens hineingerissen, ohne daß im Selbstbewußtsein und in der Idealität des Ziels Halt

und Gehalt fur ben Bewegungsbrang vorhanden mare. In biefer Sinficht befriedigt die Bflanze mehr unfer afthetisches Gefühl. Beibe Reiche ber Natur find gur Wechfelwirfung und Ergangung gusammengeordnet, wie bie Bflange bem Thier gur Nahrung Dient und wieder vom Thiere lebt, wenn fie bie von ihm ausgegthmete Roblenfaure einfaugt und baraus wieber ben Sauerftoff fur es Das Thier entspricht ber mannlichen Ratur burch Gelbständigfeit, Beweglichfeit, Strebensbrang und Arbeit, wie bie Bflanzenpfoche fich ber weiblichen verglich. Der Borzug ber Thierschönheit ist die größere Activität, sie zeigt sich gerade in ber ngturgemäßen Lebensthätigfeit, in ber freien Bewegung und bem Ausbrud ber Individualität.

In ber Stufenreihe ber Entwidelung ftreben bie Thiere ber Menschheit zu, und fonnen wol als beren auseinanbergelegte und gerftreute Glieber bezeichnet werben, fowie bie Entwidelungege= ichichte bes Menschen bie Stufen bes Thierlebens burchschreitet. Das Thierreich ftellt fich baburd nicht minber als einen Befammtorganismus bar wie wir bies von ber Bflangenwelt erfannten. aber wie bort bie Glieder bes Gingelnen viel größere Berfchiedenheit ale hier zeigen, fo find auch bie einzelnen Thiere viel un= gleichartiger untereinander als bie Bflangen, und wir muffen baber bier bie Sauptflaffen fur fich ins Auge faffen.

Die wirbellofen Weichthiere, biefe Embryonen ber Thierwelt, bleiben fur bas Muge auf ber Stufe ber faum beginnenben Glieberung fteben und find burch breifge Bestaltlofigfeit haflich; aber in bem Saus bas fie fich bauen, entfaltet fich bie Schonbeit bie ihrem Rorper verfagt mard. Es ichimmert in glangenden Farben, es gestaltet fich in regelmäßigen Linien, in fymmetrifchen Formen; wir erinnern beispielsweise an Die Seefterne, an Die Strahlenmufchel, und alle jene zierlich gewundenen Bebilbe; es fcheinen fich bald frustallinische Gestalten, bald bie Spirale ber Bflange in höherer Boteng zu wiederholen. Dagegen überwiegt bei ben Infeften, bie ja von ben Ginschnitten und Rerben ben Ramen haben, bie Theilung und Befonderung über die Ginheit; burch Die haarbunne Mitte bee Leibes fallt bie Beope in zwei Salften auseinander, und bie bidbauchige Spinne fest bie verhaltniflos langen ichmächtigen Beine um einen Klumpen berum, woburch fie häflich wird. Allein wenn wir wieder bie Belle ber Biene und bas Ren ber Spinne als eine Kortsenung ihrer leibgestaltenben Thätigfeit, als ein organisches Product ihres Organismus

ju biefem herangieben, bann feben wir gerade bie Infetten mit instinctivem Runfttrieb finnvoll anziehende Berte hervorbringen und bamit ein Borfviel für bie bilbende Phantafie bes Menichen Ebenfo find bie Infetten im Gegenfat zu ben Schalthieren hochft ruhrig, beweglich und reigbar. Dfen bat fie bie tapferften ber Thiere genannt. Man braucht nur in Gebanten bie Blutgier und bie Sprungfraft bes Flobes in bem Berhaltniß ber Große gesteigert bem Ochsen ju leiben um ju begreifen baß bann bie Menschheit gar nicht existiren fonnte, und bas Romifche welches bie Klobhat Kifchart's ausgebeutet, in Kurcht und Schreden umichlagen wurde. Die Infetten find gefellig, Bienen und Ameifen geben Borfviele menichlicher Gemeinschaft, und gerabe bies ibr Busammenfein macht einen afthetischen Ginbrud. ber bem fleinen Individuum verfagt mare, auch in Bezug auf ihre Stimme ober bie Tone bie fie burch Bewegung und Reiben ber Flügeldede hervorbringen. Anafreon hat die Cicabe wie eine Nachtigall ber Infektenwelt mit feinem Liedden begrußt, und Bifcher bemerkt finnig wie bas unendliche Summen bas die Infetten im Bohlgefühl bes Lebens an iconen Frublings : und Sommertagen anbeben, wie eine allgemeine Stimme aus unfichtbarem Munde flingt, womit bie Schöpfung fich felbft ben Gegen ber Barme ergablt. Befonders angiebend endlich ift bei einigen Infetten bie Entpuppung jur Schonheit; benn bas Schone erscheint barin als bas Biel ber Lebensmetamorphosen ober boch als beffen Schmud und wie bas Zeugniß und Siegel ber Bollendung. Als ein haariger Wurm friecht bie gefräßige Raupe von Blatt ju Blatt; fie fpinnt fich ein und bie Larve liegt wie ein Schalthier im Banger erftarrt, aber ber Schmetterling fcwingt fich baraus hervor, und wie eine freigewordene Blume wiegt er Die farbenschillernben Alugel anmuthig im Licht ber Sonne. ward er jum Symbol menfchlicher Unfterblichfeitshoffnung.

Wenn bei den niederen Thieren die Kalkschale oder die heste Haut dem Organismus seinen Halt gibt, aber auch das Innere von der Außenwelt abscheidet und bessen Gestalt häusig gar nicht ausdrückt, so tritt bei den Wirbelthieren ein sestes Knochengerüste in die Mitte, und wird von den Weichtheilen überkleidet, durch Sehnen verbunden, durch Muskeln bewegt. Nerven und Blutzleben erhalten in Hirn und Herz ihre Centra, und eine schmiegssame Haut umschließt das Ganze. Doch erinnern noch Huse, Klauen, Haare, Febern an anorganische oder pflanzliche Gebilde,

find aber nur an ben Extremitaten und in untergeordneter Beife vorhanden. Die Fische find auf höherer Stufe eine Wieberholung ber Burmer wie bie Bogel ber Infekten. Aber bie Be= stalt ift größer, für fich bedeutender, und die Individualität beginnt fich geltend zu machen, wenn fie auch bei ber Thierheit überhaupt unter ben Gattungscharafter gebunden bleibt. bem Rifch überwiegt wieber Die Ginheit. Der Ropf und bie Schwangfloffe bestimmen, burch bie geschwungenen Linien bes Leibes verbunden, mehr noch nur bie Richtung, als bag bas Saupt, ber Rumpf, bie Ertremitaten fur fich bervortraten. Aber nur auf bem Lande erscheint ber Fifch unbehulflich und glott fein liberloses Auge ftier und ftumpf; er ift Bafferthier, und um bie 3medmäßigfeit feines fielformigen Baues und feiner fteuernben Floffen, um bie ichiegende Leichtigfeit feiner Bewegungen anguichauen, muß man ihn in feinem Glemente, im Waffer betrachten, wo es ihm fo moblig ift, und wo er nach ber fonnigen Dberfläche auftauchend feine Kloffen im Licht mit Berlmutterglang fdimmern lagt. Da enthüllt fich bann unferm Blid bie Ungemeffenheit ber Organismen fur ihr Element, und wir gewahren eine bewundernsmurdige Uebereinstimmung bes Innern und Meu-Bern, bes Einzellebendigen und feiner Umgebung, bie ben Berftand eine bie verschiedenen Rreife bes Seins fur einander beftimmende Beidheit bewundern läßt, und unfer afthetisches Befühl befriedigt, wenn jener Ginflang bes Organischen und Unorganischen unserer Anschauung unmittelbar aufgeht.

Bei den Amphibien geht mancherlei Häfliches und Komisches durcheinander. Die Schlange bleibt sischähnlich, ihr sich Fortschieben in Windungen ist unheimlich, und ihr äußerer Glanz bei ihrer Gesährlichseit, wenn sie durch Umschnürung erstickt oder mit gistigem Zahne tödtet, macht sie und zum Symbole des Bösen. Der Leib des Krofodis ruht mit seinem Schuppenpanzer schwersfällig auf den kurzen Küßen, der Rachen ist unsörmlich groß. Die didbäuchige Kröte mit missardiger Haut, die weichen schwarzen Molche sind widerlich. Der Frosch, deweglicher und redseliger, erscheint wie die erste Caricatur des Menschen, insonderheit des schwimmenden, und es gibt auch Menschengesichter mit dem fröschlichen Schnitt. Für beide Elemente, und darum für keines recht gebildet, vermögen und solche Uebergangsformen — wir können dabei auch an Igel und Schnabelthiere erinnern — keinen uns mittelbar klaren Eindruck zu machen. Bon liebenswürdiger Ziers

lichfeit aber sind die sonnenfreudigen grunen Eidechsen oder Lascerten, wie sie besonders in Italien an den Mauern hins und berschlüpsen.

Bie ber Kifch fur bas Waffer fo ift ber Bogel fur bie Luft gebaut, bag er von ihr getragen bahinschwebt. Bor bem ovalen Rumpf wölbt fich bie Bruft, und aus ihm machft ber Sals hervor, ber ben Ropf emporbalt, sowie bie Ertremitaten, bie als Organe bes Stehens und Fortbewegens in ben Rugen und ben Flügeln hervortreten: bie Glieberung überwiegt wieber bie Ginbeit. Die bunnen guße breiten fich ju flauenbewaffneten Beben aus, bas Auge glangt im Ropf, ber Mund fpist fich jum Schnabel, und bie Klugel find porzugemeife burch bie Schwungfebern charafterifirt, mabrend ein furgeres meicheres Befieber ben gangen Leib mit Ausnahme ber Beine umgieht und mit reichen Farben Der Bang ber Bogel ift faft burchwege ungeschickt, idmüdt. trippelnd ober matichelnd, bagegen ift ber Stand ber Landvogel, wie bes Sahnes ober Bfaues, voll felbitgefühliger Rraft, ber Stord und Reiher nicht ohne Gravitat. Bei ben Bogeln treten jest aus ben Gattungen einzelne Arten hervor, in welchen ihr Charafter gipfelt, und die Schonheit erreicht, die ben Borftufen verfagt bleibt; fo verhalt fich unter ben Baffervogeln ber fcnee= weiße Schwan ju Bans und Ente, wie bas Pferd jum Cfel; fein Bau ift fraftiger, gerundeter, fein Sals freier und ichwungvoller, und wenn er ruhig ftolg auf ber Belle babinrubert, ift er nicht minber prachtig als ber Abler, ber mit ausgebreiteten Schwingen majestätisch bie Luft durchfreift. Treffend spricht Biicher in Bezug auf die großen Raubvogel von bem ftablharten Musbrud bes gangen Leibes, bem vorftrebenben Ropfe, ber reinen falten Frifche bes icharfen Auges. Die Farbe ift einfach, als ob ihre Rraft und Burbe ben buntidillernden Glang anbern ichmacheren Genoffen überlaffe. Die Gule mit bem großen golden Durchfichtigen Muge, bas im Dunfeln ju gluben icheint, gilt uns für ein Symbol ber Lichtscheu, mahrend ihr auch in ber Dammerung icharfer Blid ben Grieden fie jum Bogel ber Beisheitsgottin machte. Wie die leichtbewegliche Luft haben auch die Bogel etwas Erregliches und Flatternbes im feelischen Befen, und ber stolgirende Pfau, ber machfame Sahn, Die fanfte Friedenstaube mit bem Delameig, ber nachplappernbe Bavagei merben Charaftermasten für Menichen ober Topen für Gemuthezustanbe. Siermit ift es nicht ohne inneren Zusammenhang, wenn auch bie

Bögel beginnen sich den Menschen anzuschließen und ihnen Hausund Lebensgenossen zu werden. Ebenso seigen sie die Luft als ihr Element durch die Erregung derselben zum Ton. Sie sind die sangfreudigen, mit hellklingender Stimme begabten Geschöpse, und jede Art der Singvögel hat eine eigene Weise, in der sie ihre Lebenslust und Liebessehnsucht kund gibt; denn das Gattungsgefühl erhebt sich bei ihnen zum Keim der individuellen Liebe und ehelichen Treue. So ungedunden ihre Töne dahinstattern, so geben sie doch innerhalb des Naturschönen eine Vorahnung dessen was die Musik im Gebiete der Kunst erschafft.

Die Begenfate ber oval einheitlichen und ber ftarfgeglieberten Form fommen bei ben Saugethieren jur Durchbringung. ihrem Bau macht fich bie Broportionalität entschieben geltenb, und verfnüpft bald bie Sobe und gange miteinander, balb läßt fie Saupteinschnitte ber Sobe ober Lange im Berhaltniß bes golbenen Schnittes ericbeinen, wie bies Zeifing beim Bferbe nachgewiesen hat. Ginige ber Gaugethiere leben im Baffer, und ba ift bann ber Bau bem Elemente nicht minder gemäß als bei ben Bierfugern bie auf ber Erbe manbern, auf ben beweglich geglieberten Beinen ben Leib tragen, und bei bem Borwiegen ber Horizontallinie bennoch beginnen ben Sals und ben Ropf fiber Bruft und Borberfugen frei in bie Sobe ju heben und bamit von ber Gebundenheit an die Erbe fich ju lofen. Freilich gelingt es nicht gang, bie Ropfftellung neigt fich auch beim Roß und Lowen wieder abwarts. Die Balfifche zeigen ben unverhaltnismäßig großen Ropf und Rachen bei ber einformigen Rischgestalt, ber Delphin bagegen ift ichlanter, ber Ropf fleiner, vom Rumpf ge= ichieben, mit fugeliger Stirn und hervorspringendem Munbe; wie er fich im Bogen über bas Waffer emporschnellt, Die Schiffe begleitet, und nach bem Sturm als Friedensbote bes unwirthli= lichen Meeres jum Gruß ber Schiffe hervortaucht, ift ja auch von ber Poefie in ber Arionfage, fowie feine Beftalt von ber Blaftif aufgenommen worben. Bei ben vierfüßigen Landthieren ift ber Ropf entwickelter als bei ben feither betrachteten Rlaffen; Die Sinneswertzeuge werben fichtbar ausgebilbet, bas Auge groß, flar, ausbrudevoll, bas Dhr hervorragend, bald aufsteigend, balb herabhangend, bie Rafe felbständig, ber Mund mit bem Gebif bewaffnet. Doch bleibt die Mannichfaltigfeit von ber inneren Einheit ber Schabelmaffe beherricht und getragen. Die Sant wird ftatt ber Febern nur mit feinen fleinen Saaren befleibet,

welche ben Bau bes Rorpers nicht verhüllen, Die Empfindlichfeit nicht aufheben, und an einzelnen Theilen wie am Schweif und am Sals beim Rog und lowen jur wallenden Mahne und bamit gur ftolgen Bierbe werben. Ueber bie Farben fagt Goethe: "Die Elementarfarben fangen an und gang ju verlaffen, Beif und Schwarz, Gelb. Gelbroth und Braun wechseln auf mannichfaltige Beife, boch erscheinen fie niemals auf eine folche Urt baß fie und an bie Elementarfarben erinnerten. Gie find alle vielmehr gemischte, burch organische Rochung bezwungene Farben. Wenn bei Affen gewiffe nadte Theile bunt, mit Elementarfarben ericheinen, fo zeigt bies bie weite Entfernung eines folden Befcopfe von ber Bolltommenheit an; benn man fann fagen: je ebler ein Gefchöpf ift, befto mehr ift alles Stoffartige in ihm verarbeitet, ie wefentlicher feine Dberflache mit bem Inneren aufammenhangt, besto weniger fonnen auf berfelben Glementarfarben ericheinen; benn ba wo alles ein vollfommenes Banges ausmachen foll, tann fich nicht hier und ba etwas Specififches absonbern."

Bei ben Saugethieren tritt bas Brincip ber Individualifirung immer machtiger auf; an Geftalt und Große bieten fie viele Berichiebenheiten bar; in ben Gruppen, ju benen wir fie orbnen, unterscheiben wir bann nicht blos einzelne Arten, fonbern biefe gliebern fich wieder zu Raffen, wie Pferbe und hunde, und felbit bas Einzelwefen gewinnt feine Renntlichkeit, und ber Menfch, bem es fich anschließt, gibt ihm einen individuellen Ramen, auf ben es bort. Das innere Gelbit macht fich baber auch geltend in feiner Thatigfeit, und biefe erhöht burch Ausbrud bie Cchonbeit ber Gestalt, wenn bas Rog muthig die Ruftern blaht, ober im elaftischen Sprung mit flatternber Dabin Dabinfliegt, wenn ber Lowe majeftatifch fich aufrichtet ober auf feine Beute fturgt, nach Theofrit's Gleichniß wie ein gespanntes Solz, bas bem Maaner unter ber Sand ausschnellt und faufend entfliegt, wenn Die Rate mit felbstgefälliger Zierlichkett fich putt ober fvielt, wenn ber Sund mit feinem treuen feelenvollen Auge uns anblicht, ober ber liebentbrannte Stier fampfichnaubend ben Rebenbubler ermar-Solder Ausbrud pragt fich ben Bugen ein und gewinnt tet. burch fie bleibende Form, und ein Individuum in welchem fich Die Natur feiner Gattung vollenbet veranschaulicht, bringt aud beren scelenhaftes Wesen zur Anschauung. Dber wie Joseph Baver fagt, wenn bas befeelte Ginzelwefen burch bie buntle nothmendige Thatiafeit urbildlicher Lebensfraft jum Dafein gelangte.

bann erwedt es burch seine eigene willfürliche Thatigfeit bas in ihm schlummernbe Urbild zur Erscheinung.

Betrachten wir einzelne Gruppen, fo ift unter ben Didhautern bas Rilpferd plump und amphibialifch rob, bas Nashorn mit bem Santpanger etwas minder ichwerfällig, ber Glefant eine angiebende Difchung von gewaltiger Daffenhaftigfeit und fanfter finniger Rlugheit; von ben Schweinen zeigt ber milbe Eber eine immer noch robe, aber burch Energie und Gebrungenheit bedeutfame Rraft. Unter ben Ginhufern hebt fich bas Pferd als ein Thier bervor welches von feinem andern an Schönheit übertroffen wird, wenn biefe an ihm gur Bollerscheinung fommt. haltniffe ber Glieber fowol nach ber Lange als nach ber Dide bin und tabellos, nirgends trage Maffe, überall elaftisch schwellende Musteln, beren besondere Starte ftets im ichmungvollen Umriß Des Bangen eingefügt ift. Geine Raffen geigen balb mehr quedauernbe berbe Rraft, bald mehr Unmuth ber fchlanten Geftalt. Die von innerem Feuer belebt bei bem grabifchen Roß fich wie mit felbitbewußtem Abel und beweglicher Phantafie gestaltet. Unter ben Wieberfauern laffen ber überlange Sale und Die ver= fürzten Sinterbeine ber Biraffe fowie ber Boder und ber abwarts gebende Bogen ber Salswirbel bes Rameels bie Schonheit nicht auffommen; bagegen erfreut fich ihrer bas Wild und erquidt uns mit ber naturfrische feiner Lebensluft, namentlich ber ichlanke Sirfd mit bem ftolgen Geweih, Die fluchtige bergfletternbe Gemfe. Das Reh und die Gazelle mit ben bunfelflaren Augen. Es ift als ob ber Bod und die Biege burch bas ins Romische gebende Geberbenfpiel erfegen wollten mas ihnen an formaler Schonheit im Bergleich mit bem freien Wilbe mangelt. Unter ber Bollenbeerbe ber Schafe hat ber Widder mit ben gewundenen Sornern etwas Stattliches. Die Sorner ber breitgeftirnten Rinber find im Guben größer als bei une, aber ber Starfe bes Stiere fcheint mir die beutsche Form angemeffener. Ruhig auf ber Beibe gra= fend ober wiederfauend find fie ein Bild bes Sichnabrens und Nahrungbereitens. Der fcmarze Buffel bat etwas tudifch Dum = pfes im Gegenfat gegen bie gahmbare Starfe bes Stiers. Dit genialem Griff lagt Raulbach auf bem Bilbe ber Bolfericheibung ben hamitischen Gögenbiener auf einem Buffel reiten, ben Bagen des patriarchalischen Semiten von Stieren gezogen werben, Die Japhetiten aber auf feurigen Roffen vorwarts in bie Bewegung ber Beltgeschichte bineinftreben.

Wo bei ben Nagern und zahnlosen Thieren der Typus des Fisches, Amphibiums, Bogels sich mit dem des Säugethieres verschindet, wird keine Form rein erhalten, und im seltsamen Gemisch die Klarheit und anschauliche Zweckmäßigkeit gestört, die aller lebendigen Schönheit Grundbedingung sind; ja manche Thiere dieser Art sind widerwärtig und häßlich. Bon den huschenden, wühlenden, kletternden Nagern die den Typus des Säugethieres bewahren, bemerkt Bischer tressend daß sie an die kleinen Wögel und an die Insekten erinnern, und wie diese in Wassen als Bestedung des Elements Geltung haben, so gehören jene im unfreiern Sinn der Erde an als die übrigen Landbewohner; sie graden sich ein und leben in Höhlen; niedlich ist die Maus, drollig der furchtsame Hase, von besonderer Zierlichkeit das daumkletternde Eichhorn.

Die fleischfreffenden Raubthiere verbinden Rraft und Schnelliafeit auf ausgezeichnete Beife. Der Schabel ift furg gebrungen, Die Gehirntapfel rundlich, Die Schläfengrube tief fur ben Ranmustel, ber Jochbogen boch über biefen gewölbt. Das Ronigthum bas einft ber plumpere Bar in ben beutiden Balbern betaß, bat er bem lowen bes Gubens abtreten muffen. Umriffe find gefättigt voller als bie bes ichlankeren beifblutigen Tigere, auch über ben Banther erhebt ibn ber ftarfere Raden. wodurch er ben Ropf höher tragt, und die mallende Mahne. Der Sund erinnert in feinen Spielarten mehr als ein anderes Thier an mannichfaltige Formen, bei ber Bullbogge liegt bas Stierma-Bige im Ramen, aber felbft ber fleine Bolognefer ift lowenahnlich, und ber Windhund abmt bes Bogels behende Leichtigkeit nach. Daß wir bas Schamlofe als hundisch ober cynisch bezeichnen liegt wol barin bag wir vom Sund, bem Sausgenoffen und Freund bes Menichen, icon Schamhaftigfeit erwarten, und ibn Dennoch unter ber rudfichtelofen Gerichaft ber Raturtriebe feben.

Wie der Hund, so erinnert der Mensch an Thiertypen; das towenmäßige Antlit des Zeus mit den mahnenartigen Loden, der stiermäßige Nacken des Hercules sind aus der bildenden Kunst befannt, manches Profil erinnert in seinem Schnitt an den Pferdestopf, oder mit zurückweichender Stirn an die Schlauheit des Tuchses, andere an den Bogelcharafter, wie wir denn ausdrücklich von Ablernasen reden. So sieht auch die menschliche Phantase in den Thieren einzelne Seiten des eigenen Wesens isolirt und scharf ausgeprägt, und indem sie den Thieren ihre Naturart

läßt, ihnen aber für ihre instinctiven Handlungen Ueberlegung und Sprache leiht, entsteht die Thierpoesie in der Frühjugend der Bölfer, wo der Hit in dem Wolf seinen Keind und Kampsgegener, der Jäger im Buchs seinen listigen Genossen erblickt. Wie hier durch die freie Kunst, so werden andere Thiere durch Jähmung zum Menschen herangezogen, und indem sie der Jucht geshorchen, und Anhänglichseit und Treue kund geben, dämmert Sitte und Sittlichseit im Natürlichen auf. Dagegen zeigt der Affe, der sich zum aufrechten Gang und zur Menschenähnlichseit erheben möchte, das Häsliche oder Lächerliche der Mischgattungen um so mehr je höher er steht; er kommt nicht über das Nachahmen des Menschlichen hinaus, er steht auf der Schwelle zur Meuschheit, aber, wie Vischer ein Wort Ferder's zuspist, "die Thur ist ihm vor der Nase zugeschlagen", und nun steht er verdust vor dersels ben und schneidet Fragen.

Die Bestalt bes Menichen verfündet bas Gelbitbewußtsein. ben perfonlichen Beift. In ihr vollendet fich bas Leben und Die Schönheit ber Ratur. Denn bas Beichen bes Lebens ift überall baß ein ftetiges Sichveranbern und Umbilben im Meußeren ficht= bar wird, mahrend ein einiges Princip innerlich als bas ju Grunde Liegende bleibt. Die finnliche Auffaffung gibt uns bas Mannichfaltige und feinen Wechsel, Die Bernunft erkennt bas Beharrende, bas innere Urbilb, bie 3bee. Die afthetifche Anschauung faßt beibes in Ginem; beibes in Ginem ift ber lebenbige Drga= nismus, in welchem die Idee die Materie bestimmt und burchwaltet, an ihr erscheint, fo fich felber gegenständlich wird und jum Bewußtsein tommt. Die Thierfeele wird zwar im Gefühl ihrer felbst inne, aber fie gerfließt in ben magifchen Ginfluffen ber Umgebung; bas einheitliche Lebensprincip fommt erft wirklich ju fich selbst, vollendet erft sein Befen, wenn es im Bechsel und in ber Fülle des Besonderen bei fich selbst bleibt, wenn es fich felber als das Allgemeine und die Macht dieser Besonderheit erfaßt und damit in der Flucht ber Zeit eine ewige Gegenwart gewinnt.

Die Gestalt bes Menschen ist in sich geschlossen und frei beweglich wie die des Thieres, aber sie ist nicht mehr zur Erde gebeugt, sie ist wieder aufgerichtet gleich der Pslanze, aber sie ist es durch den eigenen Willen; dieser erregt die Kraft der Musseln zur lleberwindung der Schwere, Knochen und Musseln aber sind so gebaut vom Scheitel bis zur Ferse daß sie für den aufrechten Gang vorbestimmt erscheinen. Der Mensch blieft zum himmel

empor und ift nicht mehr auf bas besondere Irbische gerichtet. fondern frei überschaut er bas Gange. Die Maffe bes Ropfes ift fo vertheilt bag fie ihren Stuppunft auf ber Birbelfaule bes Rudens findet, burch ben Sals alfo emporgehalten wirb; in ber gewölbten Form bes Ropfes verschwindet bas Thierifche; ber Ropf, ber von bem gangen Leib getragen wird, mahrend bei ben Thieren nur bie Fuße ftugen, ift es jugleich ber bas Bange beberricht und mittels bes Behirnes und ber von ihm ausgehenden Rerven die Saltung ber einzelnen Glieber bestimmt. Der Gegenfat bes Ginen und Mannichfaltigen erscheint im Rumpf und in ben Extremitaten ber Arme und Beine fodaß biefe felbft mieber fommetrifch aufammenftimmen, ber Rumpf wieder gegliedert ift. Die Theile find untereinander und jugleich bem Bangen proportional. In ber Sobenrichtung herricht unverfennbar jene ungleiche Theilung, die bas Rleinere fich jum Größeren wie biefes fich jum Gangen verhalten lagt. Den Unterforper bestimmt bie Sobe ber Suften, ben Dberforper bas Enbe ber Rippen; in jene Ginbieaung, bie bei ber Wedpe ben Rorper gerschneibet, fallt bie Mitte Des Leibes, Die im Rabel eine Centralftelle hat; ber Dberforper ift furger aber maffiger, ber Unterforper, ber ihn tragt, ichlanter. In berfelben Beife ift ber Dberarm furger ale ber Unterarm mit ber Sand; aber wie jener zu biefem, fo verhalt fich die Sand jum Unterarm. Die Beweglichkeit ber Sand nach innen zu bringt es mit fich daß bie Innenflache von ber Sandwurzel bis zum Unfat bes Mittelfingers größer ift als auf bem Ruden die Entfernung der handwurgel von der Sohe bes Knochels des Mittelfingere, und von ba bis jur Spige ber Finger außen langer erfcheint als auf ber Innenseite. Die außere gange bes Mittelfingers entspricht ber Lange ber Innenhand bis ju ihm bin, bie innere gange bem Sandruden bis jum Anochel. Die gange all Diefer Armtheile felbft aber entspricht einer ber Theilungsgablen Die wir erhalten; wenn wir die Große bes gangen Rorpers als Ginheit fegen und nach Maggabe bes goldenen Schnittes fortgefett theilen, wie bies Beifing's Broportionslehre barthut. herricht nicht Gleichheit, fondern Berfchiedenheit, aber in biefer Befet und Ordnung; fo wird bas Gange gur Sarmonie.

Der gewölbte Bogen bes Fußes, ber einen fleinen horizontaten Gegenfat zur Verticallinie bildet, die fich über ihm erhebt, zu ber er fich erschwingt, trägt schwebend ben Leib auf ben Sauten ber um bas Anie beweglichen Beine; die Musteln schwellen

fraftig um die Rnochen, Die fich ju ben Suften erweitern, Die nach vorne im Beden ben Bauch aufnehmen, nach hinten fich jum Gefäß gestalten. "Das Gefäß ift eine wefentlich menschliche Schönheit, und es ift findisch ju lachen, wenn ber reine Formenfinn ben ichwellenden Bfirfich biefer großen Musteln, Die augleich ein bequem hingegoffenes plaftifches Gigen möglich machen, bewundert." (Bifder.) lleber ben weichen Linien bes Unterleibes erhebt fich bie fefte Bolbung ber Bruft, burch eine Genfung in ber Mitte in zwei Salften getheilt, wie bie Rinne bes Rudgrats ben Ruden gliebert. Sier tritt rechts und links Die Starfe ber Schulterblätter bervor, mahrend nach vorne bie Bargen ber Bruft Mittelnunfte beiber Seiten bilben. Rach ben Geiten feten fich an ben Rumpf die Urme mit ber Sand, nach oben fest ber Sals fich an, eingezogen, fodaß feine Linie fich bann wieder au ber bes Ropfes erweitert. Das Thiergeficht ift Schnauge, Die Fregwertgeuge bestimmen fein Beprage; fie treten bei ben Menichen gurud und in gleicher Beife tritt Die Stirn por ,, als ein Tempel iugendlich ichoner und reiner Menschengebanten", um mit Berber au reben. Der Mund wird augleich bas Dragn ber Sprache. nicht blos bas ber Stoffaufnahme, auch bas ber Bedantenauße-Das Dval bes Untliges ruht auf ber Bafis bes Rinns.

Eine durchsichtige Haut umschließt das Ganze. Sie ist um so menschlicher und schöner, je weniger Farbestoff unter ihr selbst abgelagert ift, je weißer und klarer sie die Farbe des unter ihr Liegenden durchschimmern läßt. Nur an einzelnen Stellen wird sie sichtlich von Haaren umschattet und begrenzt, wie an der oberen und hinteren Kopshälfte, wodurch das Antlit um so lichter und freier erscheint. Das starre Knochengerüste steht innen, nach außen wird es überall von ineinander schwellenden Muskeln und Fettpolstern umgeben, und tritt nur am Ende der Gliedmaßen, dasselbe scharf bezeichnend, beutlich unter der Haut hervor.

Der Wille des Menschen offenbart sich durch-Handlungen und Bewegungen; er legt damit den Gliedern Berrichtungen auf, welche die Kraft derselben brauchen und verzehren, welche sie ersmüden, Ruhe nöthig machen und aus der einseitigen Richtung auf das Besondere die Rücksehr in das eigene allgemeine leibliche Sein verlangen. So gesellt sich der Schlaf wechselnd zum wachen Leben, er entstrickt ebenso die Glieder des Körpers aus der Spannung der Handlung und dem Dienste des Willens und verjüngt sie in der Ruhe der Natur, als er der Seele die Stille des eiges

nen Wefens nach ber Berflechtung in bas Gerausch ber Welt und den Frieden ber Sammlung in fich nach ber Singabe an bie mannichfaltigen Intereffen bes lebens gewährt. Go hat bie fanft bingegoffene Rube bes Schlummers ihre Schonbeit, wenn fie ben Brieben ber Seele in ber Stille ber Ratur veranschaulicht. Darum nennt Shaffpere ben Schlaf bas Bab ber fauern Lebensmuh, ben Balfam wunder Bergen, ben Entwirrer bes verworrenen Gorgenfnauels; barum fann Goethe an Frau von Stein fchreiben: burch einen gefunden Schlaf habe er feine Seele gereinigt. Wie ber Thau bes Simmels fentt ber Schlaf fich erquidend herab, und fommt wie ein reines Glud ungebeten am willigften. lofet, wie Egmont fagt, ben Anoten ber ftrengen Bebanten, und ungehindert flieft ber Rreis innerer Sarmonien. Die Rrafte ber Natur walten nun frei in bem Leib und burch ihn hindurch, Die ursprüngliche Ginbeit ift bergestellt, ber Mensch fur ein neues Tagewerf neugeboren und geftarft.

Der stille Friede bes Schlummers fann auch noch ben Tob verflären; bann erscheint er wirflich wie ber holbe Benius mit ber gesenften Fadel. Die Rampfe und Schmerzen bes Lebens find ausgestritten, ausgelitten; bie in fich gesammelte Geele brudt scheibend bem Leibe noch ben Stempel ihres eigenen Bohlgefühles auf; ebe ber Drganismus gerfällt, umfpielt ihn noch einmal bas beitere milbe Lacheln ber Schonheit. Lavater fagt tieffinnig hierüber: "Durfte nicht vielleicht bei allen Menfchen eine Grundphysiognomie fein, durch die Ebbe und Blut ber Bufalle und Leidenschaften verschwemmt, vertrübt, die fich nach und nach durch die Ruhe bes Todes wiederherstellt, wie trubgeworbenes Baffer, wenn's ungerruttet fteben fann, bell wird? Go fab ich manchmal auf bem Tobtenbett einen neuen Menfchen vor mir, Colorit und Zeichnung und Grazie alles neu, alles morgenröthlich, himmlifch, erhaben. Gbenbild Gottes fab ich unter ben Trummern ber Bermefung bervorglangen, mußte mich wenden, fchweigen und anbeten."

Das Aufknospen, Blühen, Reifen und Erstarren ber menschlichen Gestalt vermittelt die verschiedenen Formen der Altersstusen; wenn auch die Mitte in der vollen Sättigung von Stoff und Form am schönsten ist, mährend ansangs die Fülle der Masse überwiegt, am Ende die Umrisse hart, mager und knöchern werden, so hat doch auch die unschuldige Kinderwelt und der ehrwurdige Greis viel Anziehendes. Noch mag das Kind selig in sich lächeln, noch liegt die Welt offen und heiter vor ihm, es spielt in ihr, nirgends durch ernste Zwecke gesesselt, noch nicht durch Einseitigkeit zersplittert in der Totalität des Gemüthe; und diese Kindlichseit kann und soll das künstige Leben bewahren, sie ist ein Sigenthum des Genies, und darum heißt es von Goethe, von Mozart sie seine zeitlebens Kinder geblieben. Der Greis freilich muß auf ein wohlvollbrachtes Leben zurücksehen können, wenn sein Andlick wohlthuend sein soll. Wenn er im Kampf den Frieden der Kindheit wiedergewonnen hat, dann schaut er mit milder Weisheit und mit liedevoller Uederlegenheit in das Gestriebe des Lebens, wie Lessing das in seinem Rathan so tresslich geschildert hat. Die griesgrämigen Alten, die am Stab hinwanstenden frastlosen Gestalten ermangeln freilich der Schönheit, aber sie machen das Greisenthum allein nicht aus.

Die reise Jugend hat sich mit dem Gehalt des Lebens schon erfüllt, er hat in ihr schon Form gewonnen, und doch ist sie noch dem Ideale des eigenen Innern getreu und strebt nach ihm die Welt zu bilden. Dasselbe drückt sich auch in der Berleiblischung aus; sie ist voll frischer Kraft, die Formen sind in einem bestimmt und weich, die Blüte ist erschlossen, welche die Frucht verheißt. Der Mensch hat den Punkt gefunden von welchem aus er wirkt, und den Urgedanken gedacht der sein Erkennen und Wollen bedingt; aber alles ist noch ganz hoffnungsreich, und er versteht noch nicht die ergreisende Klage, mit der sein Glück als ein entschwundenes Byron mit Wehmuth und Sehnsucht seiert:

No more — no more! — Oh never more on me The freshness of the heart can fall like dew; Which out of all the lovely things we see Extracts emotions beautifull and new, Hived in our bosoms like the bag on the bee: Thinkst thou the honey with those objects grew? Alas! 't was not in them, but in thy power To double even the sweetness of a flower.

In allem organischen Werben und Bilden wirken Selbstthatigkeit und Empfanglichkeit, bestimmende Form und bestimmbarer
Stoff zusammen; in der Menschheit und schon bei den höheren Thieren sinden wir das Ganze nicht in einem, sondern in zwei Wesen, die aber füreinander da sind, und in ihrer Wechseler=
ganzung den Begriff der Gattung erfüllen, in ihrer Begattung dieselbe erhalten und die Individualität fortpflanzen. Der Ge-

fclechteunterschied wirft auf bas gange Sein bes Menfchen und zeigt fich im Beiftigen wie im Sinnlichen. Im Beibe finden wir bas Univerfelle, bas unbewußt Bilbende und in fich Webenbe, bas Empfängliche vorherrichend, im Mann bas Individuelle, bas energische Bervortreten nach außen, bas Gelbftbewußte; Die Brobuctivitat bes Beibes ift bie Mutterlichfeit, ber Mann greift in alle Lebensspharen Schaffend ein; bas Beib ift bem Unendlichen im Gefühl bes Bergens ficher verfnüpft, ben Mann reift bas Biffen bes Befonderen oft von bem Ginen los, und nur burch Ringen und Suchen bat er im Bieberfinden bie Berfohnung. "Rach Freiheit strebt ber Mann, bas Weib nach Sitte"; ber Mann bricht bie außere Schranke, bas Beib zieht bie innere; Das Weib will bas Befen ber Menschbeit wie eine Bflanze in ber Sut ber Natur treu und rein bewahren, ber Mann in felbftfraftiger Bewegung nach eigenem Ginn bas Leben fortgeftalten. Dem entspricht die leibliche Beschaffenheit. Richt blos einzelne Drgane find verfchieden und bezeichnend genug bei bem Manne nach außen, bei bem Beibe nach innen gewandt, fonbern es fann fein Glied bes einen Korpers an Die Stelle beffelben im anbern eingefügt werben. Der Mann ift großer und von ftarferem Rnodenbau, die Musteln find ftraffer, gespannter, und der Umriß wird baburch icharfer und barter; bas Weib ift fleiner, garter und gleicht bie ichroffen Uebergange burch Fettablagerung aus, ba es bes Stoffes für bie Ernabrung eines neuen Lebensfeimes bebarf, und fo wird bie Form gerundeter, fliegenber. Bei bem Mann ift ber Ropf mehr entwidelt, ber Gip ber Gebanten, bei bem Beibe die Bruft, ber Berd ber Gefühle. Der Mann hat fraftigere Schultern um bie Laft bes Dafeins ju tragen, bas Beib breitere vollere Suften um bes Gebarens willen, und furgere, barum vollere Schenfel, bie unter bem Beden ausbiegen und nach bem Rnie bin fich wieber ausammenneigen. Beim Mann wiegen bie feften, beim Beib bie fluffigen Bestandtheile por, bort enthalt bas Blut mehr Gifen und Faferstoff, hier mehr Baffer und Gimeif. Der Dann fommt fpater zur vollen Entwidelung. weil er mehr burchzumachen bat. Wenn er nun feine Gigenthumlichfeit ausbildet und einen bestimmten Lebensberuf erfieft, und ba in Befahr gerath fich in Ginfeitigfeit ju verlieren, fo bietet ihm bas Beib bie Anschauung bes Gemuthes, welches bie fcone Totalität ber Menschheit mahrt und damit allem brangvollen Streben einen Ruhepunkt bes Dafeins gemahrt. Dies gibt die Antwort auf Platen's Frage: "Wer erklärt die wundervolle magische Gewalt im Beibe?" Wilhelm von Humboldt schried einmal in einem Briese: "Es gehört zum Empfinden schöner Weib-lichkeit eine eigenthümliche Liebe den Stoff mit allen seinen Bessonderheiten in dem ganzen unentweihten Hauche seiner Zartheit zu ehren. In dem rechten Empfinden edler Weiblichkeit liegt aber das Erkennen alles Schönen in der Menschheit und der Natur; ja das entschleierte Wesen alles seelenvollen Lebens soweit es auf Erden wahrnehmbar ist liegt da vor dem Blid der es zu sassen vermag." Was wurde er zu einem Aestheitler gesagt haben, der sich zu dem Ausspruche verirrt: "Das Weib ist undeutlich wie halbverwischte Schrift an Leib und Seele?" Das ist Vischer's Ansicht.

Wilhelm von humboldt hat in ber Zeit jenes ibeenreichen Busammenlebens mit Schiller eine Abhandlung über mannliche und weibliche Form geschrieben, aus ber ich um so lieber bie nachstehenden Sabe zusammenftelle, als biese zugleich mit ben von mir entwickelten afthetischen Principien übereinstimmen und solche

aus ber finnig aufgefaßten Erfahrung bestätigen.

"Die Buge ber Geftalten beiber Gefchlechter begieben fich mechselsweis aufeinander; ber Ausbrud ber Rraft in ber einen wird burch ben Ausbrud ber Schwäche in ber anbern gemilbert, und bie weibliche Bartheit richtet fich an ber mannlichen Festigkeit auf. So wendet fich bas Auge von jeder gur anderen, und jede wird burch bie andere ergangt. Und ebenfo wie bas 3beal ber menfchlichen Bollfommenheit, fo ift anch bas ber menfchlichen Schonheit unter beiden auf folche Urt vertheilt bag mir von ben zwei verschiedenen Principien, Deren Bereinigung bie Schonheit ausmacht, in jedem Gefchlecht ein anderes überwiegen feben. Unverfennbar wird bei ber Schonheit bes Dannes mehr ber Berftand burch bie Oberherrschaft ber Form (formositas) und burch bie funftmäßige Bestimmtheit ber Buge, bei ber Schonheit bes Beibes mehr bas Befühl burch bie freie Rulle bes Stoffes und burch bie liebliche Anmuth ber Buge (venustas) befriedigt; obgleich feine von beiben auf ben Ramen ber Schonheit Unfpruch machen fonnte, wenn fie nicht beibe Cigenschaften in fich vereinigte. - Das charafteriftifche Merfmal ber weiblichen Bilbung ift baber bie ununterbrochene Stetigfeit ber Umriffe, mit welcher ein Theil aus bem anbern gleichsam auszufließen fcheint. Gie vermanbelt bie aus ber Bestalt hervorleuchtende Rraft in reigende Fulle, und verbinbet alle einzelne Buge in ungezwungener Leichtigkeit zu einem barmonifden Gangen. - Je mehr Rraft und Freiheit aber bie Geftalt bes Mannes verrath, befto mannlicher ift fie. In ihr wird die Maffe burch die Rraft überwunden, burch die Form be-Wenn ber Rorper bes Weibes eine fanfte Klache, von wellenformigen Linien begrenat, barbietet, fo erhebt bie bem Manne eigenthumliche Rraft und Seftigfeit auf bem feinigen hervorragenbe Sehnen, und fein ftarferer Bau, weniger mit milbernbem Bleifch befleibet, beutet alle Umriffe fichtbarer an. Alle Eden fpringen fcmeller und minder vorbereitet hervor, ber gange Rorper ift in bestimmtere Abschnitte abgetheilt und gleicht einer Zeichnung bie eine fühne Sand mit ftrenger Richtigfeit, aber wenig befummert um Grazie, entwirft. - In bem Manne bat ber Wille ben vollfommenften Sieg errungen und ben Stoff faft bis aut ganglichen Bertilgung feines Raturcharaftere ausgearbeitet. bem Beibe hat ber Stoff feine Eigenthumlichkeit mehr zu bewahren gewußt, und indem er fich unterwirft, flieht er ben Ausbrud feines Unterliegens. - Die weibliche Schonheit bezaubert querft bie Sinne burch ihre Anmuth; ba aber ber Stoff gang Korm. Die scheinbare Willfur gang Rothwendigfeit, und bie Rulle bes finnlichen Reizes nur Ausbrud garter und feiner Beiftigfeit ift, fo fließt bie querft gewedte finnliche Empfindung in unentweibter Reinheit in die geiftige über. Die mannliche forbert, indem fie au ben Sinnen fpricht, unmittelbar augleich burch Bestimmtbeit ben Geift gur Thatigfeit auf; ba aber bie Form in ihr als Stoff. bie Nothwendigfeit ale Freiheit und geiftige Burbe in bem Bewande finnlicher Anmuth auftritt, fo geht die zuerft rege gemachte geistige Empfindung in bie finnliche über. - In bem mannlichen Rörper ift bas Uebergewicht einer Rraft charafteriftisch, welche au zeugen bestimmt ift, fich fonell au fammeln vermag, und immer von Ginem Bunft aus nach außen binftrebt. Dit Schnelligfeit feben wir fie baber bie Dusfeln anfpannen, mit Seftiafeit fich aller hindernden Daffe entledigen, und ununterbrochene Thatigfeit athmend ben ruhigen Genuß entfernen. Daburch nähert fie fich ber bilbenben Runft, Die ebenfo wie fie bem lebenden Brincip Berrichaft in ber tobten Daffe verschafft. Die empfangende Rraft hingegen befitt eine größere Fulle; fie ift mehr gemacht Thatigfeit ju erwibern ale ursprunglich ju erzeugen, aber was ihr an Feuer gebricht bas erfett fie burch Beharrlichkeit. Durch ununterbrochene Stetigfeit ber Umriffe, Bartheit und Beichheit fündigt fich daher die Weiblichkeit auch in der äußeren Gestalt an, und ertheilt derselben dadurch, selbst wenn ihr die Schönheit sehlt, doch wenigstens immer den Reiz des Angenehmen, das so oft mit dem eigentlich Schönen verwechselt wird. Da sie nun zugleich keinem Theil sich überwiegend vorzudrängen verstattet, und nur die höchste sinnliche Einheit ihr vollkommen entspricht, so steht die weibliche Gestalt überhaupt der Schönheit näher als die männliche, und hat selbst da wenigstens die Form derselben wo sie auch ihren Gehalt entbehrt. Denn da Freiheit von allem Jwang die Seele jeder Schönheit ist, und die echte Schönheit sich nur dadurch unterscheidet daß sie mit dieser Eigenschaft die höchste Realität und Bestimmtheit verbindet, so muß schon die blose Stetisseit, Flüssisseit und Kühnheit der Formen als ein Analogon der Schönheit erschienen, weil sie jenen wesentlichen Charakter derselben an sich trägt."

humboldt berührt hierbei und loft auch die Frage warum im Thierreich beibe Beschlechter in Abficht auf Schonheit in einem fo ganglich umgefehrten Berhaltnig als in ber Menschheit fteben. Der Grund liegt nicht in bem organischen Korperbau, auch bei den Thieren ift bas weibliche Geschlecht fleiner, schwächer, von garterem Knochenbau, mit mehr Daffe begabt. Aber es fehlt ber höhere geiftige Charafter. Das mannliche Thier behalt ben Ausbrud einer Kraft, die zwar furchtbar wird, wenn robe Wild= beit fie begleitet, Die aber boch immer Staunen erwedt; in bem weiblichen bagegen unterbrudt bie Materie bie Rraft, und biefer Berluft wird burch feine Anmuth vergutet. Die allgemeine Ratur ber Thierheit also enthält ben Grund jener Erscheinung. Unfabig durch fich felbst Anspruch auf Burbe zu machen finkt sie burch weibliche Rleinheit, Schwäche und Beichheit ganglich herab, und tann nur noch burch mannliche Große Rraft und Festigfeit gewinnen. Da bie phyfische Schwäche ber Weiblichkeit in ihr nicht burch moralifche Starte gehoben wird, fo erscheint biefelbe als blofer Ausbrud bes Unvermögens, ber auch in ber weiblich menschlichen Gestalt erft ausgelöscht fein muß, wenn fie ber Schonheit fahig fein foll. Unter benjenigen Rationen bie noch ohne alle Cultur im ursprunglichen Stanbe ber Wildheit leben, ift bie Beftalt ber Beiber faft ebenso menig an Schonheit mit ber Bestalt ber Manner vergleichbar; und wenn man auch unter gebil= beten Rationen hier und ba abnliche Ungleichheiten bemerft, fo wurde eine genauere Untersuchung mahrscheinlich auch auf ahnliche Ursachen führen. Wenigstens sehen wir auch unter uns daß wo männliche und weibliche Gestalten das Gepräge ausschweifender Sittenlosigseit an sich tragen, wo die Menschheit in ihnen entadelt und die Freiheit unterdrückt ist, die letteren immer einen noch ekelhafteren und widrigeren Eindruck hervordringen als die ersteren, die wenigstens noch durch den Ausdruck physischer Kraft eine gewisse Haltung bekommen.

So führen benn auch biese Bemerkungen uns auf ben Aussgangspunkt unserer Betrachtung über die menschliche Schönheit zurück: sie ist geistiger Art, sie ist die Harmonie von Freiheit und Naturnothwendigseit, und wie die Bildung des Körpers für und durch die Freiheit des Willens bestimmt wird, empfängt die Natur von der Seele die Weihe der Anmuth und Würde. Der Leib des Menschen weist überall auf den Geist hin, der ihn baut; oder lieber: es ist dieselbe Seele die als Gestaltungskraft und Selbstgefühl im Leibe waltet und die sich selbst erfast und die

ibeale Welt in fich erzeugt.

Das 3ch ift bie einwohnende ichopferische Ginficht aller Borftellungsbilder und Triebe, in benen es fich bethatiat, ber bleibende Mittelpunft aller wechselnben Befühle, in benen es feines eigenen Buftanbes inne wirb. Im leiblichen Organismus nun hat man langft brei ineinander wirfende Sufteme ber Genfibilitat, Irritabilitat und Reproduction unterschieben. erften empfangt er bie Ginbrude ber Außenwelt burch bie Rerven. mittele bes ameiten antwortet er auf beren Reize ober handelt er pon fich aus burch bie Dusteln, mittels bes britten ftellt er im beständigen Stoffwechsel bas Bange ftets wieber her und gestaltet es fortwährend durch die Organe ber Ernahrung und Umbildung. Drei ähnliche Grundrichtungen folgen aus bem Befen bes Beis Die Subjectivität ift in Die Welt gestellt und hat Die Aufgabe boppelter Bermittelung mit ber Objectivitat, indem fie biefe in fich aufnehmen und mit beren Inhalt erfullen fann, ober bas eigene Wefen außert und ben Dingen beffen Stempel aufbrudt, fie nach biefem bilbet. Der erfte Weg ift ber bes Erfennens, ber zweite ber bes Wollens und Sandelns. Beibe erzielen und erzeugen bie Bufammenftimmung ber Subjectivität und Objectivität und es ift brittens bie gestaltenbe Rraft ber Phantafie, welche Diefe Sarmonie als vollbracht anschaut, und fie in ihren Bilbern porausnimmt, wenn fie bie Belt ber Gefühle in die ber Formen überfest. Go entfpricht fie ber leibbilbenben Lebensfraft, ober es

ift bie verwandte Birfungemeife berfelben Geele, woburch bort im Bebiet bes Unbewußten bas innere Befen in ben Formen bes Rorpers plastifch fich entfaltet, bier im Reiche bes Bemußtfeins ber funftlerische Ginn bas Bild ber Welt in feiner Ginbeit mit bem Ibeal ber Seele entwirft ober bie Stimmungen bes Gemuthe burch Formen, Rlange, Worte gur Ericheinung bringt. Alehnlich hat Die Intelligenz ihre leibliche Bafis im Rervenspftem mit ben Sinnesorganen, ber Wille aber bie Werfzeuge bes Bollbringens und Bewegens in ben Dusteln. Diefer noch nicht recht beachtete Parallelismus ift für bie Aefthetit um fo wichtiger, als baburch bie Phantafie au Ehren fommt und bie rechte Stelle im Organismus bes Beiftes erhalt, und nicht etwa blos als eine Stufe oder ein Sulfemittel ber Intelligeng ober ale eine Ausbrudsweise ber Gefühle angesehen wirb. Das Gefühl ift feine Richtung bes Seelenlebens neben andern, fonbern es ift bie fie alle burchbringende Gelbstinnigfeit ber Geele; es besteht barin baß fie bei allem mas fie bilbet, benft und will, zugleich ihren eigenen Buftand mahrnimmt und fich burch die Objecte mit benen fie fich beschäftigt, jugleich in bem eigenen Wefen bestimmt finbet; es ift alfo bie eigene Stimmung mabrent bes Borftellens ober Strebens und bas Wahrnehmen ber Gegenstände burch bas Empfinden ber eigenen Buffanblichfeit und ber Ginbrude ober Menderungen welche biefe erfahrt. Jene brei Richtungen und Wirfensmeifen bes Bewußtfeins find aber fo menig voneinander ju trennen als die Musteln ober Nerven ohne einander etwas vermogen. In unferm Denten wirft ber Bille jum Denten, und es toftet oft Unftrengung; unfer Bille unterscheibet fich baburch vom Naturtrieb bag er weiß mas er will, bag ber Bebante ihn leitet und erleuchtet; unsere Phantaste entwirft bas Bilb bes Biels, welchem bas Rachbenfen wie bas Sanbeln nachftrebt, und ift im eigenen Bilben vom Willen getragen, in ben Formen bes Denfens thatig. Es ift ftets ber gange Beift welcher nach einer Diefer brei Grundrichtungen wirft, in einer biefer brei Offenbarungsweisen fich außert und baburch zugleich fich felbft gestaltet. Geift foll fein Befen au feiner That machen. Das ift feine Gottebehre. Bon Ratur erfüllt er feinen Begriff nicht, wie es Sterne, Rruftalle, Blumen thun, bas 3ch ift nur infofern es fich felber fest und erfaßt, burch eigenen Billen foll ber Denfch feine Ibee verwirflichen. Wo ihm bies in ber anschaulich flaren in fich geschloffenen Lebendigfeit mahrer Gedanten, wo es mit fitte

licher Freiheit in der Harmonie von Trieb und Gewissen, von Pflicht und Reigung, wo es in phantastevoller Gestaltung gelingt, da versöhnt sich Begriss und Erscheinung, da ist er schön. Künstler seiner selbst zu sein, sodaß der Meister und das Wert eins sind; das Material der eigenen Naturgaben, das Erbtheil der Aeltern, wie den Stoss den Ort und Zeit uns bieten, mit unserer Eigensthümlichseit zu durchdringen und von deren Kern aus es zu formen, und das Ideal das unserer Seele eingeboren ist als der göttliche Gedanke von ihr, und das darum ihr Kraft und Bezgeisterung verleiht, ihr Genius ist, dies in die äußere Wirklichseit einzusühren ist die Lebensausgabe eines jeden. Die Griechen drücken sie damit aus daß sie sagten der Mensch solle ein xado-xåyaxde sein, in welchem das Innere und Neußere übereinstimmen und das Gute im Schönen erscheint.

Es ift Schiller's großes Berbienft ben Bund von Moral und Mefthetif aufe neue geschlossen und bamit eine Beit eingeleitet gu baben bie bas Griechenthum wieberermedt, aber mas bort naturwuchlig war, mit bewußter Freiheit thut, mit ber Innigfeit mahrer Menfchenliebe bas Gefühl perfonlicher Gelbftanbigfeit ergangt, und bem Beifte feine erfte und herrichenbe Stelle fichert, aber bas Rleifch nicht unterbrudt und bie Rechte ber Ginne nicht franft, fonbern ben Leib jum Tempel bes beiligen Beiftes weiht. Um bas Gute zu retten, bas nicht um anderer 3mede, fonbern um fein felbft willen auch ohne Rudficht auf Lohn und Strafe, auf Bohl und Weh unfer Bollen und Bollbringen fur fich in Unfpruch nimmt, batte Rant bas erhabene Sittengefet als bas unbedingte Gebot ber Bflicht ben Reigungen und Trieben gegenüber gefest. Wie Sacobi fragte ob es nicht auch einen Trieb gur Babrbeit, ein Boblwollen, eine Liebe fur bas Gble und Schone gebe, fo erkannte Schiller bag bas Sittliche nicht in bem beftan-Digen, alfo nie jum Biel gelangenben Rampf von Bernunft und Sinnlichfeit, bag es vielmehr baran fich vollende, mann ber Frieben erreicht werbe. In ber Uebereinstimmung beiber Brincipien fah er bas Siegel ber vollenbeten Menschheit, Die fcone Seele.

"Eine schöne Seele nennt man es, wenn sich bas sittliche Gefühl aller Empsindungen bes Menschen endlich bis zu dem Grade versichert hat daß es dem Affect die Leitung des Willens ohne Scheu überlassen darf und nie Gefahr läuft mit den Entsicheidungen desselben im Widerspruch zu stehen. Daher sind bei einer schönen Seele die einzelnen Handlungen eigentlich nicht

fittlich, fonbern ber gange Charafter ift es. Man fann ihr auch feine einzige barunter jum Berbienft anrechnen, weil eine Befriebigung bes Triebes nie verbienftlich heißen fann. Die icone Seele hat fein anderes Berbienft als bag fie ift. Mit einer Leichtigfeit als wenn blos ber Inftinct aus ihr handelte, übt fie ber Menschheit peinlichfte Bflichten aus, und bas helbenmuthigfte Opfer, bas fie bem Raturtriebe abgewinnt, fallt wie eine freiwillige Birtung eben biefes Triebes in bie Augen. Daber meife fie felbit auch niemals um bie Schonheit ihres Sanbelns, und es fällt ihr nicht mehr ein bag man anders handeln und empfinben fonnte, bagegen ein fculgerechter Bogling ber Sittenregel, fowie bas Bort bes Meifters ihn forbert, jeben Augenblick bereit fein wird vom Berhaltniß feiner Sandlungen jum Befet bie ftrengfte Rechnung abzulegen. Das leben bes letteren wird einer Beidnung gleichen worin man bie Regel burch barte Striche angebeutet fieht, und an ber allenfalls ein Lehrling bie Brincipien ber Runft lernen fonnte; aber in einem iconen Leben find wie in einem Tigign'ichen Gemalbe alle jene ichneibenben Grenglinien verschwunden, und boch tritt bie gange Geftalt nur befto mahrer, lebenbiger, harmonifcher hervor. In einer iconen Seele ift es alfo wo Sinnlichfeit und Bernunft, Bflicht und Reigung harmoniren, und Grazie ift ber Ausbrud in ber Ericbeinung."

Wenn ich etwas an biefer Schiller'ichen Schilberung anbern möchte, fo mare es bie ju ftarfe Betonung ber Berbienft - und Bewuftlofigfeit ber iconen Seele, woburch bann ihre gange Berrlichfeit zu einem Naturproduct murbe und fur die Berfonlichfeit felbit feinen sittlichen Berth hatte. Die harmonie gelingt allerbings bem einen leichter, bem anbern fcmerer, und ein Gofrates, ber fie milben Begierben abkampft und bem Gilenosgeficht nun ben verflarenden Geiftesblid fittlichen Abels gewinnt, bat eine fdwerere Aufgabe als ein Sophofles, beffen ganges Befen von Anfang an auf bas reinfte Cbenmaß gebaut war. Allein auch bei biefem ift bie Berfchmelgung von Anmuth und Burbe feine fortwährende That, und fo broben auch ber ichonen Geele wie fie Schiller barftellt, ftete bie Berlodungen ber Belt und bie Damonen ber eigenen Bruft, und fo ift bie Bewahrung ihres Friedens allerdings ein Berdienft. Die fcone Seele ohne fittliche Große fante gur Kabbeit und Gußlichfeit bergb, und bas Bort bat banach einen übeln Beigeschmad gewonnen. Bur Schonbeit

gehört Energie und Charafter.

In ber mahrhaft iconen Seele ift bas Gefet und ber Bebante Befinnung geworben; bie Bflicht gebietet nicht mehr wie eine frembe Stimme, bas Berg folgt in ihrem Bort bem eigenen mabren Befen, ju bem es fich emporgegrbeitet und gereiniget Daburch erlangt aber auch jeder Inhalt ber Borftellung ober bes Willens bie Barme bes Gefühls, inbem er nicht außerlich bleibt, fonbern in bas Innerfte ber Seele aufgenommen und von ber burch ihn erregten Buftanblichfeit ber Seele felbft burchflungen und burchbrungen wirb. Wenn bie Bhantafie bem Gebanten und ber That Die anschauliche Korm gibt welche ben Behalt flar ausbrudt, fo ift es bas Gefühl und bie Befinnung ber Liebe burch bie fie Werth und Weihe empfangen. Nichts ftoft uns fo ab als Lieblofigfeit, nichts erwedt leichter auch unfer afthetifches Wohlgefallen ale bergliche und berggewinnende Liebe. Die felbstinnige mie gottinnige Ginbeit ber Seele in ihrer Lebensfülle ftellt fich im Bemuthe bar. Das Gemuth verlangt einen Reichthum von Bebanten, es verlangt einen lebenbigen Willen und Die Thaten ber Liebe; aber nichts bleibt vereinzelt, alles wird eingeschmolgen in ber Barme bes Gefühls, und wie bas 3ch biefer feiner Totalität inne wird, fo erfaßt es fich jugleich in feinem Lebensgrunde, es empfindet fich getragen und gehegt von bemfelben, es hat bas Gottliche in ber eigenen Innerlichfeit gegenwartig und bezieht alles Zeitliche auf bas Emige.

Dagegen ift jebe Ginseitigfeit, fei es Befühlsweiche ohne Energie ober gefinnungslofe Rlugheit, phantafielofe Berechnung ober unverständige Schwärmerei, für fich unfcon und wird in einem größeren Gangen nur ale Contraft jur afthetischen Wirfung verwerthet ober im Broceg ber Entwidelung ber tragifchen, fomis ichen ober humoriftischen Baralnfe unterworfen werben. aber wird jede Bermorrenheit ober Bergerrung, bie fich bis jum Gelbstverluft bes Beiftes im firen ober vagen Bahnfinn fteigert. Die Gefundheit bes Geiftes ift Die Kluffigfeit aller feiner Domente unter ber Berrichaft bes 3chs; er erhalt fich nicht blos in allem Befonderen gegenwärtig, fondern er erhalt und bewahrt auch bas einmal Aufgenommene in fich, fobag ein ahnlicher Gin= brud es weden ober bie fich befinnende Erinnerung es hervorru-Sest fich aber etwas Gingelnes fest bag es wie ein Bfahl in die Seele hineingeschlagen ift und fie nicht bavon losfommen fann und ben Irrthum nicht als folden zu erfennen vermag, fo unterbrechen Die firen Ibeen ben Aluf bes inneren

Lebens, und find ein hemmniß für biesen wie eine unübersteigliche Schranke für das Ich. Andererseits walten alle Borstellungen und Empfindungen mit einer gewissen Selbstkraft im Gemüth, sonst könnten sie nicht erinnert und in ihrer Besonderheit
erhalten werden; das Bewußtsein des Zerstreuten folgt dem Taumel oder Wirbel der Borstellungen ohne daß es eine oder die
andere sestihielte und über die Bewegung herrschte, und so kommt
es soweit daß die Seele nur den Raum bietet wo sie sich durcheinander bewegen, und der Mensch dem Wechsel der inneren Bilber und Gefühle dahingegeben wird. Der Künstler der die
Geisteszerrüttung darstellt, muß es im Zusammenhang mit dem
früheren Leben thun, und den Grund des Unglücks in dessen
Schilderung hereinwirken lassen, wie Shakspere und Kaulbach
gethan.

Much in sittlicher Beziehung fann ber Mensch in bie Knechtichaft der Gunde gerathen und im Lafter ben Gelbftverluft ber Freiheit beflagen muffen. Alles Bofe ift ber Abfall bes Geiftes von feinem wahren Befen, es ift um fo haflicher, je frecher, lugnerischer und frivoler es auftritt. Der Runftler hat es barguftellen mit bem Gelbstgericht in ber eigenen Geele und mit bem Beltgericht bes in ber Beschichte waltenben Bottes. Bott wollte Die Möglichkeit bes Bofen um bes Guten und ber Freiheit willen; aber er will bag ber Menfch bie Berfuchung überwinde und felbftbewußt bas Rechte vollbringe wie Chriftus. Das Boje als bas Gott Absagende und Wiberftrebende ift barum ein in fich Rich: tiges, weil es fich felber von bem Lebensquell und ber Gubftang aller Dinge logreift; es fucht fich felbft allein, aber biefe Gelbftfucht ift ein Gelbftbetrug, ber Frieden ber Geele geht verloren, und mas ber Bofe andern jum Schaben ju thun gebachte, hat er fich felbst gethan. Der Schmerz ber Gunde foll bas Reuer ber Läuterung und Reinigung fein, Die Thrane ber Reue mafcht Die Befledung von ber Seele. Die Gnabe ift ba und wartet nur baß ber Menfc fie fich aneigne.

Jeder Mensch trägt die allgemeine Bernunft und damit die 3dee der Menschheit in sich; zugleich aber ist er in seiner Besonderheit einzig, eine ursprüngliche Eigenthümlichseit. Das Selbst, die Bersönlichseit ist keine Maske der 3dee und keine Schaumsblase im wogenden Meer des Seins, sondern das göttliche Selbst als das Eine offenbart sich in sich selbst bestimmenden Einheiten, und entfaltet den Reichthum seiner Unendlichkeit darin daß fetes

neue, von ben andern unterschiedene - und fie find ja nur anbere indem fie unterschieden find - felbständige Befen auftau-Richt blos bag andere Berhaltniffe, andere Umgebungen und Ginfluffe Die Berfchiebenheit ber Menfchen hervorbringen, jeber ift von hausaus etwas ursprunglich Gigenes, Driginales. Gang herrlich fprach Rabel fich einmal hieruber aus; es mar einer ber munberbaren Beiftesblige, welche ihre große Seele und burch fie bie Belt erhellten: "Jeber Menfch ift ein Original, fonft war' er nicht gefchaffen; ift es noch immer in ber Tiefe wo ber Bahrheitsquell wogt, er verschutte fie noch fo fehr mit Lug und Trug und Ralicilichfeit, bie gegen ihn felbft gefehrt Brethum wirb. Am Ende ift eine Tugend, eine Bemuthofraft, - ber Muth, ber und erfchafft: und felbit ift es überlaffen Menichen aus uns au machen, ober vielmehr uns gegen bie immer vernichtend anftrebenbe gange Belt - nicht nur Leute - bagu gu laffen. erfordert Muth, unendlichen Muth, Bernunftmuth."

Der Menich ift feiner felbft Macher, fagt Jatob Bohme; alle Babe ift ihm baber jugleich Aufgabe, und er foll burch Gelbftbeftimmung feine Bestimmung erreichen. Rennen wir mit S. 3. Fichte Raturell Die urfprungliche in jedem Subjecte verschiedene Unlage jum Erregtwerben gemiffer Gefühle und ihnen entsprechender Triebe, fo fagen wir jugleich mit ihm bag baffelbe jum Charafter als ber freien und bewußt geistigen Form bes Gemuthe und Willens erhoben werben foll. Weber ber Gebante bes Guten und Rechten noch ber Raturdrang bes Triebes ift fur fich fcon fcon, aber beibe find es burch ihr Ineinanderwirfen, indem ber Gebanke Fleisch und Blut gewinnt und ber Trieb ben fittlichen Inhalt empfängt. Auch bie Leibenschaft felber foll nicht unterbrudt werden, weil ohne fie boch nichts Großes geschieht, aber ne foll mit ber Ibce bes Guten erfüllt und ber Bernunft felber gur Schwinge werben. Der Beift ftellt feine festen apriorifden Marimen bem beweglichen Sinnenleben gegenüber, aber bas foll nicht fo beim Unterschiebe beiber bleiben, fondern im Charafter follen fie gur Ausgleichung tommen, und bamit wird neben ber Forberung ber Ethif auch bie ber Alefthetif befriedigt. rafter ift nicht ohne die Naturbestimmtheit ber Unlagen, aber er beherricht fie ale ber bentenbe, wollenbe, nach Grundfagen hanbelnbe Beift; burch bie beftanbige Befinnung wird ihm bas fur recht und gut Erfannte jur Gewohnheit, und er zeigt fich in ber Einheit und Stetigfeit ber gangen Lebenoführung. Er ift gleich

fern vom Tobe ber Erstarrung ale von ichwantenber Saltlosiafeit. er ift lebendig, bas heißt er offenbart in ber Mannichfaltigfeit ber Greigniffe und im Bechfel ber Sandlungen bie innere Rraft felbftbewußter Ginheit, Die barum bie befonberen Bestimmungen ober Bestrebungen nicht gur Bielbeit auseinanderfallen lagt, fonbern fie burchbringt, jufammenhalt und in ihnen bie Entwickelungsmomente bes eigenen Befens barftellt. Dies ift ein merbenbes, weil ein lebendiges; fo ift auch ber Charafter nicht mit einmal fertig, fonbern bie fortmabrenbe That ber Gelbftgeftaltung. Die fortbauernbe Ginigung bes Gelbftgefühls mit ber 3bee bes Das centrale Lebensprincip ber Individualität erlangt hier feine Bollenbung; wie es bie finnlich bilbenbe Lebensfraft war die im Organismus bes Leibes fich außerlich und naturlich verwirklichte, fo ift baffelbe jest ber Charafter welcher bas geiftige Sein bes Menfchen burch ben Willen geftaltet. Das ift nicht mehr unbewußt gefetliche, fonbern bewußte Thatigfeit, ber Freiheit Bert, und barum eine Aufgabe, beren Schwere fich ber Leichtsinn ber Menschen gern entziehen mag, baber fo viele gar nicht jur Sobe bes Charaftere fommen, baburch aber fur bas fittliche wie fur bas aftbetifche Urtheil gleich ungenügend erfdeinen.

Im Wesen der Persönlichkeit liegt es daß sie das Allgemeine in individueller Spige darstellt, daß also in jedem Menschen das Humane, das Menschliche in einer besonderen nur ihm eigensthümlichen Form sich ausprägt; wer diese seine Besonderheit versleugnet und andre nachahmt, wird es diesen doch nicht gleich thun und darin zurückleiben worin er ein Höchstes hätte vollsbringen können. Darum singt mit Recht der Dichter:

Ber Großes will muß fich zusammenraffen, In ber Beschrantung zeigt fich erft ber Deifter.

Selbst ift ber Mann! Dies deutsche Wort überseit sich uns in das Gebot: Sei Du selbst! Und boch ist nur in der Ueberwindung der Selbstsucht das Heil. Denn die wahre Geburt ist Wiedergeburt. Das Individuum das in der Tiese des Lebens sich selbst erfaßt, unterscheidet sich damit von Gottes Bewustsein, und wie es für sich allein sein will, so verdunkelt es dasselbe in sich, und wandelt in der getheilten Welt des Scheines und der Trübung, die daß es sich dem einen Lichte wieder zuwendet; dies leuchtet in der Seele in dem Augenblicke wo sie sich ihm ergibt. Damit erkennt sie das ewige Wesen als ihr Wesen und erzeugt

fich fur ihr Bewußtsein in ihm wie fie von Ratur barin entftanben war. Das ewige Wefen aber ift bie allgegenwärtige Gottesfraft, fie verharrt nicht unthatig; ihr Gein ift ihr Wirfen, und fo begeiftert ber unendliche Geift ben endlichen bag er fich felbit überwinde und bamit in Gott fich wiederfinde. Die felige Gelbitvergeffenheit im Ergriffenfein von großen Bebanten, ber Enthufigemus welcher opferluftig bas eigene Leben in bie Schange ichlägt, ber Raufch ber Entzudung in ber ichopferifchen Luft Schones zu bilben, mas find fie andere ale bies Machtigwerben bes Emigen und Ginen im Zeitlichen und Endlichen? .. Darin liegt ber tieffte Erflarungsgrund alles Cthifden: ber Belt und eigene Selbstfucht übermindende Bille ber Liebe in une ift felbft nur ber im Menschen wirfende Bille ber ewigen Liebe, ein Funte ber gottlichen, bie gange Belt umichließenben Liebesmacht, welche im Rreife bes endlichen Beiftes jur Gelbstempfindung bervorbrechend ebenfo in ihm bas Gefühl ber Bollenbung, Befeligung, erzeugt, wie fie in Gott ewig empfunden ber Quell feiner Geligfeit ift." So Sichte ber Jungere; fein Wort erlautert Spinoga's bem innerften Gemuth entquollenen Gebanten pon ber intellectualen Liebe Gottes, mit ber biefer in ber Belt fich felber umfaßt. Bir fugen noch einige Aussprüche Jafob Bohme's hingu: "Das ewige Centrum ber Geburt und Befenheit bes Lebens ift überall und in jedem Bunkt ein Ganges. Rein Befen ift von fern an feinen Drt fommen, fonbern an bem Drt ba es machfet ift fein Grund. Alle Dinge haben ihre Urfach in fich felber, und fommen boch alle aus einem einigen Grund, und biefelbe Statte ba fie berfommen ift überall."

Wir berühren hier freilich Gebanken die man innerlich erfahren haben muß um sie zu verstehen, die es bestätigen daß die Philosophie als Weisheit vor allem auch erlebt sein will. Bettina von Arnim schreibt einmal: "Wie jeder Gedanke, jede Seele Melodie ist, so soll der Menschengeist durch sein Allumsassen Harmonie werden, Poeste Gotted; nimm's nicht zu genau und gib es deutlicher wieder als ich's sagen kann", — und läst die Günderode antworten: "So wär' der Menschengeist durch sein Kassen, Begreisen besähigt Geistesallgemeinheit, Philosophie zu werden, also die Gottheit selbst? Denn wäre Gott unendlich, wenn er nicht in jeder Lebensknospe ganz und die Allheit wäre? So wäre jeder Geistesmoment die Allheit Gottes in sich tragend, aussprechend?" Einige dabin gehörige Sähe aus einer Jugend-

fdrift habe ich fcon in ben Religiöfen Reben wiederholt, weil fie wie ein Bahlfpruch meiner Philosophie gelten konnen, und bie auch hier wieder eine Stelle finden mogen, weil fie zugleich bie afthetische Forberung naber begrunden bag ber Menich als Runftler feiner felbft bas ber Geele eingeborene Ibeal (ben Feruer bes Parfismus) verwirfliche. "Das ift ja bes Geiftes Leben und Befen bag er nicht in ber Mannichfaltigfeit ber Erscheinun= gen fich verliert ober nur in bie Gingelnen hineinscheint, fonbern bag vielmehr bas Allgemeine in allem Besonderen gang und flar gegenwärtig ift. Jeber wird als ber größte Beld geboren: Jeber ift fur fich ein Centrum bes Universums, in beffen Bergen alle Strahlen gufammenfließen, ber alles auf fich bezieht und nach bem Mage wurdigt wie es ihn anspricht, hemmt ober forbert; aber bas muß er geltend machen und fein Selbenthum bemeifen; gerreißen muß er bas Gewebe ber Luge und frei fich felber leben. Denn ein Jeber ift und vermag etwas Besonderes, mas er gang allein in biefer Beife, mas fein anderer fo gut fann. Jebem bietet bas Leben bie Belegenheit ein auch icheinbar Rleines mit bem Ernfte ber Gefinnung, mit ber Innigfeit ber Liebe ju thun, Die ben höchften Werth verleihen. Dies zu erfaffen, feine eigenthumliche Rolle im Beltenbrama felbständig zu produciren, mit bem reinften Bollen Er Gelbft zu fein ift bie Aufgabe bes Menichen, und wer bas fann ber hat bie Krone errungen und ift in feiner Beife ein Größtes."

Wenn die schone Seele in einem gesunden Leibe wohnt, dann wird die Sinnlichkeit nicht abgetödtet, sondern die Natur wird in den Geist verklärt; und daß der Leib ein Tempel und ein Organ des Geistes sei, dies zu erwirken ist das Ziel der Ghmuastif, die durch Kraft und Geschmeidigkeit der Glieder sie für den freien Dienst des freien Willens ertüchtigt und um so mehr ein Bedürfniß der Menschheit wird je mehr der Lebensberuf bald eine nur einseitige förperliche Arbeit oder bald die nur geistige Beschäftigung fordert, die den Körper so leicht verfümmern läst. Es gehört zu den erfreulichen Zeichen der Zeit daß die Turnpläte sich wieder ausgethan; ein roher Teutonismus braucht in ihnen so wenig heimisch zu sein als eine vage Neuerungssucht; daß sie aber zugleich Pflanzstätten sittlicher und patriotischer Gesinnung seien, kann ihnen nicht zum Borwurf, sondern nur zur Ehre gereichen. Daß sie auch das Schöne als Ziel im Auge haben

follten, war eine Mahnung die Friedrich Thiersch gab, als er feine Bindarübersetzung bem Turnmeister Jahn widmete.

Im Mienenspiel, in mannichfachen Bewegungen und Geberben gibt die Seele innere Regungen außerlich fund. Das häusig Biederholte wird durch Gewohnheit zum stehenden Zug, und da die Seele zugleich und zuerst leibbildende Lebensfraft ist, so wird der Körper zu einem Seelenspiegel, zu einem Symbol des Geistes, und die ästhetische Betrachtung verlangt das sichtbare Erscheinen innerer Zustände in entsprechenden äußeren Formen.

Jundchst einige Beispiele zur Erläuterung des Borübergehenben im Mienen- und Geberdenspiel. Das Erbleichen der Angst oder des Schreckens ist eine Zurücksiehung der Seele in sich, eine Flucht vor der Welt; so entrinnt dann das Blut auch aus den Ertremitäten und strömt den Herzfammern zu als ob es sich dort bergen wollte. Dagegen wie der Muth, der Zorn zum Wirken nach außen treiben, so stürzt auch das Blut hervor, braust auf und röthet das Angesicht. Auch im Erröthen der Scham wehrt sich die reine Innerlichkeit gegen eine seinhselige Berührung. Bom Lachen sprachen wir bei der Untersuchung des Komischen. Wie das Gemüth im Leiden weich wird, schmilzt, sich ausschlich, so drückt die Thräne des Schmerzes dies leiblich aus.

Bir Europäer neigen uns grußend um unfere Achtung ju bezeigen: wir buden uns vor ber eigenthumlichen Befenbeit bes andern, aber wir behaupten fur und bie eigene Burbe, indem wir aufrecht fteben bleiben, wahrend ber Drientale fie preisgibt ber fich por ben Rufen bes anbern in ben Staub wirft. Wir umarmen jemand und bruden ihn an bie Bruft gum Beichen baß wir ihn in und felbft, in unferem Bergen begen; wir febren bem ben Ruden ben wir nicht mogen, und ber robere Sinn weift gar jum Beichen ber Berachtung Die Bartie welche tiefer liegt als ber Ruden. Wenn wir eine Rauft ballen, fo machen wir bie gur Waffe; wenn wir jemand bie Sand geben, legen wir bas Organ unfere Sanbelne in bas feinige und fonnen Die freundschaftliche Berbindung ber Gefinnung ju eintrachtigem Birten nicht beffer veranschaulichen. Die befehlende Sandbemegung beutet auf bas ju Berrichtenbe bin, bie mintenbe gieht beran ober weift ab, bie fegnende fucht ein Beil von ber Sobe in feierlicher Rube hernieder und ausströmen zu laffen. Wenn Die Dustelfpannung ber Erwartung fich unangenehm aufloft, machen wir ein langes Beficht; Die Glatte ber Stirn verfundet

Die gleiche Seiterfeit bes Sinns; verbuftert er fich und giebt er fich in fich aufammen, fo lagern fich Schatten über bie gefaltete, gerungelte Stirn. Indem wir ben Ropf vorwarts neigen, niden wir bem bittend ober fragend por une Stebenben Beighung: gleich richtig marf ber Grieche ben Ropf verneinend gurud und entzog ihn ber an ihn gestellten Bumuthung; wir icutteln in biefem Kalle bas Saupt; nach Segel beuten wir bamit ein Banfendmachen, ein Umftogen an, nach Rofenfrang mare es nichts anders als bas Beidreiben einer horizontalen Linie, Die alfo bas Sichgleichbleiben, Die Richtveranberung bezeichnet; ich febe barin lieber ein Abichutteln beffen mas in uns eingeben follte.

Die Miene nun bie ein Mensch oft macht, Bewegungen bie er haufig vornimmt, laffen ihre Spur gurud, bie wiederholte Thatiafeit bestimmter Dusfeln wird immer leichter und vollzieht fich bann auch unwillfurlich, ober gibt bem gangen Rorper jene eigenthumliche Saltung und Richtung bie namentlich verschlebene Sandwerfer in Rube und Bewegung fennzeichnet. Borubergebende mirb bleibender Bug, und ber Reibifche, ber Bornige, ber wohlwollend Milbe, Beitere gewinnen fo ein beftimmtes Geprage. Und wie bie einzelnen Affecte, bie einzelnen Stimmungen und Sandlungen berfelben Seele entquellen melde im Korper bas urfprunglich bauende und organifirende Brincip ift, fo liegt auch in ber Unlage bes Leibes ichon Diefelbe Tenbeng

und Richtung porgebildet.

3d fenne Die Ginmurfe ber Bolferachen und Safenicarten und ber mannichfachen Berfummerungen bie im Dechanismus bes Naturlaufe bie Bilbung bes Leibes erfahren fann, aber für Die Aefthetit werden wir an ber Uebereinstimmung bes Geelenhaften und bes Rorpers festhalten, und wenn wir einen Mangel beffelben auch bem Individuum nicht fculb geben, fo werden wir boch immer die harmonie als bas Normale, als bas Glud ber Schönheit begrüßen. Der menschliche Runftler wird fo bilben muffen daß bas Innere im Meußeren fichtbar wird, und wenn auch lote recht hatte, ber nur bas im Raturverlauf felber Liegende in ber Geftaltung bes Leibes verwirflicht werden laft. mabrend Richte mit Carus und mir in ber Seele formgebende Lebensfraft fieht, fo mare bie bennoch eintretenbe Sarmonie bes Innern und Meußern nur die um fo größere weil munberbarere Burgichaft fur Die Ginheit alles Lebens und feinen Grund in Gott, und barauf beruht ja fur une bie Möglichfeit ber Schonheit, deren Wirflichkeit eben der für Gefühl und Anschauung geführte Beweis dieser Wahrheit ift.

Richte faat: Offenbar fest jebe geiftige Unlage ber Geele biefe in ein eigenthumliches Berbaltniß von Erregungen und von Gegenwirfungen gur Außenwelt; ber bilbenbe Runftler faßt biefe fcon urfprünglich mit feinen Sinnen anders auf als ber Tonfünftler ober ale ber gewöhnliche Menich, welcher Die Ginnengegenstände mit passiver Gleichaultigfeit in fich aufnimmt. mechanische Talent gebahrt mit angeborener Geschicklichfeit icon ursprünglich gang andere mit ben Dingen außer ihm, und mer nur einigen pabagogifchen Blid fur Die Gigenthumlichfeit ber Rinder hat, bem fonnen bie auffallenbsten Unterschiede in folden Begiebungen nicht entgeben. Das musifalische Talent bringt feines Bebor fur Die Tonunterschiebe und eine fanafertige Reble ale leibliche Begabung mit, ja eine ausgezeichnete Stimme beutet in ben allermeiften Källen icon auf mufitglifches Talent: es ift berfelbe Barallelismus ben wir amifden innrer Seeleneigenthumlichfeit und außerm Bau ber Singvogel finden, fowie überhaupt ber Körper jeder Thierart die funftlerifch vollendete Darftellung ihrer Seeleneigenthumlichkeit heißen fann. Dem Daler ift fcarffter Blid für Farbennuancen angeboren, welche bem gewöhnlichen an fich icharffichtigften Auge entgeben, ebenfo genaue Auffaffung ber Umriffe und Körperverhaltniffe, mas alles burch lebung gefteigert, aber nicht gegeben werben fann. Das mechanische Talent zeigt gleich ursprunglich ein naturliches Geschick in jederlei Sandhabung außerer Dinge, die Glieber beren richtigen Gebrauch jedes Kind erst lernen, das heißt seinen Instinct erst ins Be-wußtsein entwickeln muß, sind hier eigen prabisponirt und leichter burdwirffam für jene Berrichtungen. Der finnige Blid bes Naturforfchere leitet ibn mit urfprünglicher Sicherheit zu gewiffen Naturgegenftanden, ju Steinen ober ju Pflangen. Dies und fo vieles andere treibt mit siegender Bewalt gur Anerkenntniß baß Die geiftige Individualität, ber Genius bes Menfchen untheilbar eins fei mit feiner Organisationsfraft, bag er vom erften Acte feiner Erzeugung an im Leibe fein eigenthumliches thatbereites Drgan fich erbaue.

Stellt fich die Seele im Leibe für die Anschauung dar, so geschieht es immer in einem andern als sie selbst ift, in der Masterie, und es folgt daraus daß der Körper nicht sowol ihre unsmittelbare Wirklichkeit, als vielmehr ihr Organ und Zeichen ist, Carriere, Anbeite. 1.

und nur ale Symbol ihres Wefens gebeutet werben fann. Gine ftrenge Wiffenichaft wird bier unmöglich, ber fubjective Ginbrud berricht im Beschauer, und bie Phantafte begleitet ben Schluß pom Meußeren aufe Innere. Und hier gibt es felbst verschiebene Mittelglieber. Wie nabe liegt es bag man bie Grofe bes Geiftes in ber bes Rorpers erfennen will, und fich beshalb an ber Beroengestalt eines Raifer Rarl und Sanbel erfreut! Aber wie nabe liegt auch bie Reflerion baß geiftig thatige Naturen bem Rorper nicht bie Sauptfraft gumenben, fonbern fie fur bas 3begfe auffparen, wie benn Rapoleon, ber Mann weltumfaffender Berrichergewalt ohne bebeutenbe Leibesmaffe namentlich in ber Beit feiner aufftrebenben Benialitat mar. Feft fteht bas Borwiegen bes Ropfes bei ben Raufgfiern por ben Mongolen und Regern. und ein Cuvier, Goethe, Tallegrand, Sumbolbt, Thorwalbfen zeichnen fich burch große Schabel aus. Doch ift ein bider Ropf barum noch fein guter Ropf, man erwartet hinter ihm eine plumpe berbe Behirnmaffe, und gar häufig find feine und aefchicte Geifter, gerabe bie rechten Runftlernaturen, wie Raphael, wie Raulbach, gar nicht mit einem befonbere umfangreichen Saupte begabt, und die griechischen Runftler ber beften Beit bilbeten ben Ropf im Berhaltniß jum Rumpf fleiner als wir ihn au feben gewohnt find. 4)

Dies wird uns Borsicht lehren, wenn wir auch alle täglich Symbolik ber menschlichen Gestalt treiben, fortwährend von ansbern Menschen bald einen gunstigen bald ungunstigen Einbruck gewinnen, von bem Aeußeren aufs Junere schließen ober für Charaktereigenschaften bie ihnen entsprechenden leiblichen Jüge suchen. Es befremdet uns gar nicht, wenn Shakspere's Gasar, ber Blutarchischen Ueberlieferung getreu, zu Antonius faat:

Lagt wohlbeleibte Manner um uns fein Mit glatten Ropfen und bie nachts gut fchlafen: Der Caffius bart hat einen hohlen Blick, Der benkt zu viel, die Lente find gefahrlich.

Aber wir gehen auch wie der Dichter vom Totaleindruck aus, und daß wir diesen sesthaten ist die Hauptsache. Es kommt auf den Zusammenhang und das Ineinanderwirken der Züge au, derselbe Wund wird mit anderen Augen, mit anderem Kinn verseint ganz verschieden erscheinen, und das war Lavater's Fehler daß er zu viel isolirte, daß ihm z. B. der breite Rücken der Nase ichon für sich ein Kels der Kreundschaft war. Will man weiter

gehen und sich über ben Totaleindruck Rechenschaft geben, so wird man finden daß wie im Geistigen jede Persönlichteit das allgemein Menschliche eigenthümlich zugespist enthält, so auch im Leiblichen die Gestalt einen Mittelpunkt hat und etwas sich vorherrschend und das andere nach sich stimmend erweist. Wie in der Byramide oder dem Regel dieser Mittelpunkt als das allseitig Erstrebte in der Spise erscheint, so ist der geistigen Natur nach der Kopf das normal Bedeutsamste, das vom ganzen Körper Getragene und über ihn Gebietende; wenn der Nacken, die Schultern, die Brust, der Bauch dagegen sogleich im ersten Eindruck dominiren, so wird dieses auf sinnliche Stärke, sinnliches Behagen oder Begehren mehr als auf vorwaltende Seeleneigenschaften oder ideale Tendenzen schließen lassen.

Betrachten wir junachft ben Ropf. Sier wolbt fich ber Schabel über bem Gehirn und bilbet feine weichen Umriffe nach außen bin in feiner harten Schale annaberungeweife ab, und halt biefe Form auch bann noch fest, wenn langft ber übrige Leib zerfallen ift, fodaß er oft noch nach Jahrhunderten Beugniß gibt von bem leben bas fich unter ihm regte. Bunachft muß nun beachtet werben bag bas Gebirn fein vom Rudenmart mefentlich verschiebener Rorpertheil, fonbern nur bie hochfte Stelle beffelben ift, bie fich gleich ber Blute auf bem Stengel entfaltet, und bag Behirn und Rudenmart mahrend ihrer erften allmählichen Beftaltung im Menfchen eine Reihe von Formen burchlaufen hochft ahnlich benen welche in ben verschiedenen Thierflaffen bleibend erfcheinen. Go befieht unfer Bebirn anfangs gleich bem bes Rifches aus brei aufeinander folgenden Banglienpaaren, umgeben von garten Anorvelblättern, in benen man unschwer bie brei Wirbelbogen des Hinterhauptes, der Scheitels und Stirnbeine erfennt. Carus ergreift bier bas Urphanomen fur bie fumbolifde Deutung ber fpateren Gestalt, fügt inbeg felbit bie Bemerkung bingu, Die fich bem Rundigen fofort ale Ginwendung aufbrangen murbe, bag bas vorbere Banglienvaar an Bachethum febr balb Die beiben anbern übertrifft und endlich im Schabel bas Borberhaupt gang, bas Mittel- und Sinterhaupt großentheils ausfüllt, fobaf bie Bierhugel und bas fleine Behirn von ben beiben Benifpharen überlagert werben. Danach fann man alfo beim lebenben Menfchen aus ber Schabelform bes Mittel- und Sinterfopfs feinen fichern Rudichluß auf Die Bierhugel und bas fleine Behirn machen, ba feine Bolbungen ebenfo gut von bem großen

Gehirn ihrer Größe und Gestalt nach bedingt sein fonnen, und vielleicht ganz auf bessen Rechnung die scheinbar mächtige Entwickelung ber unter ihm liegenden Partien kommen müßte. Für ben kunstlerischen Eindruck mögen wir indeß die Sache festbalten.

Biele Erfahrungen an Menichen und Thieren machen es nun febr mabriceinlich bag bie beiben Semispharen ber Serb find mo alle Sinneseindrude aufammenftromen und bie Seele erfennenb. vergleichend, urtheilend maltet. Schwieriger wird die Bestimmung für bie Bierhügel. Carus bemerft bas Bormiegen biefer Abtheis lung bei ben niebern Thieren wie beim menfchlichen Embryo, fowie daß hier ber Gehnerv hervortritt, und bag ihre Maffe beim Beibe verhaltnismäßig größer ift als beim Manne; ibm ift bemnach ihre Begiehung auf Die Region ber bunfeln Gefühle unverfennbar. 3ch mochte aus ben ermabnten Grunden bier eber bas Draan bes bildenben Lebens in materieller wie in geiftiger Sinficht fuchen, bier ben Berd ber ben Stoff jum eigenen Leib geftaltenben Thatigfeit wie ben ber Phantafte erbliden. Befühl ift ja überhaupt feine Thatigfeiterichtung ber Seele. fonbern ihre Gelbstinnigfeit, bas Innewerben bes eigenen Buftan-Des, in welchen fie burch bie Borftellungen verfest wird mit benen fie fich beschäftigt, mogen fich biefelben auf Erfennen. Sandeln ober Bilben begieben. Das fleine Gebirn ift burch Bivifectionen als bas Draan ber Bewegung und Triebe, ber praftifden Ausführung bargetban. Die Ausbreitung ber Semifphären über bie Bierhugel und bas fleine Bebirn befundet bas Bormalten freier Geiftigfeit im Menichen und ftellt nebit ben bas Gange burchziehenden Leitungsfafern bie Totalitat bes Gehirns als ein Giniges in regfter Wechselwirfung aller feiner Theile bar, gerade wie ber Wille fich burch bas Gelbftbewußtfein vom blofen Trieb unterscheibet, und jeder Bedanke vom Willen burchbrungen Go eifert auch Carus gegen bie Absurbitat ber fogenannten Phrenologie, und fpricht von einem moralischen Efel ber ibn erfülle, wenn er bei Betrachtung ber in ihren Windungen icon gefalteten Dberflache bes Behirnes, beren jeber Theil biefelbe innere Structur hat, jeder Theil im innigften Berein jum andern fteht, jeder Theil aus einer und berfelben Sauptmaffe fich hervorbilbet, fich vorergablen laffen foll: in Diefer Stelle ftede bas Gewiffen, in jener bie Theosophie, in einer britten ber Morbfinn, Dagegen ift ihm die Ausbehnung bes Schabels überhaupt und

bie eines jeden seiner brei Wirbel im besondern von Bedeutung. Der große Schädel gibt ein gunstiges Prognostison für das geistige Bermögen. Die Entwickelung der Borderhauptswirbel in die Breite deutet auf Vielumsassen und auf eine analytische Geisteszrichtung, die in die Höhe auf Concentration und Festhalten eines bestimmten Ideenganges. Bom Mittelhaupt sagt Carus nun selbst daß es besonders entwickelt bei Menschen gesunden werde die zur Kunst oder Religion sich wenden; er weist seine Größe bei Schiller, Felix Mendelssohn, Thorwaldsen nach, und spricht davon wie sein Borwiegen zuletzt die Schwärmerei bedingen könne. So bestätigt seine Ersahrung meine obige Ansicht. Die größere Region des Hinterhauptes deutet auf materielle Tüchtigseit und Thatkraft, auf das technische Bermögen der

Ausführung.

Die Schwellungen und Senfungen welche ber Schabeloberflache ein so bewegtes Unsehen geben, entwickeln sich erft allmahlich; fie mangeln beim Rinbe, und wo bei einem Erwachsenen Die Dberflache glatt und leer fich barftellt, wird fie und eine wiblofe Ginfalt, eine geiftige Leerheit, ben Mangel innerer Ent= widelung ausdruden. Die Rinderftirn ift burch ihre einfache rundliche Bolbung ausgezeichnet, folche Form gibt auch bem reiferen Alter bann ben findlichen Topus, Bergleichen wir bie Stirn Goethe's mit ber Stirn Rant's, fo zeigt fich bei bem fritis ichen Philosophen Die Ausarbeitung ber Seitenpartien über ben Augen befonders machtig, bei bem Dichter bagegen ift die Mittellinie, bas Ginheitliche, in iconer Schwellung hervorgehoben, während bei Rant ber unterscheibenbe und analuftrenbe Berftand fcon bas Gegenfapliche in ber Gehirnbilbung jur Bafis hat. Sicherlich barf man folche Ropfe fur funftlerische Darftellung als Enpen gelten laffen, ohne bag barum eine abnliche Korm uns jum Schluß auf Die gleiche Beniglitat berechtigte. - In Bezug auf die Schwellungen welche die Angenhöhle von oben umgeben. macht Carus icharffinnige Bemerfungen. Gie fpringen besonbers fcharf hervor bei Thieren mit guten Sehorganen, wie bei ben Raubvögeln oder bei ber Gemfe; man findet fie bei Malern und überhaupt bei Meufchen mit vorwaltendem Gesichtsfinne ftarf ausgebildet. Gall ließ fie bie Behirnstellen bes Drts-, Farben-, Bablenfinns bezeichnen, vergaß aber baß gerabe bier bas Stirnbein febr bid ift und fich nicht über Gehirnwindungen, fonbern über Behirnhöhlen wölbt, und fich nach außen gerade ba hebt

wo innen bie Semispharen nach unten fich einziehen. felbft fagt: "In Bahrheit find bie Modellirungen bes Mugenhöhlenfnochenrandes auf die Entwidlung bes Befichtefinns gu beuten, nicht amar fo ale ob je hober und mehr ausgegrbeitet biefer Sfelettheil fei, um fo icharfer und ftarfer bas Muge fein muffe -- folde einfache Gleichungen fommen in ber Natur felten por! fonbern bie feelische Individualitat, ob fie überhaupt mehr burch Diefen hoben Rervensinn bestimmt und entwidelt werben follte, ob ber Menich feiner innern Richtung nach mehr gegen bie Belt bes Lichts ober gegen bie Belt bes Tone organifirt genannt werben burfe, wird baburch angebeutet; eine Berichiebenheit bie bebeutender ift als man insgemein glaubt und die wohl fich erflart, wenn man bes Dien'ichen Wortes fich erinnert, bem qufolge bas Auge ben Menschen in bie Welt, bas Dhr bie Welt in ben Menfchen einzuführen bestimmt ift. - Beigt fich bas Borherrichen bes Gefichtefinnes burch ftarfere Ausbilbung bes Drbitglrandes und burch ein gleichwie jum Schut bes Gehorgans bewirftes tieferes Burudgieben bes Augapfels, was ift naturlicher ale bag bann wenn nun gerabe ber Befichtefinn nicht ber geiftig bestimmenbe fein foll, vielmehr die Accentuirung auf ben Sinn bes Behors fallen, und ber Ton, bas Wort, bie Sprache es fein foll mas in biefer Individualität vorwaltet, nun auch bie Bilbung ber Augenhöhle fowie bas Berhalten bes Augapfels bas gerabe entgegengesette fein muffe! In biefem Rall alfo wird bie Mugenhöhle flacher werben, bas Auge wird mehr hervorgebrangt fein, und es wird bies ichon an und fur fich ben Ausbrud eines Menfchen geben ber aufhorcht, und babei bas Auge ohne bestimmt etwas ju firiren hervorrollt; mabrend ber erftere fall ichon burch ben gewöhnlichen Bug beim Scharffeben bestätigt wirb, wo wir nicht nur bas Muge jurudgieben und burch Lib und Braue beschatten, fonbern felbft wol noch bie Sand überhalten gur moglichften Concentrirung bes Lichts. Allwo fonach ein ober bas andere Berhalten bes Huges bleibend und felbft burch bie fnocherne Bilbung ausgesprochen ift, ba läßt fich voraussegen bag bie Seele biefe fonft nur vorübergebenden Acte als vorberricbende Bestimmungen empfinden muß, und wir verfteben nun marum wir fur ben Menichen mit ftarter Brauenwölbung bie fichtbare Welt mehr aufgeschloffen finden, mahrend wir andererfeits bemerten bag bem mit befonders vorliegenden Augen - unter gleich gefunder Befähigung im übrigen - Die Belt ber Sprache

und bes Tons zugänglicher zu bleiben pflegt. Ich fann sagen daß mir nie eine Individualität vorgekommen ist welche diesen Typus vollsommener an der Stirn getragen hatte als Wilhelm von Humboldt, allerdings ein Geist dem wie kaum einem andern die Welt der Sprachen sich erschlossen hatte." — Bei Musikern erscheint das Vorderhaupt an den Seiten, auf der Grenze von Stirns und Schläfensläche, gewöhnlich erhaben modellirt, also das große Gebirn nach dem Gehörgang reich entwickelt.

Bas die Umhullung bes Schabels angeht, fo fommt hier junachft bie Stirnhaut in Betracht, fie vollendet bie Schonheit Des Borberhauptes, bag es bafteht, um mit Lavater ju reben, ale "bas unverfennbarfte ficherfte Monument, bie Refibeng, Reftung, Grenze bes Beiftes." Serber fagt in ber Blaftif: "Das Leuchten bes Ungefichts zeigt fich infonberheit auf ber Stirn; ba wohnt Licht, ba wohnt Freude, ba wohnt bunkler Rummer, und Ungft und Dummheit und Unwiffenheit und Bosbeit. wenn wir Gefinnung bes Menfchen im reinften Berftanbe (fofern fie weber blos Ginn, noch fcon Charafter ift) meinen, fo ift, glaube ich, biefes bie eherne leuchtenbe Tafel. Ich weiß nicht wie je einem Anblidenben eine Stirn gleichgultig fein fann, benn hinter biefer fpanifchen Band fingen boch einmal alle Grazien ober hammern alle Cyflopen, und fie ift von Natur offenbar gebildet baß fie bas Angeficht foll leuchten laffen ober verbunfeln." Sierzu wirten offenbar bie Reftigfeit bes Schabels und bie Beweglichfeit ber Stirnhaut jufammen, bie ben Gemuthebewegungen folgt und baburch von Kalten burchfurcht wird welche eine Gefcbichte auf ihr niederichreiben. Das Leuchten im Bergleich ju den Beichtheilen bes Gefichts ruhrt von der feften weißen Rnochenunterlage ber, und wird erhöht burch ben Contraft bes umschattenden Saares und ber gerotheten Bange.

Daß borstiges Haar auf eine starre Perfönlichkeit hindeutet, weiches auf eine milde und biegsame, daß das harte mehr mannslich, das zarte mehr weiblich sei, ist eine gewöhnliche Bemerkung, die bereits Aristoteles ausgesprochen. Carus thut auch hier wieder den gludlichen Griff nach dem Kinderhaar, das hell und weich ist, wie die noch undestimmte Individualität; es färdt sich dann, und entsärbt sich wieder im höheren Alter. Erhält sich die kindliche Haarbildung, so wird das Kindliche, oder in Ermangelung einer entwickelten Intelligenz das Kindliche dadurch ausgedrückt, wobei und denn der unvergleichliche Klachskopf von

Junter Chriftoph von Bleichenwang aus Shatfpere's Bas ihr wollt fogleich einfallt. Die bunfle Farbe, Die von Rohlenftoff und Gifen herrührt, Die rothe Die etwas mehr Schwefel enthalt, laft auf ein Bormalten biefer Bestandtheile auch im Blute Das weiße Saar bes Greifes symbolifirt ben Ginn ber fich bem Undrangen ber Welt mehr in fich verschließt, mabrend bas bunfle bes Mannes fur Activität fpricht. Das volle Saar zeigt finnliche vegetative Rraft; fo lichtet es fich gewöhnlich bei fteigendem Alter und vorzugeweise geiftiger Thatigkeit. Das schlichte Saar beutet auf schlichten, bas gelodte auf schwungvollen Sinn, bas wollig frause aber, jumal wenn es verworren ift, auf wirres und unflares Wefen. Das glattgeordnete fpricht uns friedlich an, bas borftig gestraubte zeigt rohe Wilbheit. erfigunlich wie fehr ber Ausbrud eines Befichtes wechfelt wenn man einer Zeichnung verschiedene Weisen bes Saares und ber Saartracht gibt.

Fur ben ferneren Bau bes Untliges glaube ich bie Bebeutung bes Camper'ichen Gefichtswintels festhalten ju follen. Bieht man eine Linie von ber außeren Deffnung bes fnochernen Behörganges bis jum fnochernen Boben ber vorberen Rafenoffnung, und eine zweite von ber größten Bervorragung ber Stirn über ber Rafenwurzel auf ben vorberen Rand bes Dberfiefers, wo bie Schneibegabne figen, fo variirt ber hierburch gebilbete Bintel gwifchen 70 und 90 Grab; er ift fpiger bei ber negerifchen, bem rechten naber bei ber taufafifchen Raffe. Er bezeichnet bort bas Bervortreten bes Munbes nach Art ber thierischen Schnauge, hier bas Bervortreten ber Stirn und bamit bas llebergewicht ber geiftigen Befichtshalfte über Die finnliche. Der Binfel ift viel fpiger bei ben Thieren, und nimmt man hellenische Gotterbilber bagegen, fo ift hier ber rechte Winfel, in ber Natur felten, bas gewöhn= liche Dag und wirft für die ibeale Sobeit bes Brofils. Rafe, Mund bestimmen bas Geficht naber; am bedeutenbiten bas Muge burch ben Blid, boch ift auch feine Geftalt, Farbe, Bunachft bemerten wir in Begiebung auf Große zu beachten. ben Augenstern und auf bas Beige, bag binter biefem bas Bebilde ber Rerven= oder Neghaut liegt, und bag es bei bem erwachsenen Menschen größer ift als bei Rindern oder Thieren, wo ber Augapfel überwiegt. Die Griechen bilbeten gerne einen großen Augenstern, Somer nannte bie Botterkonigin banach ochsenäugig (βοώπις), aber chriftliche Maler bes 14. und

15. Jahrhunderts erhöhten ihren Engeln und Seiligen ben geiftigen Ausbrud baburch baf fie vieles Weiße im Auge feben ließen und die Sterne flein zeichneten. Gin Auge mit großem Stern und weniger Beig brudt finnliche Rulle und Rraft aus, neigt aber gegen bas Thierische, übermäßige Rleinheit bes Augensterns ift Schwäche und Berfummerung; ein Auge mit fleinerem Stern und viel Beiß beutet auf Bartheit, hohere Genfibilitat Sierau fommt ber Schnitt ber Augenliber. Beiftiafeit. ihre Spalte flein, fobag bas Auge fich nicht recht öffnet, fo gibt bas ein ichläfriges, fummerliches, mattes Ausfehn; ift fie furg und ftart nach oben gewolbt, fo erfcheint bas Auge welt aufgeriffen, und wie es an bas Rog ober ben lowen erinnert, fpricht es Muth und Energie aus; bie lange Spalte bie viel Beif zeigt, bat bamit geiftigeren Ausbrud, aber mehr nach ber Seite Des Innerlichen und Empfindungevollen, auch wol Schmachtenben hin. Die blaue Farbe bes Augapfels, gewöhnlich mit blonbem Saar vereint, ift weicher, ichwarmerifder, weiblicher, braucht aber bes Beuers nicht ju entbehren, ber milbe Belbenblic ber alten Germanen war ben bunfelaugigen Romern felbft erfchredlich. Die body mehr bie mannifche, active Augenfarbe hatten. blane Bris verfundet bie Rlarheit und Reinheit ihrer Bilbung gleich ber Blaue bes Simmels; bas Braun beruht auf Roblen-Gin reines Beig zeugt von reinem und gefundem ablagerung. Dunfle lange Bimpern erhöhen burch ihre Be-Rervenleben. fchattung die Rraft bes unter ihnen hervorleuchtenben Blides. Ruden bie Augen fehr nah an bie Rafe, ober fteben fie ju weit voneinander ab, fo wird bort bie Erinnerung an ben Bavian, bier an ben Ochfen nicht gunftig wirfen; bas Menfchliche halt Die Mitte gwifden ben thierifchen Extremen. Bas Die Stellung oder Reigung ber Augen angeht, fo ift fie beim Menschen mit geringen Mobificationen fo bag eine Linie burch bie Spaltung Der Liber magrecht eine andere burchschneibet welche bas Gesicht von oben nach unten in zwei symmetrische Salften theilt. Aber Die mathematische Strenge ber Rechtwinklichfeit murbe auch hier etwas Starres, unter bie Nothwendigfeit Bebundenes haben, und barum fteht balb ein Muge um ein Beniges höher als bas andere, bald nach innen zu beibe gegeneinander gefenft, wie bei ben Chinefen, ober gegeneinander gehoben. Die Genfung fpricht eine finnige Richtung auf bas Wirkliche und Raturliche aus, Die Bebung charafterifirt ben von ber Birflichfeit fcmerglich bewegten

Bemuthemenschen, ber über fie bingus auf ein jenseitiges Ibeales Ueber bie Augenbraue fagt Carus, bem wir bei ber Betrachtung bes Auges großentheils folgen, ihre Bedeutung rube darin baß fie bie Grenglinie ber Sirns und Sinnesregion bes Ropfes bilbet, indem hier an bem Ranbe ber Stirn etwas von ber Behaarung fteben geblieben, bie bei ben Gaugethieren bas gange Beficht bebectt; fein gezogen fundigt fie die höhere Ratur an, breit und bufchig aber wird fie ein Geficht bas fonft nicht fehr geistig gebildet ift, in bas Thierahnliche herabziehn, mabrend ihre Starte ebeln Bugen bas Beprage beroifcher Rraft gibt; Carus bat bies nicht bebacht, ber Somer'iche Phibias'fche Beus, ber mit ber Bewegung ber Braue Dlymp erschüttert, hatte ihn baran erinnern fonnen, ebenfo bas mannlich fcone Untlig Beinrich Gagern's. Carus fahrt fort: Je mehr die Augenbraue sich hebt, besto mehr behnt sich symbolift bie Gemuthes und Sinnesregion in bie bes Beiftes aus, je mehr fie fich fenft, um fo mehr ift bas Entgegengefeste ber Kall. Gelbft bie verschiedenen Seiten berfelben haben verschiedene Bebeutung, namentlich bie nach innen gefehrte Endigung beutet burch ihr fich Erheben ben Schmerz ebenso bestimmt an als bas Erheben am außeren Ende bei Genfung nach innen Die beitere Stimmung begleitet. Raturlich muß nun, ba bie Augenbraue alle biefe Richtungen annehmen fann, einiges bavon mas am meiften genbt wirb, julest bleibend werben, und hiermit wird benn auch die Bedeutung beffelben bleibend fein, und man wird bei heiteren offenen Charafteren mit vorherrschendem Gemuth ben rubig offenen hoberen Bogen ber Augenbraue finden, bei tiefen Denfern (an Newton's Tobtenmaste tritt biefer Bug befonbers hervor) mehr herabgefentte und gradlinige Augenbrauen, bei fehr Melancholischen die hochgehobene Innenendigung berfelben, und bei fehr unruhigen, die Stimmung wechselnden und gu beftigen Ausbrüchen bes Affects geneigten Berfonen eine nicht gerablinige, fondern mit mehreren Biegungen verlaufende Augenbraue bemerfen; - furg es liegt in biefem fleinen Bebilbe eine fehr tiefe und fehr mannichfaltige Symbolif, fodaß es nicht zu viel gefagt ift, wenn Berber fie ben Regenbogen bes Friedens nennt, wenn fie fanft fei, im Gegentheil aber ben aufgespannten Bogen ber Bwietracht, ber bem himmel über fich Born und Bolfen fenbet.

Die hauptwirfung bes Auges aber liegt im Blid. Schon

Berber fagt: "Jeber große Mann hat einen Blid, ben niemand ale er mit feinen Augen machen fann. Dies Zeichen, bas bie Ratur in fein Angesicht legte, verbuntelt alle übrigen Borguge und macht einen Sofrates ju einem ichonen Mann im befondern Berftanbe." Carus fucht eine bestimmtere Erflarung: "Anglyfirt man bas was man ben Blid nennt naber, fo findet fich freilich es fei bas Gefammtrefultat aller Bilbung beiber Mugen, inobefondere aber ihrer Beschattung, ihrer Richtung und ihres Glanges. Rur burch bie gang reine weit mehr als glaferne Durchfichtigkeit ber vorberen Augengebilbe und burch ben richtigen Grab ihrer Unfeuchtung wird bas geheimnisvolle Sindurchwirfen ber Innervationsftrablung, aus bem tiefen Grunde bes Auges bervorbringend und von feiner Rervenbaut unmittelbar ausgebend, möglich. welche bann bie eigene magnetische Wirfung bes Augenftrables bedingt, und eines fo machtigen Gindruds auf andere Individuen fabig ift, bag man jebenfalls mit größerem Recht als es ba heißt: "le style c'est l'homme", fagen durfte: Der Blid ift ber Menfch."

Besonders wichtig fur ben Ausbrud ber Augen ift bie Stellung ber Sehachsen. Wir neigen Die Sobenpunfte ber Buvillen etwas gegeneinander wenn wir einen nabegelegenen Bunft icharf auffaffen wollen, fobag ber von ihm ausgebenbe Strabl burch Die Mitte beiber gur Rephaut gelangt, zwei Linien, Die wir als Die Bahn bes Strahles von beiben Augenmitten aus gieben, an ber Stelle bes Begenftanbes fich fcneiben. Dies ift ber firirenbe Blid, Die Augenstellung ber Beobachter, ober bes realistischen Sinnes ber bas Befonbere fur fich beutlich erfennen und behan-Seben wir ohne einen Begenstand ju firiren unbeftimmt in die Ferne, fo laufen die von beiden Buvillen ausaes benben Strablen parallel und bies ift je nach ber Saltung und bem übrigen Ausbrud bas Stieren ber Gleichgültigfeit ober ber Blid ibealiftifcher Beschaulichfeit, Die nicht am Besonderen ber Außenwelt haftet, fondern verbunden mit einer Stellung ber Augen nach oben, fobag unter bem Augapfel bas Weiße erscheint, Soffnung, Gehnsucht, Begeisterung tund gibt. Den Gegenfat bes berglich fich ausschüttenben Ladjens von bem feinen ironischen Lächeln hat Sarleg babin angegeben, bag in ber Bewegung ber Befichtsmusteln bas Auge rubig mit paralleler Achfenftellung ichwimmt, weil es feinen Begenftand fixirt, fonbern ber fomifchen Luft barmlos fich bingibt; bagegen mer einen beftimmten Gegenstand verspottet der sixirt ihn, ebenso wer jemand liebend anslächelt. Die Achsen weintrunkener Augen neigen sich, während das erschlaffte obere Lid herabsinkt, etwas schielend zusammen, und bewirken dadurch die Doppelbilder. Ein heiterer weltoffener Sinn sucht dem Licht allseitigen Zutritt zum Auge zu gestatten, er schlägt die Liber auf und hebt durch den Stirnmuskel die Augenbrauen glatt empor; eine düstere Stimmung zieht sich in sich zurück, senkt das obere Augenlid, und zieht die Stirnhaut herab und legt sie nach der Nasenwurzel hin in dichte Falten, sodaß das Auge umschattet wird.

Die Rase tritt bei dem Menschen bedeutsam hervor, mahrend sie bei den Thieren an den Oberlieser gebunden bleibt oder bei einigen wenigen zum Gebilde des Russels wird; sie stellt die geometrische Mitte des Gesichts dar und gibt ihm dadurch leicht ihr Gepräge. Sie ist Organ des Niechens und des Athmens. Wie eine volle gesunde Brust von Muth und Lebenskraft zeugt, so schwellt ein lebhastes Athmen die Rasenslügel, gleichwie ein seuriges Ros durch die Nüstern schnauft und braust. Im Geruch vermittelt und der Dust das seine ätherische Wesen der Dinge, und die Rase die sich ihm spit entgegenstreckt, wird damit zum Spürorgan, was im Jusammenhang des Ganzen ebenso gut Borwis, Raseweisheit, als Scharssinn bedeuten kann.

Die Rindernase ift flein und ftumpf; bleibt biefe Form, fo beutet fie auf bas Unentwickelte, aber bei zierlicher Bilbung auf bas Raive und Schalfhafte. Go besonbers bei ben Frauen. Stumpfnafen find ben Regern eigen, weit weniger ben Mannern unter ben Raufafiern; wo fie bier aufgeftulpt mit weiten Raslöchern portommen, will man ihnen leere Aufgeblasenheit ansehn. Die Rafe ift überhaupt bei bem mannlichen Beschlecht größer und in ber Zeichnung fcharfer als beim weiblichen, bas fich auch geiftig nicht fo in einseitiger Bestimmtheit ausbilbet, fondern in einer harmonischen Gemuthlichkeit bleibt; eine ftarte Rafe gibt ibm ein mannifches Geprage. Das Ertrem ber fpigen Dagerfeit ober ber Didfleischigkeit beutet fich leicht; jenes ift eine trodene Spurfraft ohne Schwung, mehr auf Berneinung als auf begrundendes Erfennen gerichtet, bies eine rohfinnliche, materiali= ftifche Kulle, Die baufig auch von übertriebenem Genuß geiftiger herrührt; "nichtebeftoweniger wird jedoch bei fonft gunftiger Ropfbilbung und aufgewedtem Raturell eine Rafe biefer Art ienen Schimmer bequemer Sinnlichkeit und lebenofroben Humors über das Gesicht werfen können, welcher einen Falstaff trot seines argen Materialismus zu einer der merkwürdigken Schöpfungen des unsterblichen Dichters ausprägt," sagt Carus; in Heinrich IV. ist indes besonders Bardolph's Nase der Gegenstand des spottenden Wibes, und er gerade ist derzenige der lustigen Gesellen der wenig mehr hat als diese Nase. Die langsgestreckte gerade Form bei guter Bildung zeugt von forschender und productiver Geistesart; ist sie in der Mitte auswärts gedogen zur Ablernase der Römer, so spricht sie vordringende Energie des Willens aus, und stimmt im symmetrischen Gegensatz zu einem starkmodellirten Hintersops.

In die Mitte des Gesichts gestellt verknüpft die Nase bessen untere Partie mit der Stirn; ist nun an der Nasenwurzel ein tiefer Cinschnitt, so erscheint das Antlig getheilt und der Schädel getrennt von dem übrigen Borderhaupt; steigt sie dagegen von der Stirn in ununterbrochener gerader oder leise geschwungener Linie herab, so verknüpft sie die obere und untere Halfte zu einer sie beherrschenden Einheit. Auf dieser beruht dann die Schönsheit des griechischen Profils und sein Werth für die plastische

Idealbildung.

Nasenmenschen nennt Mehring solche bei benen die Nase ben Ginheitspunkt bilbet, ber die ganze Form beherrscht und den vorwiegenden Gindruck macht; er sieht in ihnen mehr Menschen ber Berechnung als des überwallenden Gefühls. Das thierisch Faunische und das geistig Kluge glaubt er der Nase auzusehen, und bezeichnet in letzterer hinsicht das Profil Friedrich's des Großen als ein ganz entschiedenes Nasengesicht, das jedes preußische Thalerstuck seiner Zeit die auf die ganz ungewöhnlich

ausgebildeten Rafenflügel zeige.

Der Mund nimmt bie Rahrung auf, und in ihm wird sie zugleich verarbeitet und durch ben Geschmack geprüft und genossen; der Mund dient dem Athmen, aber in ihm und durch ihn wird die Luft zugleich in jene artifulirten Schwingungen versetzt, die sich als Gesang und Sprache kund geben. Der Mund wird dadurch seigen den wir an den Dingen sinden, die Stimmung spiegeln in die sie und versehen. Er ist größer beim Manne mit dem Ausdruck vollerer Kraft als beim Weibe, das nur im Lächeln und die Zähne weisen soll; doch über sein Maß hinaus wird er zum weitausgerissenen Maul; stehen die Zähne nicht senkrecht,

sondern nach vorn geneigt, wie beim Reger, so wird er schnauzenhaft, drängt sich hervor und die Stirn zurück, und zeigt damit ein Uebergewicht der animalischen Ratur. Die Lippenlinie ist für die Schönheit des Gesichts sehr bedeutend; nach oben wiederholt sie in linderem Schwung die Doppelwelle der Linie die beide Augen nach oben begrenzt, die hier durch die Nase getrennt, bei dem Mund aber in ungebrochener Einheit erscheint; die Linie der Unterlippe präludirt die des Kinns, wie die der Oberlippe ein Rachslang aus der Stirnregion ist; so verknüpfen gerade in der Duerspalte des Mundes, die zu trennen scheint, sich im innigen Anschluß beide Grenzen des Gesichts unterhalb des Schädels, und wie die Bogen der Augenbrauen sich nach außen senken oder heben, so gehen auch die Mundwinkel mit herab oder hinaus.

Es ift menschlich bag bas Dbere bas Untere überrage, und fowie die Unterlippe vorfteht vor ber Dberlippe, fo macht bas Brofil ben Ginbrud bes Roben und Beiftlofen; ebenfo wenn ber Mund ju weit von ber Rafe herabfallt und baburch fich ben boberen Regionen gleichfam entzieht. Magere ober vollere Lippen symbolifiren die verständig feine ober trodene und die gefühlereiche, finnlich fraftige Ratur. Bon ber Erhebung ber Unterlippe bemerkt Carus noch besonders bag fie Wiberwillen und Berachtung ausbrudt; bie geiftige Erhebung über einen misliebigen Ausbrud gibt fich gleichsam barin fund bag auch bies untergeordnete Glied bes Angefichts fich aufrichtet; ber Ausbruck fann burch Bieberholung bleibend werben, und ift bann bie Diene bes Stolzes, ber Aufgeblafenheit, ber Schnödigfeit. In ber Ermattung, im Schmerz, im Beinen finten bie Dundwinfel; eine lebenbige Spannung, Beiterfeit, Lachen gieben fie empor. Der fchlaffe, melancholifche, wie ber lebenbige, freundliche Undbrud bes Besichts fann auch hierdurch jum herrschenben werben. Serber sagt in ber Blaftif: "Jedermann weiß wieviel bie Dberlippe über Gefchmad, Reigung, Luft und Liebesart eines Menfchen enticheibe; wie biefe ber Stoly und Born frumme, Die Reigheit fpipe, die Gutmuthigfeit runde, die fchlaffe lleppigfeit welfe, wie an ihr mit unbeschreiblichem Buge Liebe und Berlangen, Ruß und Gebnen hange, und bie Unterlippe fie umfdließe und trage, ein Rofenfiffen, auf bem die Rrone ber Berrichaft ruht. Wenn man etwas artifulirt nennen fann, fo ift's bie Dberlippe eines Menfchen wo und wie fie ben Mund fcblieft. Gin reiner garter Mund ift vielleicht die iconfte Empfehlung im gemeinen Leben: denn wie die Pforte so glaubt man sei auch der Geist der heraustritt, das Wort des Herzens und der Seele. Der Ausdruck: an jemandes Munde hangen; die zwo Burpurfaden des hohen Liedes die süßen Duft athmen; das Sprichwort vom verschlossenen Munde ist dunkt mich lauter Leben. Hier ist der Kelch der Wahrheit, der Becher der Liebe und zartesten Freundschaft."

Das Kinn bilbet endlich bie fefte Bafis fur bas Dval bes Befichts. Seine Gigenthumlichkeit beim Menschen befteht in ber einheitlichen Berbindung beider Unterfiefer, und daß es nicht unterhalb ber Bahne gurudweicht, woburch ber Mund Schnauge wird, fondern vielmehr hervorragt. Lavater magte fogar ben Ausspruch: Je mehr Rinn besto mehr Denich. Bon Kett umlagert und mit einem Doppelbart unten umgeben bezeugt es finnliches Behagen und weiche, wol auch phlegmatifche Rulle; hager und fpit eignet es ber geizigen, trodenen, fcarfen, fritischen Berfonlichkeit. - Befunde Bangenrothe auf voller Bange ift frische Jugenblichkeit. "Studirt man bie Beschichte ausgezeichneter Berfonen und nimmt jugleich Rudficht auf Die organischen Beranderungen ihrer forperlichen Daffe, namentlich auch inwiefern fie am Ropfe burch Abmagerung ober weichliche Fettablagerung um Rinn und unteren Theil ber Bangen fich fund gibt, fo ge= langt man zu vielfältig intereffanten Refultaten; benn mahrend Manner wie Rant, Talleprand, Friedrich ber Große auch im hoben Alter in biefen Gebilben eine befondere Magerfeit fich erhalten haben, tritt bei andern, wie Thorwalbsen und Luther, um biefe Beit eine ftarte Stoffgunahme bervor, ja felbft Feuergeifter wie Napoleon feten wol bann Daffe an; indeß zeigt boch gerade bie Tobtenmaste bes letteren, beffen übriger Rorper in fpateren Beiten febr angebrungen mar, wieber Bangen und Rinn von diefem Ueberfluß befreit, und bietet eine Grofartigfeit ber Berhaltniffe bar an Schadel und Antlig, welche vollfommen bem Damonifchen feines Wefens entspricht. Merkwurdig auch in Diefer Beziehung find die Berhaltniffe an Goethe, an beffen Leiche fcon Edermann mit Begeifterung bas Sobe, von aller übermäßigen Maffe Freie ber Organisation ruhmt, wahrend boch immer, und fo auch in hoheren Jahren, eine gewiffe gefunde Fulle an Bangen und Rinn auf jenen reichen und bequemen Bug feines geiftigen Befens beutet, welcher burch bie meiften feiner Berte, aber burchaus in fconem Dage, hindurchgeht." (Carus.) - Der Bart um Lippen, Rinn und Bangen ift ent:

schieden mannlich, er fehlt bem Castraten, und sein Anflug gibt bem Beibe einen keden oder mannischen Ausdruck; er zeigt die größere Thiersähnlichkeit des Mannes, und die Cultur welche die physische Gnergie zurückrängt, beschneidet und rastrt den Bart; Zeiten die persönlicher Kraft hulbigen, lassen ihn dann wieder wachsen, wenigstens zum Theil.

An der Seite des Kopfs sigt das Ohr; durch dieses will der Mensch sich nicht fund geben, vielmehr die Welt aufnehmen; es fehlt ihm selbst die Fähigkeit durch Spigen oder Senken des Ohrs Ausmerksamkeit oder Mislaunigkeit (demitto auriculas ut iniquae mentis asellus sagt Horaz) anzukundigen, wofür andere Mittel zu Gebote stehen. Seine Größe gefällt, wenn sie der Rase gleich ist. Das zu große odere Ohr erinnert an Esel oder Hasen, das spige ist faunisch. Feine Durchbildung der Muschel zeigt daß die Natur auf das Ohr Sorgfalt verwandt, den Leib für das Gehör, für die Weltaufnahme, für Musik organisirt hat. Hier psiegt die Muschel dann auch etwas vom Kopf abzustehn, während sie sonst am Schädel anliegt. Bekannt ist Windelmann's Bemerkung daß in den griechischen Bildwerken die Ohren mit besonderer Sorgfalt gearbeitet sind, sodaß man die Copien späterer Zeit daran erkennen kann daß weder die Windungen zierlich sind, noch das Knorpelartige im Marmor wiedergegeben ist.

Immer muß ich wiederholen daß nicht der einzelne Theil für sich spricht, sondern das Jusammenwirken aller im Angesichte, daß deshalb durch das eine wieder gut gemacht werden kann was im anderen minder gunftig war, und daß zulest die Freiheit und Arbeit des geistigen Menschen sich von dem leiblichen mehr und mehr unabhängig sest, was aber dann wieder in einem Ausdruck

erfcheinen wird ber auch gemeine Buge abelt.

Jedermann erinnert sich wie ein und basselbe Gesicht verschieben nach den Seelenstimmungen aussieht, und das gewöhnliche bald abschredend verzerrt, bald wunderbar verklart erscheinen kann. Mehring hat dies so ausgedrückt daß jeder neben dem Werkeltagsgesicht auch ein Sonntagsgesicht und eine Caricatur seines Gesichts in sich trage. Das erste ist das Gesicht bei dem täglichen Handeln und Leiden, das den Handarbeiter von dem Bummler, den Gelehrten vom Genußmenschen unterscheidet. In der erhöhten Stimmung durchgeistigt das Ideale die sinnlichen Kormen, alles Gedrückte oder Mühsame verschwindet, und eine selige Harmonie ist über das Ganze ergossen. Bricht dagegen das Dämonische im Menschen hervor, zeigt sich das Böse in nackter Gestalt, so kann es das Angesicht die zum Entsepen verzerren.

Bo eines ober bas andere biefer beiden Befichter oft vorfommt,

da werben fie im gewöhnlichen nachflingen.

Durch Mund und Dhr ermöglicht fich bie Sprache. Wie fie bie unmittelbare Offenbarung bes Gebantens ift, ber fich in ihr erzeugt, fo wird auch ihre Erscheinungsform charafteriftisch. baß ich bich febe, fagte Sofrates. Bie jeber Menfch innerhalb bes Gattungstypus und ber Nationalphysiognomie boch fein eigenes Geficht hat, fo fpricht jeber nach ben Gefeten ber Grammatif in ber Beife feines Bolts auch feine eigene Sprache: in ber Bahl und Bragnang ber Borter, in ber Berbinbungsgrt, im Ton zeigt fich geiftige und finnliche Individualität. Beginnen mir mit bem Meußeren, fo unterscheibet fich ber Mann burch Rraft und Tiefe ber Stimme vom Beib; im boben Alter wird Die Stimme ichwach und beifer, fie verliert ihren Rlang mit ber frischen Geschmeibigkeit bes Organismus. Der gebehnt und fcblafrig Rebenbe zeigt langfamen Gebanfengang und Phlegma; mer fortwährend poltert als ob er im Affect mare, bei bem ift biefer in einer barichen Gemuthsart bleibend geworben. fein Beruf wie bem Ratheberrebner jum icharfen Accentuiren ber finnschweren Worte bringt, ber wird bies im Leben beibehalten. aber auch in feinem Denten felber bavon geleitet merben. Cbenfo wird ernfte ftrenge Gemeffenheit, wird weiche fcmelgende Singebung in ber Saltung und bem Rlang ber Rebe vernehmlich. Die gezierte Sprechweise befundet ein affectirtes Befen ber Seele. Der Rlang ber Freude ift heller und hoher, bie Bewegung ber Stimme ift fcneller, ber Ernft, ber Rummer, bie Trauer reben gebampfter, langfamer, in tieferem Tone. Monotonie und Wechfel ber Stimme bruden aus wie beibes in ber Stimmung ber Seele liegt. Die Ordnung und Berflechtung ober bie Unordnung ber Bebanten, ber hiftorifche Beift, ber bie Gate einfach aneinanberreiht, und ber philosophische, ber fie als Grund und Folge gu verfnupfen liebt, alles bies spiegelt fich in ber Sprache. geiftiger Ion erinnert an ben Blid. Dag bie Sprache bie Bebanten nicht verberge, wie ber frangofifche Diplomat fagte, fonbern baß nach beutscher Art ein Wort ein Mann fei, beuten wir an, wenn wir von Rebe ben Ramen bes Redlichen ableiten, welcher benft wie er fpricht, ehrlich und überzeugungstreu lebt. eignet bann ber offene bergliche Ton, ber bie Ueberzeugung bes eigenen Gemuthe auch überzeugend fur andere macht. befannten Ausspruche bag bas Berg berebt mache, bag Berebfamfeit eine Tugend sei, sie gelten auch für jene unnachahmliche Klangfarbe ber Stimme, welche unverkennbar bie Wahrheit und Wahrhaftigkeit von ber noch so gewandten Sophistif untersichebet.

.Carus nennt die Sprache ein luftiges Abbild bes gefammten Menschen, und Lavater fagt: "Wer fein Dhr jum Beobachten gewohnt hatte ber wurde por bem Bimmer einer Befellichaft von Berfonen, die ihm gang unbefannt maren ober bie fogar in einer ibm gang fremben Sprache fprachen, fcon viele Gigenschaften ber Rebenben genau bestimmen fonnen. Der Ton ber Sprache, Die Articulation fammt ber Schnelle und Sohe ober Tiefe, alles darafterifirt gar fehr, und bie Sprache ober ber Ton ber Berftellung, ja auch ber feinften, ift biefem geubten Dhr fo ausnehmend merklich, baß fich beinabe feine Berftellung fo leicht entbedt als bie ber Sprache, obwol biefelbe fehr weit getrieben Aber wer will biefe unendlich nuancirten Tonmerben fann. arten mit Beichen ausbruden? - Wenn ich einen Menichen burchaus im geraden Ton, bem ber gangen Redlichkeit, die burchaus jebe Rebenabsicht, bie nicht offenbar fein foll, respuirt, reben bore, in diesem fo feltenen Ton fprechen hore, fo hupft bas Berg in Freuden und ift in Berfuchung auszurufen: Das ift eine Stimme Gottes und nicht eines Menschen! - Und Schande bem ber biefe allerhabenfte Raturfprache nicht verfteht; gewiß wird er Gottes Sprache meber in ber Ratur, noch in ber Schrift, noch in feinem Bergen verfteben."

In Bezug auf den Stamm des Menschen, Hals, Brust, Bauch und Rüden, können wir wieder der Kührung von Carus solgen; ich versuche das Wesentliche, mit dem ich einverstanden din, kurz darzustellen. Wie bedeutungsvoll der Hals für die Charakteristif ist seuchtet sosort ein, wenn wir bedenken: er zeigt wie der Mensch — nach Herder's Wort — sein Haupt und Leben trägt. Er enthält den oberen Theil des Rüdenmarks und damit die Communication sämmtlicher Nerven des Stammes mit dem Gehirn, er enthält die Luste und Speiseröhre; seine Rückseite erscheint mehr für das geistige, seine Vorderseite für das leibliche Leben bedeutungsvoll. Die Einfügung der Kehlgegend in die Brust, des Nackens in die Schultern ist dabei in Linien und Klächen für Anmuth und Holdseligkeit namentlich dei den Frauen bestimmend. Im Hals des Farneseschen Hercules prägt die starke Muskulatur des stiermäßigen Nackens mit ihrer straffen

Stredung bas Thatfraftige und Sartnadige ber Athletennatur vortrefflich aus; fein, fchlant, gerundet mit leicht hervortretendem Rebifopf ift ber Sale Raphael's auf bem felbitgemalten Portrat, bas Bindifch-Sanguinifche bes Temperaments, bas Genfuelle ber Constitution und bie Schonheit bes Gemuthe in ben vom Saupt auf die Bruft ebenmäßig fanft berabgefchwungenen Linien Dem Beus gibt ber Sals bie breite großartig eble ausbrudenb. Bafis für bas gewaltige Saupt, Die icone fühne Dustelschwellung beutet beim Apollo von Belvebere auf bie begeifterte Thatfraft und Siegesfreube. Rurzhalfige Thiere zeigen Starte und Schwerfälligfeit, langhalfige find leicht und beweglich; ber weibliche Sals ift schlanker und garter als ber furge gebrungene bes Mannes; banach urtheilen und bilben wir. - Scheibler fagt wol beshalb in seiner Pfychologie baß Selben furghalfig feien, weil ber lange Sale Ropf und Bruft, Ueberlegung und Muth ber Ausführung auseinanberrudt; Alerander ber Große und Goethe's Egmont find aber bei allem Selbenthum fo gemuthvolle phantaftereiche Menfchen, bag ihnen ber freie fchlante Sals wohl aufagt.

Fefte Saltung bes Rudens bezeichnet bie auf eignem Schwerpunkt bes Charaftere rubenbe Berfonlichkeit, bie bin und ber schwantenben Seitenbewegungen bes Rudgraths zeigen einen unfteten ichlottrigen Beift. Der gefrummte Ruden ift Unterwürfigfeit, bie es oft nicht fo meint, und barum bie frommelnbe Ropfhangerei und Tartufferie bezeichnet. Das reizende Mustelfpiel bes Rudens bewunderte noch taftend ber erblindete Dichel Ungelo am Torfo bes verflarten Berafles; in fcmellender Beichheit ift es bei Frauen finnlich fconer, burch bie flar bestimmte Entwidlung am Manne aber geiftig bebeutenber. Eine Berun= ftaltung bes Rudens bringt eine Berichiebung ber gangen Bilbung mit fich, und ruft in ber Seele Die Erbitterung ober ben Sumor barüber hervor. Der launische, ironische Charafter, ber fcharfe Wis fo manches Budlichten ift ber Bolfsbeobachtung nicht entgangen, und in ber Aefopherme ift bie Wechselwirfung bes verfrummten Rorvers mit bem fatirifden Beifte von einem antifen Runftler febr aut bargeftellt; ebenfo in Richard III. von Chaffpere.

Die Bruft brudt bie gemuthliche Lebensfülle ber Personlichsteit aus. Schon Herber schreibt in ber Plastif: "Wie auf ber Stirn Gesinnung herrscht, so birgt die Bruft bie ebeln Eingeweibe und ist ihr Zeuge. Ein Mensch von freier Bruft wird in aller

Welt für frei und ebel gehalten, er fann bod athmen. pectus hirsutum, ber eherne Banger um die Geele, ift aller Nationen Sprichwort; bagegen bie aufammengeflemmte, feuchenbe. icon von Ratur fich verbergende Therfitesbruft auch ein naturliches Organ ift von eingeschloffenem, jufammengefrummtem, friechendem Muthe. Befannt ift bag au biefer Diebildung nichts fo fehr beiträgt ale bas liebe Gibleben, bas arbeitenbe Rriechen Bagend ichwebt bas Berg in feiner engen auf ber Bruft. bebrudten Sohle. Belder Freund ber fein Saupt an eine folde Bruft lebnen und fagen fonnte: Du bift mein Feld! - welcher bulflofe Unterbrudte ber fich an ihr aufrichten fonnte und fagen: Du bift meine Buflucht." Carus fest bingu: "Die normal großere breitere machtigere Bruft bes Mannes tragt offenbar bas Symbol einer gro-Beren Rraft bes Charaftere und eines mehr leuchtenden Muthes, mahrend bie gartere engere Bruft bes Beibes fo viel mehr nur bie Dulberin bezeichnen wurde, truge nicht wieber ber an ihrer Außenflache icon fich wolbende Bufen Die ebelfte Beziehung auf bas Gefdlecht und bas unverfennbare Siegel ber Liebe. (Rament= lich auch bas fich Erschließen bes Weibes in ber Mutterliebe burfte hier zu erfennen fein.) Darum alfo ift es bag wir nicht mehr einem Befen unfer ihm guftrahlendes Gemuth, unfere Liebe bezeichnen fonnen als indem wir es an bie Bruft bruden; barum find hundertfältige auf Bruft und Berg fich beziehende Redensarten in bie Sprachen übergegangen um bas Regewerben ber Reigung wie ihren Gipfelpunft ju bezeichnen, und eben barum weil die Begiehung amifchen Bruftbau und Gemuthleben fo innig ift, wird man nun auch verfteben marum foggr Menberungen Diefes Baues, insoweit fie burch Rrantheiten hervorgerufen werben. wefentliche Umftimmungen, awar nicht in ber Scharfe des Beiftes, wohl aber in ber Art bes Gemutheauftandes hervorzubringen vermogen."

Liegen unter ber Bruft die beiben Herbe bes Blutlebens, Herz und Lunge, so bedt die Haut bes Bauchs die Eingeweide welche der Ernährung des Leibes dienen; das Grübchen des Nabels gibt noch den Punkt an wo der Mensch im Schose der Mutter verdunden mit ihrem Organismus erwuchs. Dide Fettsanlagerung zeigt das Behagen des vegetativen Lebens; die flacernde Gemüthsstamme leidenschaftlicher Naturen pflegt sie aufzuzehren, phlegmatische Nuhe aber und ein sicherer Gleichmuth im Genuß sie zu begünstigen. Das Beden umgibt seitwarts den Bauch; um der Mutterlichkeit willen ist es breiter beim Weibe

und so kündigt die Hüftenfülle bessen seruelle Productivität an; einer Pallas Athene, der jungfräulichen Göttin der Weisheit, sehlt sie darum, und tritt bei Mannern ein, wenn sie mehr weiblich weich gebildet werden, wie Dionysos. Die Sexualorgane
des Mannes wenden sich nach außen, seiner Activität gemäß,
während sie bei dem Weibe im Innern umschlossen bleiben, und
damit wieder dem Geheimnisvollen und der schamhaften Zurudgezogenheit des jungfräulichen Gemüthes entsprechen, das auch
dem reinen Weibe in der Ehe bleibt.

Wie bie unteren Gliedmaßen am Stamme bes Leibes gu feiner Fortbewegung bienen, fo besonders bie oberen jur Bollftredung feines Willens, und wie elend mußten wir fein ohne Arm und Sand, oder vielmehr wie mangelhaft bliebe unfere geis ftige Entwidlung ohne fie, fo fehr bag ber alte Streit gwifden Galen und Anaragoras in unfern Tagen awifden Bell und Berbart wieder auflebte, von benen feltsamerweise bie Bhilofophen behaupteten ber Menid, fei bas flügfte Gefchopf weil er bie Sand habe, die Naturforscher aber bie Sache richtiger fo ausbrudten bag in ber Bernunftbegabtheit bie Sand mitbebingt Der Dberarm ift bas eigentliche Bewegungsorgan, bie Musteln von Bruft, Schulter und Ruden wie bie bes Unterarms fegen bier an und fo bekundet er vorzugsweise bie phyfifche Rraft, beren enger Busammenhang mit bem Muth und ber Energie in die Augen fallt. Es ift menfchlich bag ber Oberarm langer fei ale ber Unterarm, mahrend berfelbe bei ben Affen und Klebermaufen furger ift und bei ben anbern Bierfugern gar nicht als freie Gliedmaße aus ber Bruft hervortritt, fonbern von ihrer Bebedung mitumfoloffen bleibt. Der Unterarm enthalt bie Bewegungsmusteln für bie Sand, er ift baburch reicher und feiner gegliebert, und praludirt ben Charafter ber fich bann in ihr entschieden ausprägt; bier entwidelt fich ein bas Gefühl machtig ergreifender Liebreig in ben weichschwellenden weiblichen Formen, hier zeigt fich ftraffere felbftherrichenbe Starte in bem feften Gefüge bes Mannes. Raber bemerkt noch Carus: "Man beobachte ben rauben fonnegebraunten langen ftarfen Borberarm bes groberen Sandarbeiters und ben mageren gebehnten edigen bes gewöhnlichen Schreibers, ben fraftigen und body fein gebilbeten bes Birtuofen, ben fchlanten weichgerundeten ber iconen Frau, ober ben vertrodneten vergilbten mit fpitigen Elnbogen ber gantischen Alten, und eine gange Reihe symbolisch verschiedener Formen wird und entgegentreten."

Die Sand ift fo reich an feinen Anochen und Musteln und an ben Fingerspipen verzweigen fich fo fehr bie gartfühlendften Rerven, baß fie fich baburch als Organ ber Bewegung und Empfindung zu erfennen gibt. Rein Thier zeigt fie in ber flaren Entwidelung wie ber Menfch; balb fehlt bie Fingergliederung, und Die Sand bient gleich bem Fuße nur jum Beben, und ift mit bem Sorn bes Sufes umzogen, ober mo bie Glieberung eintritt, endigen die Kinger in die harten Rlauenspipen bes Raubthieres, bie wohl geschickt find ihre Beute ju paden, nicht aber ber taftenden Empfindung bienen, bie uns fo wichtig ift bag wir ihr hauptfächlich bie finnliche Gewißheit einer Außenwelt und Rorverlichkeit verbanken. Bei bem Menschen legt fich ber Nagel nur wie eine bunne Blatte haltgebend über bas Rerven= und Mustelgeflecht ber Fingerspipe, und erleichtert bas Ergreifen fleiner Gegenstände. Rein Thier hat einen Daumen, und wie fehr alles Befchid ber Sand fur ben Dienft bes Beiftes auf bemfelben beruht, brudten bie Griechen ichon im Namen Gegenhand (avrixeip) aus, die Lateiner leiteten ihr Wort pollex von pollere vermogen ab; wie Sand bas Symbol ber Macht ift und Gott felbft die hochfte Sand heißt, fo bezeichnet die Rraft bes Daumens bie Herrschaft, und bag man jemand ben Daumen auf bas Muge halte, brudt bie volle Bewältigung aus. Finger find bie geschickteften thatigften Glieber; fie nicht mehr regen fonnen ift bas Beiden ber Leblofigfeit. Mus ben Linien ber Sandflache wollten frühere Jahrhunderte bas Gefchid bes Menschen heraustefen; fie find bie eingegrabenen Spuren berjenigen Bewegungen welche bie Sand von fruh am meiften übte. Die weiche warme feuchte Sanbfläche wird wie die harte falte unempfindliche trodene auf bie burch bas gleiche Bort bezeichnete Bemuthebeschaffenheit gebeutet.

Den ersten entscheibenben Schritt für bas Berständniß ber Handsymbolik that ber Franzose d'Arpentigny; ihm folgte Carus. Ganz einsach ergeben sich vier Hauptunterschiede: die elementare, nicht bestimmt entwickelte, dann die für die bewegende Thätigkeit, dann die für das tastende Empfinden, endlich die diesen Gegensah harmonisch ausgleichende Hand. Die Kinderhand bietet den Ausgangspunkt der Betrachtung; die männliche ist dem Geschlechtsscharafter gemäß mehr motorisch, die weibliche mehr fensibel. Die

elementare Sand hat die größere, fowol langere als breitere Sandflache, bie Finger find furz und bid, die Bilbung ift grob und fleifchig voll. Gie bient gewöhnlich einem berben, aber wenig mobellirten Schabel, fie ift bie Sand ber Maffe, fie ballt fich jur barten Rauft; Die Reftigfeit und Bebarrlichfeit, aber auch Die Robeit bes Bolfs wird burch fie reprafentirt; ber Beift ber fie lenft, wird felber etwas fcwerfällig im Begreifen und nicht fehr gartfühlend, aber mäßig und tuchtig fein. Die motorifche Sand ift fart an Anochen. Musteln und Gebnen, von vierediger Sandfläche; unter ben Kingern ift ber Daumen mit vollem Sie fündigt Wirfungebrang, Willens-Ballen ausgezeichnet. macht und ausbauernbe Thatigfeit an. Gie eignete ben alten Romern. Wie fie bei Mannern, fo fommt bie fenfible Sand am meiften und reinften bei Frauen vor. Diefe bat gartere Gebilbe. ift mehr nach ber gangenrichtung entwidelt, und ber Daumen ift verhaltnismäßig fleiner als bie übrigen Finger, an beren fliegenben Umriflinien die Ausbiegungen ber Gelenke minder bervortreten. Das fanguinifche Temperament, ber burch Gefühl und Phantafie besonders begabte Beift bebienen fich ihrer: "Ein Charafter wie Goethe's Taffo murbe ohne folche Sande gar nicht au benfen fein." faat Carus; fie findet fich mehr bei Stalienern und Frangofen, b'Arpentigny mochte bie Leichtigfeit und ben pittoresfen Schwung ber frangofischen Truppen von ihr ableiten. Die motorifche Sand ift mehr im Norben beimifch. Die ibeale Sand wird bie ber ichonen Seele fein, in welcher Gefühl und Bille, Berftand und Phantafie im Gleichgewicht fteben, und ber fünftlerifche Trieb bas Leben entwidelt und jum Ebenmaß gestaltet. Die Sanbflache ift etwas langer ale breit und nur mit einfachen größeren Linien gezeichnet; Die Finger find ichlant, oben fein gerundet, ber Daumen von mittlerer Starfe.

Her fommt nun in Betracht daß die Arbeit stets die Hand sehr modisicirt, daß sie durch anstrengende Beschäftigung derb, hart, schwielig wird, und beshalb oft die ursprünglich freie Anslage der Hand nicht zur Entwicklung kommt, sondern breit, knochig und sehnig wird, während der Geist und das Gemüth sich in ihrer Innerlichseit ideal ausbilden. Die Hand des Tischslers wird eine andere als die des Schusters, die des Baders eine andere als des Fleischers, die des Schrifftellers eine andere als des Maurers, des Mussiers eine andere als des Schiffers. Die Hand "die Samstags ihren Besen führt," ist nicht die der

aristofratischen Mobedame. Der barstellende Künstler wird bies besonders berücksichtigen. In der Hand prägt sich die Hand-lungsweise aus; die gewohnte Thätigkeit wohnt sich in sie ein. — An Naphael's kreuztragendem Christus (lo spasimo di Sicilia) bewundern wir die ideale Hand, der Krieger der ihn am Strick emporreißt, thut es mit roh motorischer, die theilnehmenden Frauen zeigen die senstle Hand. Bon dem tressichsten Bilde in dieser Hinsicht habe ich früher sichon gesprochen und erwähnt wie Tizian das gemeine kniffige Wesen des Phariscers durch die ectige, in den Gelenkknochen schaft markirte Hand, die den Jinssproschen hält, und die reine Seelenklarheit und milde ruhige Weisheit des Heilandes durch die so schlicht bewegte, klar entsfaltete, ebel geformte, seelische Hand desselben symbolisitet hat.

Des Menichen Statur und Geftalt ift endlich wefentlich burch fein Steben, burch bie Art wie er fich ftellt bebingt. feinen Willen richtet er fich auf, und ber Rudgrath balt bie Richtung ber Beine ein, und trägt bas aufwarts gewandte Die Ropfbilbung, ber freie Gebrauch ber Glieber. Sinne und Stimme hangt fo fehr mit ber aufrechten Stellung jufammen, bag Berber fie von ihr ableitete, Rant aber mit Rug Die Sache umwandte und burch Bernunft und Billen ben Men= ichen aufgerichtet werben ließ. Stand und Stellung bezeichnen bas was ber Menich fich im Leben ichafft und behauptet. Lage bagegen basjenige Berhaltniß in welches er mehr unbewußter= weise burch die Stromung ber Beltauftande und beren Begiebung ju feinen eignen gebracht wird. Im Schenfelbau liegt bie physische Größe bes Menschen; die Lange bes Oberschenkels ift wie beim Oberarm wieber bas vorzugsweise Menschliche. und Juden find furgichenflig, die letteren es vielleicht burch ben langen Drud geworben, "ber ihnen bas gebogene Rnie aufzwang und ben Typus ber Untergliedmaßen verbarb." Bas bie voll= ichwellende Suftenbreite bes Beibes bas ift bie Mustelftarte ber Schenfel beim Mann. Die Bilbung bes Unterschenfels mit fraftigen Babenmusteln, ichlanten Gehnen und feiner Beriungung bes Beine zeigen eine Clafticitat, bie ben schwungvollen Gang vermittelt und bamit auf eine abnliche geiftige Bewegung hindeutet. Rur bas menschliche Knie gestattet bem Dber- und Unterschenkel bie gleiche fenfrechte Stellung; barum ift biefe aber auch fo charafteriftifch, fobag in die Rnie ju finten ein Berabfinten jur Thierabnlichfeit, eine Saltungelofigfeit, Schlottriafeit und Unterwürfigfeit ift, die fich mit der Burde des Menschen schlecht verträgt. Wie ftrahlt die Siegesbegeisterung des Belvedereschen Apollo's auch aus den schlanken Beinen hervor, die ihn emporzuschwingen scheinen, während der Farnesische Hercules auf seinen muskelberberen Schenkeln den sesten Stand behauptet und durch sie die Mühe und Arbeit des Erdenlebens im Unterschiede

von jener leichten Götterjugend ausbrudt!

Burmeister behauptet fogar bag bas Bein und vorzugeweise ber Ruß es ift welcher ben Menschen goologisch am besten von ben Thieren unterscheibet, weil nirgende mehr ale gerabe an ihm Die forverliche Eigenthumlichkeit bes Menschen bervortrete. fein Theil feines Leibes fich weiter von ben entsprechenden Formen ber Thierwelt entferne. Rur ber Menich ift ein 3weifufler, und Diejenige Korm feines Rufes nennen wir ichon, welche uns am wenigsten an thierische Kormen erinnert. Der menschliche Ruß befdreibt einen rechten Bintel gegen bas Bein, welches auf ihm ruht, aber nach außen bin macht die geschwungene Linie ber Ferse und mehr noch ber Bogen bes Reihens ben Uebergang. nicht die gange Sohle berührt ben Boben: ber Argber fagt foggr daß unter bem Rug bes Abeligen ein Bach burchfließen fonne; sondern nach hinten stemmt fich bas Sadenbein, nach vorne ber Ballen mii ben Beben auf die Erbe, in ber Mitte bazwischen aber find mehrere Anochen feilformig aneinander gefügt, fodaß der Tuß einen aus feften Berfftuden gufammengefesten Bogen barftellt, ber fich von beiben Seiten emporwölbt, fodaß die Tragfraft der Unterlage erhöht und von ber Mitte auf die Enden verlegt, bem fuß felber aber eine größere Beweglichkeit ermöglicht ift. Bierfüßern ruht die Laft bes Körpers beim Geben immer auf vier Stugen, bei bem Menichen muß ein Ruß fie tragen und beshalb fie vertheilen. Die Barentage, bem menschlichen guß fonft verwandt - benn auch ber Bar geht auf ber Goble, nicht auf ben Beben ober Mageln, wie viele andere Thiere -, ift ein Blattfuß, und folder ift beim Menfchen unschon, indem er jugleich ben Trampelgang veranlaßt; außerbem ift ber Barenfuß breiter, und die große Behe kleiner als die übrigen. Run ift gerade die Innengebe diejenige welche bei ben Thieren am erften fehlt und verfummert wird, bei bem Menichen aber bie andern an Starte übertrifft, fodaß Burmeifter meint fie als die allermenschlichfte Form bes menfchlichen Korpers ansehen zu burfen. Ift fie zu flein und ber Saden ju fury, fo verliert unfer guß feine menfchliche Schonheit.

Doch ift die Linie die ihn nach vorne umgrenzt, bann am wohls gefälligsten, wenn die zweite Zehe etwas über die erste, die allers dings absolut größer und viel stärker ift, nach außen hervorragt,

und fo ein Bogen ben Fuß umfdreibt.

Die Affen haben im Ruß baffelbe Rnochengerufte wie ber Menfch, aber die große Behe ftellt fich wie ber Daumen an ber Sand ben andern gegenüber, Die Affen find eigentlich Bierhander, meniger jum Geben ale jum Baumflettern gofdidt, und barum find auch die Beben fingerartig lang und jum Greifen geeignet. Die bintere Affenertremität ift fcmaler als ber menschliche Ruß und wölbungslos platt wie ein Sanbruden, fie bient nicht als Stute, fondern ale Salter bes Rorpers, indem fie Mefte umflammert. Lange ichmale niedrige Ruße find affenmäßig baglich. Alber barum burfen fich bie Beben nicht ju fehr verfurgen, bie Wolbung nicht zu fteil anfteigen, weil fonft bie borizontale Ausbreitung gegenüber ber Berticallinie bes Beines fehlt, und ber Fuß fich bem plumpen Clefantenpebal als Klumpfuß nähert. Chinefinnen burch Ginpreffen folche Elefantenfuße fich anbilben und die Kingernagel frallenartig machfen laffen, zeigt ihren afthetifchen Ginn auf fehr niedriger Stufe. "Der flache Tufruden bat die Breite ber Sohle gur Kolge, er treibt Die Kerfenknochen auseinander und mahnt an den Blattfuß; ber gewölbte Fugruden gieht bie Kerfengegend aufwärts, verschmälert baburch ben Saden und gibt ben nach vorn fich ansegenden Zehen eine schmälere, weil gebogene Unfatfläche. Go wird ber Ruß jugleich bogenformig gewölbt und fchmal, Gigenschaften bie im Bereine feine menschliche Schonheit bestimmen." Go Burmeifter, ber in feiner Fußbegeifterung ben iconen fuß zu bem werthvollften Schonheitegeschenke bes Simmels macht, weil feine Form die bauerhaftefte und unveranderlichfte fei, ba fie nicht burch bas Beranderliche. Musteln und Kett, wie am Urm ober im Beficht bedingt wird, fondern auf dem Dauernden, ben Knochen beruht, und von Abmagerung ober Kettanhäufung am wenigsten berührt wird. Co ruft in Goethe's Wahlvermandtichaften Charlottens iconer Rug, einft erfannt, lange vergeffen, nun nach vielen Jahren in ungetrübter Berrlichfeit wiedergefunden, Die alte Leibenschaft Eduard's mach, und die Getrennten finden fich wieder im Anschauen ber Geftalt bie fie icon einmal entzudt batte.

Bortrefflich fur unfere 3wede ift Burmeifter's weitere Erörterung: "Die Seele bes Menfchen wird nicht im Buftanbe ber Rube erfannt, benn auch ber Traum ben fie ichlafend traumt ift eine Thatiafeit; Die Seele thut fich fund im Schaffen, im Bewegen. ihre Natur ift producirend und verrath fich im Broduciren. auch im Rufe: ber plumpe ungeschlachte Bang zeigt ebenfo ficher eine gemeine Natur an wie ber zierliche und graciofe ben feinen und gebilbeten Mann, bie liebenswurdige Rrau. Der Stole, ber Sochmuth, die Bermeffenheit wodurch verrathen fie fich beutlicher im Meußern ale burch bie Art bes Auftretens, bes Gebens; bie Demuth, die Milbe, Die Sanftmuth wer erfennt fie nicht icon am Schritt bes uns Begegnenben? Ferner Muth und Entichloffenbeit wie entschieden werben fie burch bas feste mannliche Auftreten verfundet (.. bie Blinden in Genug fennen meinen Tritt" fagt Schiller's Fiesto) - Feigheit und Baghaftigfeit in benfelben Graben burch ben unfichern fcblotternben Gang bes Borgeführten. Aller Seelenabel, alle geiftige Berborbenheit ift im Fuße fichtbar. poraugsweise jene herausfordernde Frechheit, welche ben Uebergang bildet von ber Sobe jur Tiefe ber menichlichen Seelenzuftanbe. Bie feine Erscheinung an einer gangen abgeschloffenen Berfonlichfeit außer Begiehung bleibt, fo auch nicht ihr Bang. Er ift als Die alltäglichfte häufigfte uud immer wieberholte Berrichtung gerabe basjenige Begehen bei welchem ber Charafter bes Begehenden am öfteften berührt wird und beshalb am beutlichsten fich ausspricht. Das Geben aber ift Thatigfeit bes Fußes und nur bas Schreiten Thatigfeit bes Beines. Wir heben und fenten unfern Rorper auf bem fuß indem wir geben, und bedienen und feiner ale bes wichtigften Mittels bie Bewegung zu vollenden. Darum wird er ber entschiedenfte Ausbrud ber Art unserer Bewegung, und biefe Urt ift nur ein Stud unferer gangen Urt, nur eine bestimmte Form bes Ausbrucks unferer gangen Berfonlichkeit, unfere Charaftere. Der guß reprafentirt alfo auch barin ben Menfchen am erften und am beften, er ift auch von biefer Seite genommen fein wefentlichftes (?) Merfmal, b. h. fein Rennzeichen, und eben beshalb ein fo wichtiger Gegenstand fur bie Beobachtung."

Der schmale Frauenfuß ift fur bie leichte schwebende Bewegung, der breitere des Mannes fur ben festen Stand und sichern Gang am geeignetsten. Durch den Tang, die freie Entfaltung des Bewegungstriebes um ihrer selbst und um der Schönheit willen, wird ber Auß in das Gebiet der Kunft bereingezogen.

Wenn Stellung und Saltung bes Menschen auch hauptfächlich auf ben Beinen ruht, fo fest fie fich bod burch ben gangen Rorper

fort, und zeigt ben Bebrauch welchen ein jeder von feiner Geftalt Es ift, wie früher ichon bemerft, ber Wille welcher bie Beftalt aufrichtet, und baber feben mir auch biefelbe fich gerabe dann energisch erheben, wenn ein fraftiger Entschluß in ber Seele ermacht und lebt; baber gibt fich bie Schlaffbeit und Abspannung bes Beiftes auch in bem nachläffigen Bufammenfinfen ber Beftalt fund, und wirft fich ber Stolz, ber icheinsame Muth pomphaft in Die Bruft. Der Menfch gewinnt allmählich erft bie freie Berrichaft über feine Glieder, und fo zeigt fich gerabe bei bem Beranmachfenden jene Tölpelhaftigfeit und Unbeholfenheit, Die mit bem erften Erwachen bes Ibeals in ber Seele ber Frühjugend ben humorifti= fchen Contraft bilbet. Die forperliche Uebung, auch bie militariiche, tritt ba erziehend ein. Bon bem Beibe wollen wir baf bie leibliche Ratur ber Geele fich leicht und wie von felber anschmiege; von bem Manne bag wir ben Sieg und bie Berrichaft bes Geiftes feben; barum wollen wir bort Anmuth, hier Burbe und Rraft. In ber Saltung zeigt fich ber Abel ber Geftalt, Die auch in Lumpen föniglich erscheinen fann, mahrend eine andere im goldschimmernben Brunfgewand fich bettelhaft ausnimmt.

Wir zeigen nicht ben gangen Korver, aber wir laffen ihn burch Die Berhullung als beren Rern burchichimmern, und es mare bie Aufgabe ber Bewandung baß fie die Geftalt und Saltung nicht verberge, fonbern erhöhe. Um ber Scham und um bes Wetters willen befleidet fich ber Menich; ber Schonheitsfinn und Runfttrieb macht aus ber Roth eine Tugend und fcmudt fich mit bem Wenn die Menschen fich ale Bolf fühlen und erfennen, fo gibt fich bas unwillfürlich burch bie Sitte auch in ber Rationaltracht fund. Durch fie unterscheibet fich ein Bolf von bem andern, aber innerhalb bes Bolfs wird bas Individuelle wenig berudfichtigt. Darum fagt auch Mehring: "Nationaltrachten gibt es nur fo lange als es blofe Nationalphysiognomien gibt; benn unleugbar ift eine gemiffe Entwidelungoftufe im Leben eines Bolfes wo es fich nur von andern Bolfern unterscheibet, wo es in ihm wenige Individuen von 'ausgesprochener Eigenthumlichfeit gibt, mo die Individuen wenig mehr in einer andern als quantitativen Beise fich voneinander unterscheiben, fodaß die bervorragenden Manner eben hauptfachlich bie abftracte nationale Befonberheit im vergrößerten Maßstabe barftellen. Ein foldes Bolf hat fich noch nicht genug von feinem Naturgrunde losgerungen um ber geiftigen Bestimmung bie Segemonie einzuräumen." Chenfo

richtig bestimmt Mehring bas Befen ber Dobe, bie ba eintritt mo bie Bolfer fich ale Glieber ber Menichheit fublen und bas fosmopolitisch Gemeinsame bas Besonderheitliche überwiegt. Die Mobe loft bie Stabilitat ber Tracht auf, und thut es mit einer gemiffen Fronie, indem fie bas Gefdmactlofe felber an die Tagesordnung bringt. Go bient fie mit ihren Albernheiten ber Nationaltracht zur Folie, Die mit ihrem oft fo tiefen Ginn, mit ihren ngturgemäß ichonen und gefchichtlich bedeutsamen Formen ihr gegenüber beneibenswerth erfcheint. Mur barin bag fie burch ben Bechfel und bie Allgemeingültigfeit bie feitherigen beharrlichen Bolfounterichiebe bricht, beruht ihre Bebeutung. Aber bas Rivelliren ift nicht bas Biel ber Geschichte, fonbern bie Ausbildung ber Individualität, Die perfonliche Freiheit. Und fo wird fich. hoffen wir, auch eine Tracht ber Berfonlichkeit entwickeln, in welcher jeber bas ihm Rleibsame, ihm Busagenbe mablt, babei aber bie Bemeinsamkeit bes Zeitgeistes sich unbewußt boch in einzelnen allgemeinen Grunbformen geltenb macht. Das Schneiberhandwerf wird bamit gur Rleibermacherfunft merben.

Die Bestimmung bes Menschen ift Mensch ju fein; aber nur in ber Bemeinsamfeit fann er fie erreichen; nur baburch mirb. es ihm moalich feine Babe ju entfalten, feine Gigenthumlichfeit ausaubilden, wenn bie andern bas Gleiche thun, und nun nicht jeder alles fich felber zu bereiten braucht, fonbern bas befonbere Berf feines Beiftes und feiner Sande ben andern jum Mitgenuffe beut und bafur bie Fruchte ihrer Arbeit empfängt. Der Gingelne lebt im Gangen und mit bem Gangen, und hat um feiner felbft willen Die Pflicht fur baffelbe ju wirfen. Bon Ratur ichon ift Die Ent= ftehung bes Menfchen an bas Wechfelleben ber Gefchlechter gefnüpft, jeber wird nur ale bie eine Salfte geboren, welche bie andere ergangenbe ju fuchen bat. Das Finden berfelben ift bas Glud ber Liebe; in ihr geht bie Ginheit bes Menschenthums im Unterschiebe ber Beschlechter bem Gemuthe beseligend auf. Darum ift fie ber Bug nach Bervollständigung und feliger Lebensvollenbung, jugleich ein Sehnen und Berlangen und ein Saben und Benugen, ober nach bem Borte bes hellenischen Beisen ber Armuth und bee Reichthums Rind. Wo die Berfonlichfeit noch wenig entwickelt ift, ba wird es nur auf ben Mann ober bie Frau überhaupt ankommen und ziemlich jede für jeden die rechte fein; wo aber eine individuelle Durchbildung bes Menfchen eintritt, ba wird er auch für feine befondere Ratur eine gang befon-

bere, ihm entsprechende, eine mablverwandte Berfonlichkeit zur Gragnaung fordern; je feiner und eigenthumlicher feine Dragnifation, besto mehr wird feine Sehnsucht nur burch biefe und feine Erfüllung befriedigt werben. anbere (FB ift baher leere Grille, es ift vielmehr ein erhabener Eigenfinn und ein Beugniß bes Genius im Menfchen, wenn er biefe ausschließliche und perfonliche Liebe will. Im Guchen und Streben nach ber mablvermandten Berfonlichfeit fann es fich faum fehlen, ba bie Sarmonie ja burch und errungen werben foll, bag wir bin und mieber auch Scheinbilder ftatt bes mahren Gegenbildes erfaffen. baß wir und gang erfullt glauben wo boch nur eine Gaite unfere Bergens berührt und angeschlagen marb, ober bag mir für Die verschiedenen Stufen unferer aufsteigenden Lebensbahn auch verichiebene Abeale ale ebenfo viele Entwidelungebilber haben, menn nicht eine und biefelbe Berfonlichfeit ben entsprechenden Bilbungsgang mit une burchmacht, auf welchem ber Mann fich ergrbeitet und bas Beib -fich erlebt. Dies haben Goethe und Rean Raul im Meifter und Titan mahr und flar geschilbert.

Wo nun die wahre Liebe eintritt da fühlt der Mensch sich burch und durch von ihr erfaßt und empfindet sie nicht minder als einen magnetischen Zug seiner undewußten wie als die klare Berständnißinnigkeit seiner bewußten Ratur; er verliert den eigenen Schwerpunkt und sindet sein Selbstbewußtein in einem andern, er opfert sich selbst daß er auserstehe im geliebten Herzen, und so sich mit diesem zugleich, also doppelt gewinne: das Ich als das selbstssüchtige einsame geht unter und das Ich als das im andern sich wiederfindende und lebende geht auf. So sinat Dichelaleddin

Rumi:

Wel enbet Tob bes Lebens Noth, Doch schauert Leben vor bem Tob; Das Leben sieht bie dunkle hand, Den hellen Kelch nicht, ben sie bot. So schauert vor ber Lieb' ein herz Als ob es sei vom Tob bedroht; Denn wo bie Lieb' erwachet, stirbt Das Ich, der finstere Despot: Du laß ihn sterben in ber Nacht Und athme frei im Morgenroth.

Und so schilbert Dante bas erste Aufflammen ber Liebe als ein Berwundern, ja ein Erschrecken: ber Geift bes Lebens, sagt er, ber in ber verborgensten Rammer bes Herzens wohnt, begann so heftig

zu erzittern daß er in den kleinsten Pulsen sich schrecklich offensbarte, und zitternd sprach er die Worte: Ecce Deus sortior mo veniens dominaditur midi! Aber es ist ja die Ergänzung unsers Wesens, die Erfüllung unserer Natur, an welche wir und hingeben, in der wir also nur an und seldst gedunden und damit wahrhaft frei werden, und so haben wir in der Hingabe das. Gefühl der Lebensvollendung, der Seligkeit. Und beshalb ist dies Gefühl ein einheitliches, ewiges und ausschließliches, das keinen Wechsel begehrt, da der Mensch im Wechsel sich selbst verlieren nüßte; ja die blose Berührung fremder Gegenstände kann dem Liebenden sich ausganz die zu organischen Bermählung, sie sieht alles in Einem, wie Mirabeau im Gefängniß an Sophie schrieb: Ma chère Sophie, nous sommes notre univers.

Als biefe Einheit in ber Zweiheit, ale bies Sehnen und Berlangen, "dies Glud ohne Rub," ift bas Liebesgefühl - "himmelhoch jauchgend ju Tobe betrubt" - bie vollste Lebendigfeit ber Seele, welche bas Raturliche in ben Beift verflart und bem Beiftigen eine sinnliche Empfindung gibt. So entspricht ihr Begriff bem ber Schonheit, und barum reicht bie Schiller'iche Boefie als bas Madden aus ber Frembe bem liebenden Baar bie befte Gabe. Seit ber Drang nach freier Gelbftbeftimmung auf ber Grundlage bes Gemuthe ale bas Brincip bes Germanenthums in Die Beltgeschichte eingetreten und einmal in ber verfonlichen Liebe feine gange Bewalt und Innigfeit erfahren, feit bies romantifche Liebesibeal in Seloife und Abalard wirflich und felbstbewußt geworben, haben die großen Dichter alle und die Bilbner und Dufifer mit ihnen ber Liebe ihren Boll entrichtet, eine Rrone bes Lebens in ihr Rüdert fingt: Dargeftellt.

> Die Liebe ift bes Lebens Kern, Die Liebe ift ber Dichtung Stern, Und wer bie Lieb' hat ausgefungen Der hat die Ewigfeit errungen.

"Die Liebe ist sehend; blind ist sie nur fur das Nichtige, für den Schein der Zufälligkeiten, der dem gemeinen Sinne freilich als das Wirkliche gilt, während er nur die Trübung oder der Widerspruch ist, durch welche das Licht und die Harmonie zur Offenbarung ihrer selbst gebracht werden. Dies fühlt die Liebe, darum sieht sie das Wesen in der Erscheinung und die Dinge wie sie vor Gott stehen, und entbindet den Ferver oder Genius

ber geliebten Geele, bag im Reuer ber Unfterblichfeit fich Die irbifche Schlade verzehrt und im Glang bes reinen Metalls bas 3beal als ber Rern und bie Bahrheit bes Birflichen geboren wird. Soldes allein ift ber Betrachtung werth, benn es ift bas Ewige; barum mas wir erfennen wollen bas muffen wir lieben. weil auch nur vom Gleichen bas Gleiche erfaßt wird, weil nichts besteht mas nicht in ber Wahrheit wurzelt, und biese wird eben von ber Liebe empfunden, Die wie die Bernunft in ihrem Gegenftanbe fich felber erkennt; barum ift nur fie gang Rlarheit und verstandnifinnig." Go leitete ich eine Ueberfegung ber Leibens= geschichte und Briefe von Abalard und Beloife ein. Daburch, fuge ich hier hingu, bag bie Liebe bas 3beal in ber Seele bes Beliebten fieht, waltet fie in und wirft fie mit der Phantafie; indem fie felbft ber poetische Buftand ift, verfest fie alle Rrafte in ben Auffdmung einer froben Spannung, fobag auch wer fonft nicht Runftler ift burch fie boch bie begeisternde Beihe fur bichterifche Schöpfungen empfangen fann.

In ber Che gewinnt Die Liebe bauernd eine fittliche Form. Sie ift bie Gemeinschaft bes gangen natürlichen und geiftigen Lebens, und vollzieht nicht blos in einem Raufche ber Entzudung, fondern in ben Pflichten bes Tages und ihrer Erfüllung bag bie Seelen fich ineinander einleben, und bas Beib im Manne Rraft und Bestimmtheit, ber Mann im Beibe fittigenbe Milbe und Gemuthebarmonie gewinnt. Sinnvoll nennt man Chegatten Be-Im Bertrauen aufeinander bewährt fich Die Treue. Bietat ift bie Geele bes Saufes. In ber Liebe ftellt fich bic Einheit der Meltern und Rinder, wie fie im Blute eriftirt, auch geistig bar; burch bie Erziehung bilben bie Erwachsenen ihre Seines und Sinnesweise ebenso ben Rinbern an, ale fie bie Unlage biefer von innen heraus entwideln. Auf ber Besittung ber Kamilie beruht jede weitere Gemeinschaft; wenn bort Gleichgultigfeit. Sartherzigfeit, Gelbftsucht an Die Stelle ber Liebe treten, fo geht bie gange moralifche Belt gu Grunde, und bie Befen bie fich von ihrer Burgel lofen, verdorren und gerfleischen fich felbft gleich Ungeheuern ber Tiefe, wie bies Chaffpere in feiner Beltgerichtstragobie, bem Lear, herrlich bargeftellt und in ber echten Liebe jugleich ben rettenden Engel und bie bas Berberben überwinbenbe Dacht gezeichnet hat. Die fortbauernbe Gemeinschaft leiht bem Saufe eine bestimmte Unschauungeweise, einen bestimmten Ion. Bie fehr bie Glieder bes Saufes fich Fremben gegenüber

als Ganzes fühlen, innerhalb bes eigenen Kreises soll barum keine füßliche Berhätschelung, sondern der Ernst und die Wahrheit des Lebens walten, und gerade wo der echte Werth still gewürdigt ist, kann über die kleinen Schwächen ein wechselseitiger Humor sich frei ergehn, und was Störung oder Verlegenheit bereiten könnte, kann er in Scherz und Lust verwandeln. So bildet die Familie im Unterschied der Altersstufen und Geschlechter ein reiches menscheheitliches Ganzes, und Vergangenheit und Jukunst verknüpsend vererbt sie den Geist der Väter auf Kinder und Kindeskinder. Achim von Arnim singt:

Still bewahr' es in Gebanken Dieses tief geheime Wort:
Nur im Hergen ist der Ort
Wo der Abel tritt in Schranken,
Wenn die Augend in den Nötsen Hellaut ruset mit Drommeten.
Nicht die Geister zu vertreiben
Steht des Bolkes Geist jest auf,
Nein, daß jedem freier Lauf,
Zedem Haus ein Geist soll bleiben:
Daß wir ablig all' auf Erden
Muß der Abel Bürger werden.

Bie die Kamilie geraume Zeit fast bas Ginzige mar mas unfere Ration befaß, fo ift biefelbe nur in Deutschland au ihrer mabren Geftalt burchgebildet worben. Immermann hat bas in feinen Memorabilien vortrefflich erörtert. Rach bem Urgefühl bes Ber= manen baß in bem Beibe etwas Beiliges fei, fuchen und feben Die liebenden Berfonlichkeiten etwas Unaussprechliches ineinander; fie vereinigen ihre Berfonen, bas gange ewige unberechenbare Wefen bes Menichen, und versprechen fich Treue im festen Glauben baß auch ein Kehler und eine Schwäche aus bem unerschöpflichen Schate bes ewigen und unberechenbaren Wefens werbe verqutet werden. Dann wird auch bas Rind als eine Berfonlichkeit betrachtet, eingeordnet in die Fortsetzung ber ideellen Menschheit und beren Bufunft angehörig. Go machft bie Kamilie in Treue und Soffnung, und mahrend fie bei andern Bolfern mehr Mittel gum 3med ober außere Beranftaltung ift, bilbet fie bei une felbft ben 3med, und alles Meußerliche in ihr erscheint bem Innerlichften eingeschrieben und aufgetragen.

Die Familie erweitert fich zu Stamm und Bolf. Das Bolf als ein ethischer Organismus fteht sowol im Naturzusammenhange

mit bem Lanbe, ale es im Staate bie gefetliche Ordnung feince Bestehens hervorbringt, welche bei ber Gliederung von Kamilien und Bemeinden. Standen und Berufofreifen biefe in ihrem eigenen Wefen wie in ihrer Wechselwirfung jum freien Gangen erhalt. Bifcher fagt vortrefflich: Geiftlofe, robe Ratur ift noch nicht, naturlofer Beift nicht mehr afthetifch. Der Mensch bezwingt Die Erbe, aber er nimmt von ben Bezwungenen eine Karbung an; ber Seemann bewältigt ben Drean, aber feine gange Erfcheinung befommt ben Meerton. - Der Menich ber als Birt und Jager in ber Ratur lebt, bewahrt ibre Frifche; auch ber Bauer, ber an bie Scholle gebunden ben Bewegungen ber Cultur langfamer folgt ale ber Burger. Rur biefen beginnt bie Gefahr bag er in ber Ginfeitigfeit eines Berufd verhode und jum Philifter werbe, wenn er außer ber freien Luft eines öffentlichen Lebens und feiner gemeinsamen Intereffen fteht. Wo aber ber Mann Muth und Ginnicht im Dienste bes Baterlandes beweisen fann, wo er fich als freice thatiges Glied eines großen Bangen fühlt, ba erhebt ibn beffen Geift über bas Gemeine und läßt nicht bas Leben verfinfen in der Muhe um die Mittel bes Lebens, noch die Geele untergeben im Mammonismus. Wie bie Theilnahme am Staat in geiftiger Beife, fo erhalt in leiblicher bie Behrhaftigfeit und Baffentuchtigfeit bas allgemein Menfchliche in ber Besonberbeit bes Berufe, und gibt bem Ropfarbeiter wie bem Sanbarbeiter bas Gefühl ber verfonlichen Rraft und ben Ausbrud berfelben in Darum muffen wir auch in afthetischer männlicher Schönbeit. Sinficht bie allgemeine Wehrpflicht, die allgemeine Waffenehre fordern; fie ergieht bas Bolf und verhutet bag ber Gelehrte verfummere, fie zeigt allen Stanben bas gleiche Recht und gibt jebem Einzelnen Gelbstvertrauen. Das macht bie Alten in Bellas und Rom foviel werth fur ben Runftler, bas gab ihrem Leben bie frifche Freudigfeit, bag auch ein Aefchylos und Sofrates au Relbe rogen und nicht blos als Dichter und Denfer, fondern auch als tapfere Manner ben Breis errangen, bag Tapferfeit überhaupt als eine Cardinaltugend bes Mannes erachtet murbe. Wie finnig weiß Goethe in hermann und Dorothea feinem ebeln murbigen Beiftlichen jeden Anflug von Bedanterie zu nehmen, indem er ihn geschickt zeigt bie Roffe zu lenken. Und fo bat auch in afthetischer Sinficht Scharnhorst ben Danf bes Baterlandes verdient.

Wenn ber Staat bem Schonheitofinne genügen foll, so muffen Ordnung und Freiheit einander durchdringen, daß weder bie Ein-

toniafeit und ber Drud bes 3manges ober bie Wirrfal angellofer Bielfopfigfeit ben Reichthum feiner Glieberung verobe, noch ben einigen Busammenklang bes Gangen aufhebe. Ordnung in ber Freiheit. Ginheit in ber Mannichfaltigfeit ift auch hier Die Bebingung ber Schönheit. Die mahre Gleichheit ift bie Berhaltnißmäßigfeit. Familien, Gemeinben, Berufofreise follen nicht zerftort werben um ein abstractes Menschenthum berauftellen, vielmehr bemahrt und ber Antheil an ihnen als ber Mitgenuß eines Gutes jedem ermöglicht werben. Die Stanbe mit ihrer Ehre follen besteben, aber ber Mensch in allen bas Erfte fein; nicht fie follen ale Raften über ber perfonlichen Freiheit fteben, biefe vielmehr foll nach ber eigenthumlichen Begabung eines jeben ben Beruf mablen für ben er fich tuchtig gemacht hat. Die Freiheiten ber einzelnen Lebensfreise muffen wie bie einzelnen Tone im Accorde ber allgemeinen Freiheit erscheinen, Die Ginheit und Dacht bes Gangen barf in ihnen feine Schrante, foll vielmehr in ihnen bie Bermirtlichung bes eigenen Begriffes haben. Rur ber Dugiggang ift bas Menschenunwurdige, jebe Arbeit ift ehrenwerth in welcher jemand fein Talent bethatigt, Die er beshalb mit Luft und Liebe, funftlerifch vollbringt. Go viele Berftimmung, fo viele Untauglichfeit, fo viele Bfufderei ruhrt baber, weil ber Beruf ber Jugend nicht nach ber eigenthumlichen Begabung gewählt, fonbern nach außern Rudfichten eine Stellung im Leben gefucht wird. Da febnt fich bann ein ichlechter Richter nach ber Stunde wo er bas ihm läftige Umt vergeffen und Papparbeit ober Gartenbau treiben fann, und gebeiht ber Sandwerfer nicht, ber als Beiftlicher bas Licht ber Gemeinde fein fonnte. Dagegen ift bie Arbeit bes Tages und ber Bflicht feine Laft, fondern eine Luft, wenn fie eine unferer Natur gemäße ift, wenn wir in ihr ben innern Trieb unferer Berfonlichfeit befriedigen.

Im Organismus des Bolks steht Recht, Sitte, Kunst, Wissensichaft, Religion in innigstem Zusammenhange: es ist eine gemeinssame Idealt, Religion in innigstem Zusammenhange: es ist eine gemeinsame Idealte in Wechselmung kommt und sie in Wechselmirfung sest. Wer ein Bolk so betrachtet der sieht' es ästhetisch an, und sindet in der Schönheit der Geschichte keine geringere Freude als in der Schönheit der Natur. Ich werde suchen solche Bilder der Culturvölker zu entwerfen, wenn ich die Entwickelung der Kunst schilbere, die als die Blüte eines vielsseitigen Lebens erfaßt und daher in Verbindung mit demselben des griffen werden muß. — Bon dem Volksganzen empfängt auch das

Individuum ein nationales Gepräge; es trägt leiblich die Stammeszüge, es entwickelt fich geistig innerhalb der volksthumlichen Cultur, und empfängt in und mit der Sprache den Schat ber

gegenwärtigen Weltanschanung zu eigener Fortbilbung.

Die Volkerindividuen stellen in ihrer Bewegung und Wechselbeziehung, in Krieg und Frieden die Menschheit dar. Auch hier hebt das Ganze das Besondere nicht auf, und der völkerlose Kosmopolitismus ist eine unästhetische weil unlebendige und arme Abstraction. Bielmehr wenn jedes Volk seine eigene Art behauptet und in ihr ein Höchstes leistet, und wenn dann die Volker sich nicht gegenzeinander absperren, sondern einander in freudiger Mittheilung erzgänzen, so stellt sich die Menscheit in dem entsalteten Reichthume ihrer Idee dar; diese Verlangt allerdings daß die Schranken sallen, wie innerhalb des einzelnen Staats die Kastenunterschiede, sodaß die Einheit im Unterschiede auch gewußt und angeschaut werde, und die verschiedenen Zweige am Lebensbaum, wie sie der gemeinsamen Wurzel entsprießen, sich zur Krone zusammenwölden. Der Patriotismus im Kosmopolitismus, das Menschheitsgesühl in der Baterlandsliede das ist das Rechte.

Mehr noch als bas Sanbeloschiff mar es feither ber Rriegsmagen ber bie Gultur bes einen Bolfs bem anbern jugeführt, ber Die Nationen erfrischt und erneut hat. Beraflit hat ben Rrieg ben Bater aller Dinge genannt. Gleich bem Sturme, ber Gee und' Meer bewegt baß fie nicht in Faulniß übergebn, brauft er über bie Lande und läßt bie Gafte bes Bolferlebens nicht in Stodung gerathen, und ruft ben Muth, bie Aufopferungeluft, bas Berthaefühl ber Berfonlichfeit mach, und wenn im Dienft ber irbifchen Intereffen und Sorgen ber Ibealismus gefangen fcbeint. fo wird er im Rriege wieder frei, und ber Mensch lernt wieder um geiftiger Buter willen bas leben einseken. Aber wie ein Gewitter muß ber Rrieg vorübergieben und ber Simmel wieber hell und heiter ftrahlen und im Frieden bas Dafein verjungt und erfrifcht fich entfalten. Der Rrieg blod um bes Rriegs willen ift roh und ein balb ermubenbes leeres Schauspiel, Die Mefthetif forbert bag um eine 3bee gestritten werbe, eine beilige Begeifterung die Rampfer befeele, bamit biefe nicht blos in bilbungelofer Bilbheit noch willenlos wie Mafdinen auf ein außeres Machtgebot, etwa einer Cabinetopolitif wegen, in bie Schlacht gieben, fondern alle von bem gemeinfamen Brede befeelt jum Schwert greifen und ihre freie Berfonlichfeit in beroifdem Geborfam bem

Ganzen weihen. So ift ber Krieg für Freiheit und Baterland eine erhabene Erscheinung in der Geschichte, und wie die Musik ihn leiten und die Gemüther befeuern hilft, so haben Pocsic und bildende. Kunst hier eine Fülle hochherrlicher Stoffe gefunden, von den volksthümlichen Epen an, die den Nationalkampf singen, bis zu ben Ariegsliedern und Schlachtbildern unserer Tage.

Soll bie Soffnung eines ewigen Friedens mahr werden, fo muß porber die Bildung und Gefittung ber Bolfer fich gleichmäßiger geftalten, nationale Freiheit überall blühen, und ein Betteifer in ben Berfen bes Friedens bem heilfamen gungetrieb ber Menfchen genug thun. Die Greuel bes Rriegs, welche die Leibenschaft hervorruft, wenn einmal der entfesselte Rampfrorn auch außerhalb bes Schlachtfelbes fengt und brennt. und gegen Behrlofe muthet, fie fonnen ingwifden mehr und mehr Durch Die Gultur und bas Bolferrecht wenigstens auf Gingelne befdrantt merben, fobag im Bangen nur bie Streitenben felbft Die Baffe aufeinander guden, und im Gegner ben Menfchen achten. Alle ebeln Rationen bat ein ritterlicher Ginn ftete auch in ber Rriegsführung geleitet, und manchem Bolf ift ein tragifch großer Belbentob vergonnt gewesen, ber es bem Broceg langfamen Berfallens und Bermefens entriffen und bas ehrenvoll gefallene mit einem immergrunen Rrange geschmudt hat.

Innerhalb bes Bolfelebens bedingt bas Bufammenfein und ber Berfehr ber Menichen ftete werbende allgemeine Formen Deffelben, und fofern in biefem Brauche fich unbewußt aus ber geiftigen Ratur ber Menschen beraus ein Sittliches entfaltet, bat man ihn paffend Sitte genannt und mit Befittung ben Gegenfat formlofer Robeit und brutaler Gemeinheit bezeichnet. Die Sitte Dieses idealen Behalts, fo finft fie gur leeren Form eines Ceremoniels berab; werden Formen festgehalten, Die ber fortschreitende Geift bes Lebens verlaffen bat, fo fann ber tragische Conflict ber Sitte und ber freien Sittlichfeit eintreten, beffen organifche Lofung eben bie Reubildung ber Sitte ift. Die Sitte umgibt ben Menichen mit einer idealen Atmosphäre, in welcher das Rechte und Wohlanftandige ihm gur zweiten Ratur wird; die Sitte befriedigt ben Unschauungstrieb ber Geele, indem fie bas innere Befet in außeren Formen gur Erscheinung bringt. foll ftets veredelt, bas beißt jum reinen Ansbrud ber Sumanität Durch medfelfeitiges Wohlwollen werben.

Ein gleiches höchftes But begrundet auch außerhalb bes

Kamilienfreises burch freie Bahl gemuthlich fich angiehender Berfonlichkeiten bas Band ber Freundschaft. Das gefchlechtliche Element wie bas bluteverwandte find nicht bas Bestimmenbe in ihr; Die Bahl bes Genoffen ift frei, er ift nicht burch bie Ratur gegeben, und bie marme Singabe bes Gemuths fteht nicht im Dienfte ber Ariftoteles bezeichnete bie Freundschaft bamit bag eine Gattung. Seele in ameien Rorpern mobne. Es ift besonbers bie gleiche Befinnung und bas gleiche Ibeal, welches bie Berfonlichkeiten aufammenbinbet, und zwar um fo inniger und fefter, wenn fie an Begabung und Beruf verschieben einander ergangende Rrafte vereinigen fonnen. Der Freund fieht im Freunde fein anderes 3ch. Bahre Freunde, fagt wiederum ichon Ariftoteles, bezweden fureinander bas Gute an fich und lieben ben Kreund um feiner felbit willen und bas Gute in ibm; barum ift ihr Bund bauernb. mabrend die auf Genuß und Ruten geftellte Gemeinschaft aufbort. fobalb biefer ober jener verfagt. Mus bem Leben mit Guten ergibt fich eine eigenthumliche Tugendubung, und ftete Rraftthatigfeit ift leichter mit andern und in Bezug auf andere, als im einfamen Leben mit fich allein. Darum bedarf nicht blos ber Ungludliche und Mangelleidende ber Freundschaft zu Troft und Bulfe, fonbern auch ber Gludfelige, ba bie Gludfeligfeit eine edle und an fich angenehme Rraftthätigkeit ift, und im Werben begriffen fich nicht wie ein ruhiger Befit verhalt. Blaton fiebt in ber Freundschaft, bie er von ber Liebe nicht unterscheibet, ben Beugungetrieb einer ebeln Geele fich in bas Bemuth eines anbern einzupflanzen und fo unfterblich fortzuleben. Auf biefe Art idealifirte er wieber bie aus ber Burudfetung ber Frauen im Griechenthum entsprungene lafterhafte Berirrung Der Rnabenliebe. Freundschaft ift ber Liebe verwandt burch die Warme und Innigfeit ber Bemuthebingabe; um ber Bestimmbarfeit und Empfanglichfeit ber Seele und um ber Frifde ber Bhantafie millen ift auch für fie bie Jugend, bas jugendliche Mannesalter bie beste Ent-Die Freundschaft erforbert Offenherzigkeit und bie Bewahr ber Treue. Die Seelen werben fich aber am beften ineinander verflechten, wenn die Bilbung noch nicht abgeschloffen, fonbern im fraftigen Streben und Ringen begriffen ift, Die jungen Freunde nun gleiche Entwidelungsproceffe miteinander burchmachen, wodurch fie fich beffer fennen lernen und fester aneinander schließen, als wenn fie einander in ber Reife bes Mannesalters erft nabe treten. Doch fann auch biefes die Bilbfamfeit bes Beiftes bewahren,

und ein gleiches Biel, ein verwandtes Talent den Bund besiegeln, wie bei Goethe und Schiller.

Die Seldenfreunbichaften bes Alterthums, Achilleus und Batroflos, David und Jonathan, bann Sagen und Bolfer im Deutschen Epos. Don Carlos und Bofa in ber beutschen Tragodie find befannte Mufter wie die Runft bas Befen ber Freundschaft verwerthet; bas Mittelalter mar reich an befonbern Benoffenschaften, Die germanische Redensitte wollte babei ben symbolischen Ausbrud daß einer vom Blute bes andern trank. Wem in ber Jugend und im aufftrebenden Mannesalter bas Glud ber Kreundschaft autheil geworben, ber wird in ihr auch eine eigenthumliche Schönheit bes Lebens gefunden haben, Die nichts anderes erfeten fann, und wird nur eine furzsichtige Gemuthlofigfeit barin erfennen wenn behauptet wird daß Liebe und Freundschaft ein von boheren Fragen in Unfpruch genommenes Gefühl wenig beschäftigen, benn gerabe bie religiösen und vaterlandischen Angelegenheiten sammt Runft und Wiffenschaft geben ber Freundschaft ihren Inhalt und leben freudiger und gebeiblicher in ihr. Das haben bie alten Dorier. das hat namentlich Buthagoras beffer gewußt als eine neumodische Schulmeisheit, Die ihre Bergensobe unter Rraftphrafen birgt.

Bon einseitiger Ansvannung im Dienfte bes Berufs erholt fich ber Menfch in ber Gefelligfeit burch naturgemäß freies Spiel feiner Rrafte, um bes Dafeins in reinem Lebensgenuf inne gu Das finnlich geiftige Wohlbehagen als Glud und Gunft bes Augenblicks, nicht als ein mubfam Erftrebtes, ift bier bas In zwanglofem Austaufch theilen die Berfonlichfeiten einander mit was in ber eigenthumlichen Belt eines ieben bas all= gemein Bedeutsame ift, und im Fluffe gegenseitig einander erwedenber und ergangenber Gebanten ergießt fich ber Strom bes Beiftes, und ber Beiftreiche triumphirt, ber nicht fteif am Befonbern hangend vielmehr mit ber Ruhnheit bes Wiges auch bas Entlegene jufammenbringt und neben bem Berftanbe bie Phantafic Ein heiterer Sumor, ber jedem Dinge die gute wie die lacherliche Seite zugleich abzugewinnen weiß, und im Scherze ber Erholung augleich ben innern Menschen erquidt und forbert, ift Die erfreulichfte Ericheinungsweise bes Schonen ale eines werbenben in ber Gefelligfeit. Dber man fucht im Spiele ben Bufall walten zu laffen um an ihm die eigene Fertigfeit und Gewandt= heit zu erproben und aus ber Enge und Strenge ber feften 3mede im Beruf fich in bas unerschöpfliche Bereich neuer Combingtionen

führen zu laffen und fich an ihnen und ihrer Bewältigung zu Das Spiel ift gefellig, und alle Befelligfeit felbft ein Spiel; man erftrebt nichts anders als ben Benuß, Die Unnehmlichfeit bes Augenblicks, und je gebilbeter ber Geschmad ift befto mehr wird er bier bas Schone bieten und verlangen; ber aute Ton bleibt gleich fern von pebantischer Steifheit wie von Bugellofigfeit. Er ift freier unter Mannern allein, aber anmutbiger im Bechfelverfehr ber Gefchlechter, ber in ber Gefelligfeit gerabe Die mannliche Rraft und Entschiebenheit burch weibliche Suld milbernd verschönen, die in fich webenbe weibliche Gemuthlichfeit erschließen und beleben will. - Das Ethische aller Erholung begeichnet 3. S. Richte übereinstimment mit unferer Darftellung als Die Bieberherftellung bes Beiftes in feine uneingeschrantte Totalitat. Abstreifen jebes einseitig Anspannenben und erfrischendes Bertiefen in bie Integritat feines Befens ohne bie Anftrenaung bes Billens burch bie Unmittelbarfeit bes Gefühls.

Wo man die gesellige Freude aber zur Substanz des Lebens selber macht, da schrumpft sie zur Hohlheit und Nichtigkeit zusammen, und birgt vergebens die innere Fäulniß mit Firnißglanz; denn wer nicht einen Gehalt in sich selber trägt und dem Ernste des Lebens sich hingegeben hat, der kann weder eigenthümlichen Geist entfalten noch das Vergnügen der Erholung und seine Würze genießen; eine eitele Gesallsucht zumal ist der Gegensat zur undesfangenen Holdseligkeit, zur naiven Anmuth. Unwahrheit, Unsittlichkeit sind auch hier die Feinde der Schönheit. Und wie sie mit leeren conventionellen Hösslicheitsformen gleisen mögen, ihre scheinsame Anmuth entbehrt der Würde, des sittlichen Gehaltes, und kann darum dem Gemüth keine wahre Befriedigung bieten.

Im gymnastischen und bialektischen Spiel zeigt sich die Individualität und ihr persönliches Geschick, im Gesang und Tanz geben die Einzelnen sich dem melodischen Rhythmus eines Ganzen hin, das sie trägt. Die Stimmung der Seele, wie sie in der Stimme sich verfündet, das erregte Gesühl wie es im Tone laut wird, sie verlangen nach einer Weihe der Aunst und üben diese zu eigener Lust im geselligen Liedergesang, oder der freie Bewegungstried führt zum Tanze. Wenn das Sittliche der Geselligkeit in den ethischen Schriften Schleiermacher's und Rothe's am besten entwickelt worden, so sinden wir bei Chalpbaus die ansprechendste Erörterung über den Tanz. Sie ist vollgenügend und möge hier eine Stelle sinden.

"Un fich ift ber Tang ber unmittelbare Ausbrud bes erhöhten Lebensgefühls in ber anmuthigen Bewegung bes Leibes, welche Die Grazie ift. Das Lebensgefühl als bewegendes Brincip fommt in ihr gur bochften Willfürlichfeit ber Gelbftbewegung; es ift nicht mehr bas Ringen banach, welches fich fchon im Rinde in ber unwillfürlichen Bewegung ber Gliedmaßen offenbart und bann im Laufen und andern gymnischen Uebungen fortfett. Stoff bier unmittelbar bie eigene außere Berfonlichfeit und bie Darftellung anschaulich ift, fo liegt etwas Entwurdigendes barin Diefe Runft nur als Schauftellung bes Leibes fur andere gu treiben; ber Benuß muß gegenseitig, ber Tang nothwendig gefellig fein und gwar fur beide Befchlechter; ein Befchlecht fur fich ift nur eine halbe Gefellichaft; bas Lebensgefühl aber erhöht fich gerabe burch bie gegenseitige Unnaherung berfelben. Den Tang jur Erhibition fur andere unbetheiligte Bufchauer, jum Gewerbe ju machen ift zweideutig ober fflavisch, wie im Drient wo ber Mann bem weiblichen Gefchlecht allein bas Tangen überläßt, Diefes als Bajabere, Dbaliste auftritt; benn bie Forberung ber Berfonlichkeit bag ber andere Theil fich ebenfo für fie bemube, ift aufgehoben; ebenfo verliert ber Mannertang, wenn biefe Gegen= feitigkeit fehlt, feinen Charafter, er wird jum friegerischen Baffentang, jur Bantomime ber Schlacht. Aber gerabe aus biefem Grunde ift Die gartefte Daghaltung nothig; ift es im Berborgenen immer Die Unnaherung ber Gefchlechter welche bas Lebensgefühl erhöht, fo barf gerade biefe Begiehung auf feine Beife hinter ihrem Schleier herportreten; ber entfernte Berrath biefes unbewußten Bebeimniffes ift Indecens; Die feufche Grazie bes Tanges ift eben ber unbewußte Ausbrud biefer Trennung, Die nach Bereinigung ftrebt und in der Unnaherung flieht, ein fich gegenseitig Unmuthen und doch nichts Gewähren. Die Grazien find unschuldig und boch nicht mehr naiv und finderbreift, fondern ichelmisch, herausfordernd und gurudhaltend ohne ju miffen marum. Es ift bie Jugenbblute im Begriff mit ahnungsvoller Gebufucht aufzubrechen, ein furges aber reinstes Blud bes Uebergangs. Daber ift ber Tang auch nur bie Luft ber Jugend und bort mit ihr auf; bas Intereffe baran erlifcht mit ber Ghe und ber Junglingszeit; es liegt ein Widerspruch zwischen gesettem Alter und Tang. Weil biefer aber Die Runft ber unverheiratheten Jugend ift, fo muß er auch beim Ausbrud ber Sympathie bleiben, nur bei ber Andeutung bes

Uebergangs vom Spiel ber Kindheit jum geahnten Berhaltniß ber pathematifchen Liebe."

Die Boltstänze die man noch in Rom, auf Capri, in den bairischen Alpen sieht, zeigen das Wesen des Tanzes in seiner Schönheit. Sie sind ein Suchen und neckschoches Fliehen, ein halbes Entgegenkommen das doch der Berührung stücktigen Schwunges wieder ausdeugt, sie entfalten ein sinniges Spiel jünglinghafter Liebeswerbung und jungfräulich spröder Schalkhaftigkeit auf eine durchaus anmuthige Weise, und die Verbindung der Paare nach Art unsers gewöhnlichen Walzers ist das Ziel und der Schluß einer großen Mannichsaltigkeit reizender Vewegungen. Die Franzaise erscheint dagegen als der Ausdruck der Galanterie, "als der Kanzleistil der Liebe", wenn wir ein Lessing'sches Wort über das französsische Verama heranziehen wollen; wie die Kunstpoesse am Bolksgesang, so sollte unsere gebildete Welt einmal am Bolkstanz sich errsischen, ehe dieser Duell im Sande der Verslachung versiegt.

Die Schönheit bes Tanges ift bie bes bewegten Lebens, wo die Regel stets mit verandertem Reize aus der Freiheit selber sich herstellt; so sah in ihr Schiller ein Bild der Weltordnung, eine sittliche Mahnung.

Ewig gerftort es erzeugt fich ewig bie brebenbe Schopfung, Und ein ftilles Gefet lentt ber Bermanblungen Spiel. Sprich, wie gefchiehts bag raftlos erneut bie Bilbungen fdmanten Und bie Ruhe befteht in ber bewegten Geftalt? Beber ein Berricher frei nur bem eigenen Bergen gehorchet Und im eilenden Lauf findet bie einzige Bahn? Billft bu es wiffen? Es ift bee Bohllaute machtige Gottheit, Die jum geselligen Tang orbnet ben tobenben Sprung, Die ber Remefis gleich an bes Rhythmus golbenem Bugel Benft bie braufenbe Luft und bie verwilberte gahmt. Und bir raufchen umfonft bie Barmonieen bes Beltalle? Dich ergreift nicht ber Strom biefes erhab'nen Befangs? Richt ber begeifterte Taft, ben alle Befen bir ichlagen, Richt ber wirbelnbe Tang, ber burch ben ewigen Raum Leuchtenbe Connen fcwingt in fuhn gewundenen Bahnen? Das bu im Spiele boch ehrft, fliehft bu im Sanbeln, bas Dag.

Dieser Schluß weist uns überhaupt auf die sittliche Wirkung bes ästhetischen Genusses: sie druckt dem Bollen und Handeln das Gepräge des harmonischen Maßes auf, sie lehrt uns in der Aneignung des von andern Dargebotenen uns mit ihnen einstimmig zusammensinden.

In Festen, Wettfampfen und Spielen gewinnt bas gange Bolf

einen freudigen Selbstgenuß. Sie erhalten eine ideale Beibe. wenn fie an große Thaten, großer Manner Chrentage antnupfen. und bamit in Erinnerung, Soffnung und Gelöbniß eine eble Begeisterung alle burchbringt. Aber auch ba wo es fich um bie Schauftellung materieller Arbeit handelt, wo bie Erzeugniffe ber Gewerfe, bes Aderbaus, ber Biehaucht um ben Breis ringen, follte man bie Klamme bes Ratriotismus nabren, follte man nicht blos in Gefang und Tang ber Freude einen unmittelbaren Ausbrud geben, fondern Dufit, Boefte, bilbenbe Runft herangieben, um bas Leben, bem fie entspringen, ju verherrlichen. Erprobt fich an jenen Ehrentagen bie gefunde Bolfofraft, bie geistige wie bie forperliche, in Gumnaftif und in Schiefübungen, im Wettrennen au Rof. Bagen ober Rahn, und tritt bie Aufführung großer musikalischer ober bramatischer Werke, Die bichterische und rednerische Feier bes Tages und bie Bertheilung ber Preife fur geiftige Leiftungen bingu, fo konnen auch wir Bolkofeste gewinnen bie bas allgemein Menschliche allseitig in feiner Schone entfalten und ein gemeinsames Band um alle folingen. 3ch fah Wagenrennen und Rahnwettfahrten in Floreng und Bifa; bas Gefühl ber Ehre wirkte elektrifch auf bie Ausführenben wie auf bie Bufchauer; als Die Sieger im Triumph einhergetragen wurden, war bie Birflichfeit ein Bild wie Baolo Beronese malet. Man gersplittere und vereinzele nicht, man fammle zu einem großen Gangen, in welchem Die geistige wie die forperliche Tuchtigkeit, die ideelle wie die materielle Broduction ihren Breis empfängt, und ein Ineinanderwirfen von beiben wird fich baraus von felbst ergeben, ber Arbeiter wird am Denfen, ber Denfer am Arbeiten ber Sanbe Antheil nehmen, und bas 'aange Bolf wird bie gefunde Seele in bem gefunden Leibe zeigen, welche bie Bebingung ber Schonheit ift. Go maren Die Festspiele ber Griechen Tage bes Gottesfriedens, ein Ginigungsband ber Stamme, ein Mittelpuntt fur bas Bufammenftromen aller edeln Rrafte, und wer die Schonheit bes hellenischen Bolfslebens von bem Romerthum unterscheiben will, ber vergleiche nur Die Glabiatorenkampfe mit Dipmpia! Dort im Circus Die gebungenen ober gezwungenen Fechter, bie por ben Augen einer hartbergigen Menge ben Gang auf Tob und leben machen, bier bie Gbelften und Beften ber freien Burger, beren jeber in ber eigenen Baterftabt hervorragt, felber eintretend in ben Bettfampf, ber bie freudige Rraft und Serrlichfeit bes Menschenthums zur Erscheinung bringt, und wo ein Binbar bie Tuchtigfeit und bas Glud bes

Siegers anknüpft an das Heroenleben der Borgeit, und den Namen, welchen das Bolk jubelnd begrüßte, im feierlichen Preisgesang auch der Nachwelt überliefert.

Das Schreiberregiment, bas beimliche Gerichtsverfahren haben Die Schönheit im öffentlichen Leben unterbrudt; es gilt fur bas nich entwidelnde freiere volksthumliche Leben wie fur die Bolks= gerichte neue Formen ju finden, bie beren Befen ausprägen und Die wichtigen Acte und Borgange in Staat und Gemeinde auch murbig und flar ericbeinen laffen. Jafob Grimm ichrieb einmal eine Abhandlung über bie Boefie im Recht, worin er barthat wie bas Recht mit ber Poefie entsprungen ift, wie ber Name bes Schöffen als Richters eins ift mit bem Namen souof als bes Dichters, Die ichopferische ordnende Ratur beiber bezeichnend; abn= lich Kinder und Troubadour. Das alte Recht ift feiner Spruchform nach poetisch gebunden, voll lebendiger Borter und bilberreich im Ausbrud, und bie Boefie bat auch am Inhalt mitbeftimmt und die Rechtshandlung mit symbolischen Formen begleitet, die im Mund und Bergen bes Bolts gewaltig find. Bir fonnen bingufegen bag wir in ber Boefie Gerechtigkeit verlangen und im Ausgang ein Gottesurtheil feben wollen.

Wenn die Reformation gegen einen leeren Ceremoniendienft eiferte und bie Rechtfertigung nicht in außere Sandlungen, fondern in ben Glauben, in die Wiedergeburt bes Bergens feste, fo hatte fie recht, aber unrecht war bie Ernuchterung und Berfummerung Des Cultus, in welchem die religiofe Feierlichkeit bas gange irbifche Leben bem Göttlichen barbringen und mit ihm burchbringen foll. In ber Bermahlung bes Irdischen und Simmlischen, bes Beitlichen und Ewigen ift er an fich icon, und erhalt burch bie Runft, Die er erzeugt, feine Bollendung. Die Baufunft ichafft ihm ben Raum, ber bie Grundftimmung bes Boltogemuthe in feiner Erhebung jum Unendlichen symbolisch ausbrudt, Blaftit und Malerei ichmuden biefen Raum mit Bilbern bes Beils jum Troft und gur Racheiferung ber Seele, Die Mufit erschallt, Die Boefie bes Be= meinbegefangs, bas lebenbige Wort ber Bredigt verbinden fich gu einem großen harmonischen Gangen. Wie die Weihe ber Religion bas gange Leben von ber Biege bis gur Babre umfangt, bat Schiller's Lied von ber Glode meifterlich geschildert; ift boch ber Rlang ber Glode ihre lautwerbenbe Berfundigung. Der Ruhetag für ben leiblichen Menschen bietet bem geiftigen Erhebung und Freude. Rur ein beschränfter Sinn mag ben Sonntag ausschlieflich

einem Seiligen weihen das außerhalb der Natur und Runft steht; vielmehr gerade der Genuß des Schönen auf diesen Gebicten zeigt die wahre Macht des Ewigen, die keine schene Flucht aus der Welt, sondern beren Ueberwindung und Beseelung ist.

Jedes Sacrament ist an sich afthetisch, indem es in sinnlicher Form oder durch eine äußere Handlung einen idealen Begriff versanschaulicht, eine göttliche Gnade vermittelt. Die Tause des Reusgebornen zeigt wie er durch Christus in eine Gemeinschaft eintritt die ihm die Wiedergeburt möglich macht, und das reine Element ist ein Zeichen der geistigen Reinheit und Reinigung. Das Abendsmahl stellt die innigste Lebends und Liebesgemeinschaft mit Christus dar; durch ihn eins mit Gott sind wir in Gott auch eins mit allen Menschen. Und die Einsegnung der Sehe besagt es deutlich daß hier ein Bund geschlossen werde angesichts der Ewigkeit für die Ewigkeit, daß zwei Wesen ihre ursprüngliche Einheit in Gott erfannt und wiederzesunden haben und so sie bewahren wollen. Ich verweise auf die anziehende Erörterung Goethe's im siedenten Buch von Wahrheit und Dichtung; auch dort wird der Mangel an Külle und Jusammenhang im protestantischen Eultus bestagt.

Das Religiofe ober wenn man will bas Chriftliche ber Runft besteht nicht allein im Rirchlichen, fondern in ihrer sittlichen Reinbeit und Bollenbung, barin baß fie nicht blofem Sinnenreis und verführerischem Sinnenkipel frohnt, fondern ben gangen Menfchen ine Ibeale und feine Sarmonie erhebt. In Richard Rothe's theologischer Ethit, finden wir einige vortreffliche hierher gehörige Ausspruche: "Indem bie Runft fich vom Gefühl aus an bas Befühl wendet, greift fie in ihren Birfungen viel weiter und tiefer ale die Wiffenschaft. Gang vornehmlich für die sittliche Bilbung Des Bolfs in feiner Totalität ift fie ein unberechenbares wichtiges Moment, da die große Mehrheit in ben niedern Schichten ber Gefellichaft eine durchgreifende fittliche Bildung ihres Gelbitbewußt= feins nur als Bilbung ihrer Empfindung, nicht als Bilbung ihres Berftanbes empfangt. Bas in ben boberen Abtheilungen ber Gefellichaft auch auf bem Bege ber Wiffenschaft an ben Ginzelnen gelangt von fittlich bilbenden Ginfluffen, reinigenden fowol als erhebenden, das fann in den tiefer liegenden Regionen nur burch die Runft an ihn gebracht werden. Gerade fie ift's bie auch ben außerlich am tiefften Geftellten und am meiften mit ber Roth bes irdifchen Lebens Belafteten fittlich ju heben und zu abeln vermag, und nichts mare fur Die armern Bolfeflaffen munichensmerther

als daß fie überall mit einer mahrhaft gefunden und reichen Runftwelt umgeben werben fonnten, beren verebelnbe Ginfluffe fie un= unterbrochen auf ihnen felbft faum bemerfliche Weife einathmeten. Weshalb benn auch ber Staat ernstlich barauf bebacht sein foll biefen Rlaffen einen guten Runftgenuß zu eröffnen. Sulfe tann freilich nur von ber Emancipation ber Runft aus ber Befdrantung auf ben Bereich bes Brivatlebens tommen. biesem hat die Runft feinen ihrer wurdigen Sintergrund und Salt; fcon beshalb muß fie, wenn fie auf baffelbe beschränft ift, ihre Burbe mehr und mehr verlieren, beibes gleichfehr ihre reflerionslofe Unichulb, ihre findlich unbefangene Demuth auf ber einen Seite und bas ftolze Selbstgefühl um ihren Abel auf ber andern. Auf bas Brivatleben beschränft und feinen bebeutungslofen Intereffen bienstbar gemacht wird fie fleinlich wie biefe und bamit jugleich Sie wird unvermeiblich eine Sache bes Luxus und gefallfüchtig. ber Eitelfeit, mas fie nie werben barf; und überhaupt fie verfummert in fich und ihr Lebensmarf verborrt. Die Runft immer vollständiger in die Deffentlichfeit einzuführen, barauf muß bas Sauptaugenmert gerichtet fein, barauf einer wirflich guten Runft eine großartige öffentliche Wirksamteit zu verschaffen. fann die Runft gar nicht zwedmäßiger pflegen als wenn er fie mit ber Fulle aller ihrer mannichfaltigen Darftellungsmittel mitwirfen lagt bei ber Darftellung feiner eigenen allgemeinen Lebensfunctionen, wenn er fie bie öffentlichen Lofalitäten ichmuden und Die öffentlichen Fefte verherrlichen läßt. Und bies ift zugleich ber ficherfte Weg gur allgemeinen Berbreitung funftlerifcher Bilbung, und zwar einer mahrhaft in fich einheitlichen über alle Rlaffen ber Nation."

Wie wir das ethische Gebiet betreten, gilt es nicht blos Thatsachliches zu berichten, sondern auch Ziel und Forderungen aufzustellen; denn die Idee des Guten verwirklicht sich durch die sitteliche That, und der Proces ihrer irdischen Entwickelung ist die Geschichte. Das Leben der Menschheit erscheint in der Geschichte als ein Ganzes, das die nacheinander folgenden Geschlechter zur Einheit verknüpft und die Aufgabe hat das Wesen der Menschheit allseitig und harmonisch zur Erscheinung zu bringen; ihre Bestimmung liegt nicht außer ihr, sondern ist die selbstbewußte Gestaltung des eigenen Seins. Ist aber die Geschichte Darstellung einer Idee durch Persönlichkeiten und Thaten, so schließt sich ihr Begriff von selber dem der Kunst an, so fällt sie unter den Begriff der Schöns

heit. So nennt benn auch Schelling die Geschichte bas ewige Gedicht bes göttlichen Berstandes, ben großen Spiegel bes Weltzgeistes, und wo das sehende Auge sie durchschaut, sei es mit dem findlichen Blick eines Herodot oder dem männlichen eines Thukydides, da breitet sie wie ein Epos sich aus oder wirken die Kräfte zur Lösung eines tragischen Conslictes zusammen.

Die Geschichte ift bie Offenbarung einer ewigen 3bee in ber Menschheit und burch bie Menschheit, bas erhabene Drama ber gottlichen Menschwerdung. Es ift Gin Geift ber in allen waltet um bas große Beltgebicht barauftellen, und bie Gingelnen find nicht bie Marionetten bie ber Schöpfer an Drabten lenft ohne baß fie miffen was fie thun, noch find fie bie Schauspieler bie eine ichon fertige Rolle nur reproduciren, fonbern jeder hat eine freie Birflichfeit für fich und wird geboren um felbftfraftig feine Rolle ju erfinden und auszuführen, aber bie Stelle wo er ins Leben tritt bie ift ihm bestimmt, bie Rraft mit ber er ins leben eingreift ift ihm verliehen und feine Individualität ursprünglich auf bas Gange und beffen gegenwärtige Entwidelungestufe bezogen. Bie in ber Seele bes Menichen bie Borftellungen auffteigen jebe von ben andern und vom 3ch unterschieben und baburch felbständig für fich, wie fie fich trennen und verbinden, miteinander ringen und bann wieder in ber Gewinnung eines gemeinfamen Bieles ruben um von neuem einen hoberen Rreislauf ju beginnen, fo bie einzelnen Geelen in Gott als bie Strahlen feines Lichtes, als bie fich felbit erfaffenden Bedanten feines Beiftes, Die baburch jum Gelbftbewußtfein fommen bag fie fich von allem anbern unterscheiden, und beshalb meinen fur fich ju fein, bis fie ihre Wefengemeinschaft barin erkennen baß fie aufeinander zu wirten, einander zu verfteben vermogen, baf fie liebend fich eines im andern wiederfinden. Much fie fteben balb im Rampf, und bald vereinen fie fich fur gemeinsame 3mede. Und wie bie menschliche Seele leer und leblos mare ohne bie Rulle ber Borftellungen, Die fie erzeugt, in benen fie fich bas eigene Innere gur Anschauung, jum Bewußtsein bringt, fo murbe Gott "ber ewig Ginfame" fein ohne die Beifterwelt, Die er fraft feines Willens aus fich hervorgeben läßt, Die bie Unendlichfeit feines Wefens entfaltet, in ber er lebt und webt wie fie in ihm. Erlofche bas Gelbftbewußtfein ber Seele in ihren besondern Bedanten, Anschauungsbilbern, Befühlen, fobaß fie felber nur ben Ort bote wo biefe bin und ber mogten, fo mare allerdings eine aufammenbangenbe und vernunf-

tige Entwidelung nicht möglich, aber wir wurben auch fagen ber Menfch fei außer fich, und habe fich felbft verloren. Erfchopfte fich Gott in ber Schopfung fo bag alles Bewußtsein nur ben enblichen Wefen, nicht ber unendlichen Gubftang gufame, und trieben Die endlichen Wefen ihr Spiel unabhangig von feinem leitenben Willen, bann ware auch eine Geschichte, ein Bufammenhang bes geiftigen Lebens und ein Blan in feiner Entfaltung nicht möglich, fondern alles ware ber Berwirrung bes Bufalls bahingegeben. Die Wirklichfeit ber Geschichte beweift bag es nicht fo ift, benn fie zeigt Bernunft in ihrer Entwidelung, und in ihren Berichten wie in ihrem Segen zeigt fie baß Gott nicht abwefend, geiftes= abmefent, fonbern allgegenwärtig, aller Dinge und feiner felbit machtig ift. Aber er fteht auch ebenfo wenig außerhalb ber Natur und ber Beifter wie bie menichliche Geele neben bem Leib und neben ihren Bedanten; vielmehr wie er alles aus fich hervorbringt, fo bleibt er ihm auch einwohnend, und wenn auch die einzelne Borftellung nichts von ber anbern und von ber gangen Geele weiß, die Seele weiß von jeder und von allen gufammen. wir Gott und bie andern nicht fennen, er fennt uns, und wir vermögen ihn zu erfennen weil wir von ihm erfannt find. bas Spiel ber Borftellungen ben Willen ber Seele, fo vollzieht ber Rampf ber Individuen in ber Geschichte ben Willen Gottes; benn er ift ber Grund ihres Wefens und ber Quell ihrer Rraft. Bie fie aber unabhangig voneinander fich gestalten und wirken, fo fann in ihrem Getriebe und burch baffelbe ein allgemeiner Beltplan nur bann vollzogen werben, wenn er in ber vorschauenben Beisheit entworfen ift, und ob auch ben Gingelnen verborgen, bod im einen und allgemeinen Geifte gewollt wird; - ober um mit Wilhelm von humbolbt ju reden: "bie Weltgeschichte ift nicht ohne eine Weltregierung verftanblich." Der Dichter offenbart und entfaltet fich in bem Bebichte, aber es ift nicht ohne ihn.

Der Wille ber Borsehung ist ber Wille ber Geschichte. Ihn kann feine Persönlichkeit hemmen noch ihm sich entziehen, vielmehr wer ihm widerstrebt ber grabt sich selber sein Grab, weil er vom Wahren und Ewigen sich zum Eiteln und Unmöglichen abwendet, weil er voreilig nach der unreisen Frucht greift, weil er den Weizen auf die Sissscholle wirft statt zu warten bis das Land aufgethaut ist, oder weil er Trauben von den Dornen und Feigen von den Disteln lesen will. Richts rächt die Geschichte mehr als den leeren Ibealismus, der seine Einbildungen mit der Wirklichkeit verwechselt;

aber nicht minder scheitert in ihr ber Unglaube an die Ibee. ber mit fluger Berechnung außerer Umftanbe alles zu thun und au begreifen meint. "Die Weltgeschichte ift bas Weltgericht", fo lautet bas befannte Bort bes beutschen Dichterphilosophen. Das Bericht ift nicht ohne ben Richter au benfen, aber bas Schidfal fteht nicht außer ben Greigniffen, fonbern es maltet in ihnen und burch fie. Der Ausgang wird jum Gottesurtheil, aber freilich nicht ber Erfolg bes Augenblicks entscheibet, ber bem Bofen ober ber Energie ber Gelbstfucht flüchtiges Glud verleiben fann, und bie Geschichte ift oft "lanfrache" wie die Chriemhilbe bes Nibelungenliebes. Um Enbe aber muffen bie vertehrten Blane fich auflofen wie in einer Romodie, fodag etwas gang anderes herausfommt ale mas jene gewollt, wie bie Bruber Joseph's ben Bruber verfaufen um ben Traumer loszumerben, und baburch Megnoten und fich felbft vom Sungertob erretten und ihm zur bochften Ehre verhelfen, fodaß er fagen fann: 3hr gebachtet es boje ju machen, aber Gott hat es gut gemacht. Alle befonbern 3mede werben gu Mitteln beffen mas bie Geschichte will, und mer ein anderes begehrt, ber bient wiber Billen ber Bermirflichung ihrer 3bee. In ber Geschichte maltet Die gottliche Gerechtigfeit im Untergang ber Einzelnen wie ber Bolfer, wenn fie von ber fittlichen Weltordnung. von ber eigenen mabren Befenheit abfallen, und berfelben gum Trop fich geltend zu machen begehren. Rein Blit aus heiterer Luft braucht fie zu gerichmettern und feine Klut zu verschlingen: burch ben Drud und bie Ungerechtigfeit felber wedt ber Tyrann bie ichlummernbe Macht bes Guten und ben ebeln Manneszorn. und ftatt ber Banbe bie er ichmiebete, pflangt bas erwachte Bolf ben Baum ber Freiheit. Gine Gottesgeißel, eine Buchtruthe in ber Sand bes Berrn ift jeber blutige Eroberer, und über ihn binaus fcreitet ein wiebergeborenes Gefchlecht auf bem Beg ber Gerechtigkeit und bes Friedens. Dur ber ift mabrhaft frei und erreicht am Ende bas mas er erftrebt, wer feinen Willen einftimmig macht mit bem Schicffal. Rur berjenige mag fich bauernb mit bem Lorber bes Siege bie Schlafe fcmuden, beffen perfonliches Streben mit ber fittlichen Weltordnung, beffen eigene Leiben= schaft mit ber Forberung ber Beit übereinstimmt.

Und die Forderung ber Zeit erfüllt fich nur durch Individuen, und die Geschichte ift fein mechanisches Raberwerk, sondern ihre Glieder find lebendige Menschen, ihre Triebsedern Ruhm, Liebe, Begeisterung. Ber in ihr nur Rothwendigkeit, blinde Nothwen-

Carriere, Meftbetif. I.

bigfeit fieht, erniedrigt fie jum menfchenleeren Formalismus, "jur Schabelftatte bes Geiftes." Wer in ihr nichts fieht als individuelle Billfur, wer alles aus ber Begehrlichfeit ober Schlauheit ber Einzelnen ableiten möchte, ber verflüchtigt fie jum finnlosen Intriquenfpiel, bas mit Schlägereien beginnt um mit Lumpereien gu enden, ber verfennt bas Sobere und Größere was fich über ber meiften Sandelnden Berfteben und Bollen entwidelt, und es bleibt unbegreiflich wie in bem wirren Betriebe ber Zeiten fich ein organifches Entwidelungsgefet behaupten und ber Bang bes Bangen baburch ein vernünftiger fein fann. "Das freie Huge", fagt Chriftian Rapp fo fcon ale mahr, "fieht in der Gefchichte ben Baum aufwachsen bes Lebens und bes Ertennens, Die Efche Dabrafil: es fieht in ihren Sturmen, in ihrem Weben nur ben Ruf an bie nationen au biefem Baum fich felber gu entfalten, bas mabre, bas wirkliche Barabies fich felbft wieder zu fchaffen in aller Rraft und Fulle reifender Bermittelung. Die Jahredzeiten bes Baumes find bie Beltalter ber Geschichte, feine Fruchte bie Gaben ber Freude, Die Berrlichfeit bes Beiftes. Die Sonne ihres Simmele ift bas Huge ber Liebe, bie bas Befen aller Schöpfung ift, ift ber Blid einwohnender Borfehung, die in ihren Werten fich felbst barlegt und auschaut und eines mit fich im andern, felber alfo Liebe und Leben ift und Anmuth."

Gemäß dieser ihr allein genügenden, die Thatsachen in ihrem Grunde erkennenden Auffassung ist die Wirklickeit der Geschichte Boesie Gottes, die sichtbare Gegenwart des tiessten Seins. So erreicht sie die Bedingungen der Schönheit, Einheit in der Mannichsfaltigkeit darzustellen, ein heiliges Geset nicht im Zwange der Nothwendigkeit, sondern in der Entsaltung individueller Triebkraft

ju erfüllen, Freiheit und Ordnung gu verfohnen.

Wer in ber Geschichte nur auf bas Ganze als solches blickt, wie Hegel, ber mag sich erfreuen an ber Bernunstgemäßheit ihres Weges, wodurch sie zur Theodicee wird; aber er hat keinen Trost für den Untergang der Millionen die da sterben auf der Wanderung in der Wüste ehe das gelobte Land erreicht wird; er vergist das Recht des Individuums und des Momentes über dem Processe der logischen Idee. Dagegen sagt Gustow: An jedem Tage wird das Räthsel der Geschichte gelöst, sie hat keinen andern Iwes als die Sittlichkeit des Einzelnen, daß wir recht thun und niemand scheuen. Die Freiheit ist der einzige große Factor in der Geschichte; die Verschiedenheit der Sitten und Zeiten dient nur dazu

bie höchste Bollfommenheit ber Tugend möglich ju machen, bas fie nämlich nicht nachzuahmen brauche, fondern unter ben veranberten Berhaltniffen neu und original fein fonne. So richtig bier erfannt ift bag jedem Augenblid nur bas fehlt mas bie Tugenb und bas Benie bes zeitgenöffifchen Individuums erfeten und erringen foll, und bag feiner Beit bie Borausfehungen mangeln um einen bem Simmel wohlgefälligen Charafter ju geftalten, fo entbehrt boch biefe Unficht, ber bie Erziehung bes Menschengeschlechts für eine Ungereimtheit gilt, bas Berftandniß eines Entwidelungsganges ber Menschheit, die ba machft und voranschreitet gleich bem Individuum, weil ihr bas einmal Errungene nicht verloren geht, fondern aufbewahrt bleibt in ber Erinnerung, und als Erbe von einem Jahrhundert bem andern, von einem Bolf bem anbern überliefert wird. Der Wechfel ber Zeit ift mehr als eine blofe Decorationsveranderung, fonft mare er bes Schweißes und Blutes ber Cbelften und Beften nicht werth bie ba leben und fterben um allgemeine Buftande höherer Erleuchtung und Befittung berbeiauführen und all die tiefften Beifter und helbenhafteften Bergen hatten umfonft Schweiß und Blut baran gefest "auf bag bas Gute wirfe, machfe, fromme, auf bag ber Tag bem Ebeln endlich fomme." Gerabe iene Betrachtung welche ber ergiebenben Thatigfeit Gottes in ber Geschichte nachspurt, hat ben ftufenweisen Fortfdritt bes Menfchengeschlechts und bamit fein Leben als ein einiges Ganges, nicht blos als eine Summe von individuellen Sandlungen und Geschiden bargethan. Uns bie wir nicht am erreichten Biel in ber Freude feines Friedens ftehn, fondern auf bem Rrieges und Wanderzuge nach bemfelben begriffen find, bient babei allerdings Die Betrachtung jum Eroft bag bad Erringen feine besonbere Luft und Ehre hat, bag in ber Nacht ber Stern verfonlicher Tuchtiafeit um fo heller ftrahlt, und bag in bas Gottesreich auf Erden, bas fur bas Bange bas Biel ift, jeber Gingelne ftete mit feinem Beift und Willen eintreten fann.

Wie bem Einzelnen nicht verloren geht was er erlebt und gebacht, so auch dem Menschengeschlecht nicht; die Thaten gehen vorüber, aber ihre Ersolge bleiben, es bleibt der Gewinn den sie als llebung der Kraft, als Erprodung des Muths in energischem Ausschwunge gebracht, und auch von den Leiden gilt das alte Wort: der Mensch steht höher, wenn er auf sein Unglück tritt. Alle wahre Geschichte ist Culturgeschichte, in der Gesittung und Bildung haben wir den bleibenden Niederschlag aus den Gährungen

und Bewegungen. Und fo erflimmt burch jede Generation bas Gange eine bobere Stufe. Rur biejenigen Bolfer find gefchichtlich welche bie Erbichaft ber Bergangenheit antreten, nur Diejenigen Menichen, welche fortbedingend in die Bufunft eingreifen. Go ift Beidichte Die im Bewußtfein fich jufammenfaffende Ginbeit, und Bolfer bie fich außerhalb berfelben befinden, erftarren ober verwilbern, und ftellen ben höber ftebenben bie Aufgabe von ihnen wieder in ben Strom ber allgemeinen Entwidelung bineingezogen ju merben. Aber allerdings geht ber Weg nicht gerabe voran, wie es ber Kall fein wurde, wenn ein und berfelbe Menfch alle Broceffe ber Beschichte in fich burchmachte, wenn bie Denschheit nur Beift mare. Aber fie ift Beift und Ratur. Schon Salomon fagt: Es geschieht nichts Reues unter ber Sonne, und Schiller fingt flagend: Alles wiederholt fich nur im Leben. Dan rebet von einem Rreislauf aller irbifden Dinge, auch ber menichlichen, Rach ber Naturseite hat bies seine Berechtigung, benn es herrscht ein beständiges Geborenwerben, Bachfen, Reifen, Altern, Absterben ber Individuen, und jeder Lebenslauf fteht als ein in fich gefchloffener Ring in ber allgemeinen Rette; jeber icheibet mit feinem Biffen und Konnen von hinnen, und ber Rachfolgende muß ftete von neuem für fich erwerben und erfahren. Allein ber Rachfolgenbe wachft boch in die Bilbungsatmosphare feiner Beit binein, mas bie Borganger mit Dube gefunden haben, fann er lernend fich leicht aneignen, und was fur fie ber 3med ber Arbeit mar, wird baburch fur ihn bas Mittel eine höhere Aufgabe zu lofen. ftanbig leben zwei Gefchlechter und machfen ineinander, bas alte welches bas Gewonnene nun ruhig erhalten, bas junge, bas fich fortbewegen und Neues erjagen will; bas Brincip bes Beharrens und ber Bewegung wirfen auf biefe Urt ineinander, und bie Linie bes Fortidritts wird baburch jur Curve gebogen. Gbenfo ift ber Entwidelungsgrad und die Altersftufe ber gleichzeitigen Bolfer verschieben. Dort weiben noch bie Stamme ihre Beerben. und hier ift eine Civilifation burch Ueberfeinerung matt und haltlos geworben, und bie frifche Raturfraft einer jugendlichen Ration ruftet fich bereits bas Erbe berfelben angutreten und fich an bie Stelle bes finfenben Bolfes ju fegen. Daburch gefchieht es baß wie fur jebe Begend bie Jahredzeiten wechfeln, auf ber Erbe aber Frühling und Berbft, Commer und Binter ftete vorhanden find, fo auch in ber Gefchichte Tod und Leben, Jugend und Alter fich ineinander ichlingen.

So greift nicht blos die Naturordnung in die Geschichte hinein — und sie gibt sich auch im Zusammenhang von Land und Leuten kund —, sondern es wirken dabei auch dieselben Gesetze ber sittelichen Weltordnung gleichmäßig in den verschiedensten Berhältnissen. Das Berbrechen sindet seine Strase, der Uebermuth seine Demüthigung, und in der Neuzeit brauchten wir nur an Napoleon und Louis Philipp zu erinnern um gegenüber jedem Scheinersolg einer der sittlichen Idee entfremdeten Macht die Ueberzeugung der unsausbleiblichen Gerechtigkeit zu behaupten. Nicht minder bleibt dieselbe menschliche Natur in allen Lagen und zu allen Zeiten dieselbe. Wer ihren Kern ersaßt, der erräth leicht wie er unter besondern Umständen sich entfaltet. Und so kann man denn wol mit Shakspere sagen:

Ein hergang ift in aller Menschen Leben Abbilbend ber verftorb'nen Zeiten Art; Ber ben beachtet kann gum Biele treffend Der Dinge Lauf im Gangen prophezein, Die ungeboren noch in ihrem Samen Und schwachen Anfang eingeschachtelt liegen.

Doch bedarf ber Analogienschluß großer Behutsamteit, benn mas für die eine Beit ober bas eine Bolf auflofend und gerftorend wirft, bas ift gerade oft bas neue Brincip ber nachwachsenben Man bente an bas Subjectivitateprincip, bas ber Menfchheit. alten Belt perberblich und ber Edftein bes Reubaus im driftlichen Germanenthum murbe. Wenn im Alterthum Die Boetif bes Ariftoteles erft nach homer und Sophofles fam. und bas Philosophiren über ben Staat erft eintrat ale beffen freie Rraft gebrochen mar, fo haben mir bagegen erlebt bag Leffing und Bindelmann einem Goethe und Thormalbfen vorausgingen und baß bas Leben nach politischen Theorien gestaltet mirb. fann nicht anders fein, wenn wir in ein Zeitalter bes Beiftes eintreten, und die Menschheit auf ben menschlichen Standpunkt fommt, wo nicht mehr blos ber instinctive Drang ihrer Natur und ber Blid bes Benius, fonbern auch bas besonnene Selbstbewußtfein ben Willen lenft und burch Erleuchtung leitet.

Deshalb können wir jene zwei obigen Sane umkehren, und fie haben gleichsehr ihre einseitige Wahrheit: Es geschieht nichts Altes unter ber Sonne, und nichts wiederholt sich im Leben. Es sind immer neue originale Individualitäten, welche aus der Tiefe des göttlichen Lebensgrundes in die Geschichte eintreten, und denen

bie vorhergehenden Geschlechter wol das leibliche und gemüthliche Material der Selbstgestaltung bieten, die aber das Princip ihrer Eigenthümlichkeit in sich selbst tragen; es sind immer andere Berhältnisse in denen sich die Menschen bewegen, und die Lebensausgabe der Gegenwart läßt sich nicht dadurch lösen daß man das Wort des Nathsels der Bergangenheit noch einmal ausspricht.

Aus allebem folgt: Die Beschichte bewegt fich in auf= und abgehenden Wellen. Gin Sieg ber Jugend regt bas Alter an nun feft ben Stand zu behaupten, und fein Bebarren macht wieber bas Gefühl und Beburfniß ber Bewegnng rege. Freiheit und Ordnung, Die Brincipien bes geschichtlichen Lebens und Die Bebingungen feiner Schönheit, find allerdings in einem fortwährenben Broceffe ber Berfohnung, aber eben in einem Proceffe, weil bie Gefchichte und ihre Schonheit nicht fertig, fonbern werbend find, und barum medfelt bas Uebergewicht bes einen mit bem bes Ein Kreibeitebrang ber Die Grenze bes Mages überschreitet, ruft baburch bas Berlangen nach bem Glude ber Orbnung hervor, und eine Ordnung bie nun alles magregeln und in fefte Form bannen will, erwedt gerabe badurch bie Thatluft ber poranstrebenben inbividuellen Triebfraft. Go folgen Begeisterung und Ernuchterung, 3bealismus und Realismus, weil es unfere Aufgabe ift beibe ineinander ju arbeiten, und niemand mare thorichter ale wer nach ber Spanne weniger Jahre bas Gange bemeffen wollte, ftatt in ber fich fenfenden Belle bie wieder auffteigende vorauszuschauen und gerade aus ber Tiefe bie Soffnung bes naben Umidmunges zu ichopfen.

Und es folgt ferner aus dem Gesagten: Der Fortschritt der Geschichte geht weder in der geraden Linie, noch hebt er sich auf im Kreis durch die Rückschr zum Ausgangspunkte, vielmehr geschieht diese lettere mit der Kraft und dem Geiste die das entwickelte Leben bereichert hat, und andererseits muß sich das Borsangehen versöhnen mit der Kreisdewegung des Naturverlaufs und der Stetigkeit ethischer Gesehe. Und daraus ergibt sich und die Lebenslinie der Spirale auch für den geschicklichen Organismus. Alle Rückgänge sind in ihr nur scheindar, sie bewegen sich in erweiterten Ringen, eine Umkehr geschieht um die Zurückgebliebenen nachzuholen, um das Gute früherer Standpunkte nicht zu vergessen, und wenn der Kurzsichtige meint jeht sei ein fortwährendes Sinken, so ist es nur ein Bertiefen, und der Umschwung ist nahe der wieder auswärts strebt; dann hosst man wol sogleich zu einem

Biele zu gelangen, das zwar nahe liegt, aber doch nur burch ein neues Umfreisen des Mittelpunktes in einem ausgedehnteren Bogen erreicht wird. So schreitet die Geschichte in der Wechselwirkung von Action und Reaction langsam aber allseitig voran, und die Linie der organischen Schönheit können wir auch als die ihrer

Bewegung aussprechen.

Es berricht eine praftabilirte Sarmonie gwischen ber Lage ber Dinge und ben Berfonlichkeiten bie in fie bineingeboren werben. amifchen bem Material und ber formenben Rraft bes Beiftes bie fich burch fein Gestalten und Fortbilden felber entwickelt. fonnte nie ein Ereigniß machen, fagt ein Mann in welchem wir Die versonificirte Selben- und Berricherfraft bewundern, Rapoleon; fo ift unfere Freiheit verfnupft mit ber Rothwendigfeit, wie wir bies fruher erörterten. Uebereinstimmend bemerft auch Rapp. nachbem er bie Weltalter ber Geschichte für bie Acte bes großen Dramas ber Menfcheit erflart hatte: "Das antife Drama lebt in ber 3bee bee Schicffale; bas moberne fcwelat in ber 3bee ber Freiheit und Liebe; beibe Seiten haben ihre Rechte, beibe laffen fich vergerren. Bergeret herrichen fie in modernen Theorien ber Geschichte. Die eiteln bem Cicero halbgelehrt abgelernten Berfuche von Individuen alles zu erwarten find thöricht wie bie Meinungen bie ftatt ber Freiheit, ftatt ber Borfehung nur ben Schatten eines blinden Schidfale feben. In ber Gefchichte wirft mas im Beifte Ratur und Beift ift qualeich und in Ginem Begriffe und Acte. Mit bem Leben ber Ratur geben ihre Broceffe Sand in Sand, und mit aufgeschloffenem Muge führt bie Geschichte ben Menschen burch Tod und Leben. Wem fie verschloffen bleibt ber geht wie bas Opferthier jum Schlachtaltar unbewußt ben ernften Gana."

Auf einen Ausspruch von Angustinus hindeutend vergleicht Lasaulr die geordnete Reihe der Jahrhunderte einem antistrophischen Gesang, der auf einem großen Parallelismus beruht; dem Rusc Gottes und der Antwort des Menschen. Diesen göttlichen Rus möchte ich nun in den Ideen erkennen welche die bestimmenden Mächte für den Charafter der Bölker und ihrer Lebensalter sind. Aus der innersten Tiese des Geistes steigen sie empor wie die Quellen aus dem Schose der Erde, und da und dort bewegen sie die Gemüther, die unabhängig voneinander durch denselben Gedanken erregt, berührt, ergriffen werden. Er bildet das Band der Scelen, sie erkennen sich eins in dem Worte das ihn aus

fpricht, und barum hallt es in Taufenben wiber. Bir finben Diefe Ibeen auf zweifache Beife verwirklicht. Ginmal find fie bas Besammtproduct bes Gangen. In ber Rindheit, in ber Jugend ber Bolfer, mo noch bie Individualitäten in ihrer unterscheibenben Gigenthumlichfeit fich weniger ausgebilbet haben, wo eine gemeinfame Besittung, ein gemeinsamer Glaube noch über bie Gubiectivitat berricht, Die noch weniger nach einer eigenen Weltanschauung ringt als baß fie ber allgemeinen fich anschließt, ba herrscht jene instinctive Gefammttbatigfeit, Die wir im Gebiete ber Phantafie gang befonbere gle Mothen- und Sagenbilbung, unter ben Runften im epifchen Bolfogefang, im Architecturftile werben fennen lernen. Aber bie Entwidelung bes Individualitätsprincips, bes eigenthumlichen Genius in einem jeglichen, gehört zu ben Aufgaben ber Beltgeschichte, und feine Ausbreitung ift ein Rennzeichen bes biftorifden Fortidrittes. Und fo find es in Beiten vorwiegender Subjectivitat einzelne Berfonlichkeiten, Die in ber Ibee bes eigenen Lebens zugleich bas vollbringen mas fur bie Fortgestaltung bes Gangen von Bebeutung ift. Ihnen geben gewöhnlich einzelne fometarifche Beifter als Borboten voraus, Die bas Neue ahnen und enthusiaftifch verfundigen, aber noch nicht verstanden werden, baber fie ben Spott ber Menge ober bie Dornenfrone bavontragen. Sie felber gablen baufig bie Schuld eines Mangels an Dag und Rlarheit, oder fie fturgen fich opferluftig in jenes tragifche Feuer, bas zugleich verzehrt und verflart. Wie jeber Mensch befähigt ift fein Gelbstbewußtfein jum Beltbewußtfein ju erweitern, ben Brocef ber Geschichte im eigenen Innern burchzumachen, und wie fein Berftanbnig ber Dinge beweift bag feine eigene Urfraft ihnen congenial ift, fo leuchtet in ber Seele fernhafter aufrichtiger Daturen - wie benn Carlyle bie Wahrhaftigfeit als Grundlage jeber echten Große nachgewiesen hat in feinen Bortragen über Selben. Belbenverehrung und Beroenthum in ber Geschichte -, es leuchtet, fage ich, im mahrhaften Menfchen ale eine innere Gottesoffenbarung ber Gebante auf, welcher bas 3beal bes Sahrhunberis barftellt und bamit jur Bolferfahne wirb, und fie find eine mit biefem Bedanten und fegen ihr Alles an feine Sinausführung. So erfcheinen fie wie ein Auszug ber Zeit und ihrer beften Rraft, und find bie geborenen Reprafentanten ber Bolfer und ber Denfch-So ftellt Chriftus bas Urbild ber Menichheit bar und beit. wieder ber, und vollbringt baburch ihre Berfohnung mit Gott. So brudt Mofes bem Jubenthum ben Stempel feines Beiftes auf,

und in bem tapfern, poeffereichen Mohammed erfennt jeder eble Araber fich felber wieber, und folgt feiner Mahnung, Die ihn vom Dienft ber beiligen Steine und Geftirne gur Berehrung Gottes bes Beiftes beruft. Alexander ber Jungling reprafentirt die Jugendlichfeit von Sellas, wie Cafar ber Mann Die Mannlichfeit Roms. In bem Augenblid wo Griechenland fich in innern Rampfen aufgureiben in Gefahr ift, nachbem es feine originale Befenheit in That, Runft und Biffen berrlich ausgeprägt bat, fnupft Alexanber an bie Somerifche Borgeit wieder an, und jugleich voll jenes fo bichterischen als unbegahmten Achilleischen Beroismus wie genahrt von ber Weisheit eines Ariftoteles erobert er Affen und pflangt die hellenische Cultur ihm ein, und bricht er die Rationalitatofdranten und faßt und vollzieht jum erftenmale ben Gebanten einer im Unterschied ber Bolfer bestehenden Menschheit, hier ber Borlaufer Chrifti, ber mit bem Schwerte bem Friebensfürsten ben Beg bereitet. Dber bliden mir auf ben Gothen Theodorich und ben Franken Rarl, wie fie mit Recht bie Großen beifen, weil fie fich und mit fich ihr Bolf und bas gange Germanenthum in bie Erbichaft ber antifen Gultur einfegen und bas Meal eines driftlich beutschen Reichs als Fortsebung bes romifchen bem gangen Mittelalter aufftellen. In Friedrich II. verforvert fich bas Breugenthum mit feiner Starte wie nicht minber Die Aufflärung bes achtzehnten Jahrhundert mit ihrem Licht und ihrem Schatten, und ber eble Gelbftherricher nennt fich felber ben erften Diener bes Staats. Und fteht in einem Berifles nicht bas gange Athen por und in Selm und Schwert, mufenfinnig, freiheiteluftig, geiftesgewandt? Dber find nicht Rant, Goethe, Schiller bie plaftischen Trager beutschen Dentens und Dichtens in feinem unerschrockenen Tieffinn und feiner burchbringenben Rlarheit, in feiner volfothumlichen Innigfeit und feiner Berfcmelgung mit bem Alterthume, in feinem idealiftifchen Schwung und feiner fittlichen gur That entflammenben Begeifterung?

So veranschaulicht die Geschichte selber ben in einzelnen Bölfern oder Epochen waltenden Geist, indem er in großen Mannern perssonissiert erscheint und das sonst Zerstreute und Auseinanderlies gende zur Einzelgestalt zusammengedichtet ist, und wir erkennen nun um so klarer inwiesern die Geschichte ein Gedicht des Weltsgeistes heißen kann. Die Kunst hat sich hier ihr nur anzuschliessen und wiederum bassenige was sich im Reichthum und der

Dauer eines gangen Lebens entfaltet, mit wenigen großen Bugen wefenbaft zu offenbaren.

3d verweife hier noch auf ben glanzvollen Abschnitt in Lafault' Philosophie ber Geschichte über die Beroen, ber also beginnt: "Bu ben iconften und erhabenften Ericbeinungen im Leben Der Menschheit und ber Bolfer geboren bie geiftigen Beroen berfelben, bie großen Manner, welche gerabe gur rechten Beit in ben Entwidelungsperioden bes Bolferlebens, ba wo eine lange Bergangenheit ihren Abschluß erreicht und eine weite Bufunft fich öffnet, wo bas Ende ber alten und ber Unfang einer neuen Beit, mo Erlöschen und Reusichentzunden aufammentreffen, wie lichte Göttergestalten ober wie ein Blit vom Simmel erscheinen, und als bie Trager ber neuen bas leben gestaltenben 3bee, Grunder und Wiederherfteller ber Religionen und ber Stagten auftreten, jene Manner bie wie Sproffen aus bem urfprunglichen Lebensfeime ihres Bolfes, ja aus bem Bergen ber Menichheit felbit geboren und eben barum mit urfprünglichen elementaren Rraften ausgeruftet nicht blos fur ihre Beit, fondern auf lange Jahrhunderte hinaus thatfraftig wirfen." Dies lettere weift Lafaulr am Beifpiel Somer's nach, und erflart außerbem bag alle neuen Ibeen querft menschwerben muffen wenn fie im Leben ber Menschen realisirt werden sollen. In benen aber die wir als bie Berforperungen neuer geschichtlicher Ibeen anfeben konnen, offenbart fich ein bis babin verborgener gottlicher Wille, ber bie Welt burdmaltet und geftaltet.

Auch in der tieffinnig klaren Abhandlung Wilhelm von Humbold's über die Aufgabe des Geschichtschreibers sinden wir solgende Sate, die wir unserer Darstellung als erläuternde Bestätigung anschließen können: "Zede menschliche Individualität ist eine in der Erscheinung wurzelnde Idee, und aus einigen leuchtet diese so strahlend hervor, daß sie die Form des Individuums nur angenommen zu haben scheint um in ihr sich selbst zu offenbaren. Wenn man das menschliche Wirken entwicklt, so bleibt nach Abzug aller dasselbe bestimmenden Ursachen etwas Ursprüngliches in ihm zurück, das anstatt von jenen Einstüssen erstickt zu werden vielmehr sie umgestaltet und in demselben Element liegen ein unausshörlich thätiges Bestreben seiner inneren eigenthümlichen Ratur äußeres Dasein zu verschaffen. Richt anders ist es mit der Individualität der Rationen, und in vielen Theilen der Geschichte ist es sichtbarer an ihnen als an den Einzelnen, da sich der Mensch in gewissen Epochen und unter gewissen Umständen gleichsam heerdenweise entwickelt. Mitten in den durch Bedürfsniß, Leidenschaft und scheindaren Zusall geleiteten Begebenheiten der Bölker wirkt daher und mächtiger als jene Elemente das geisstige Princip der Individualität fort; es sucht der ihm inwohnensden Idee Raum zu verschaffen, und es gelingt ihm, wie die zarteste Pstanze durch das organische Anschwellen ihrer Gefäße—Gemäuer sprengt, das sonst den Einwirkungen von Jahrhundersten tropte. Neben der Nichtung welche Völker und Einzelne dem Menschengeschlecht durch ihre Thaten ertheilen, lassen sie Kormen geistiger Individualität, dauernder und wirksamer als Begebensheiten und Ereignisse."

Wie einzelne Manner das Bolf repräsentiren, so gibt es auch einzelne Zeiten in welchen das Leben desselben in seiner Blüte steht, und von der zu Grunde liegenden Idee so völlig durchgeisstigt und durchdrungen ist daß sie in der Erscheinung klar sich verkündiget. Solche sind vorzugsweise die Tage der geschichtlichen Schönheit; wir erinnern an die Größe Athens von den Persertriegen dis zu Perisses, oder an das Jahrhundert der Kreuzzüge, auch an Florenz und Nürnderg im Aufgang der neuen Zeit, wo diese Städte selber wie große Kunstwerke gestaltet wurden. Es gehört dazu daß ein Einklang von Religion und Politif, von Wissenschaft und Kunst vernehmlich wird, und diese erlebte Harmonie stimmt dann wieder die Phantasie ein ideales Abbild der Wirslichseit zu erzeugen.

Was endlich das große Ganze der weltgeschichtlichen Entwickslung angeht, so glaube ich hier das Walten jener Trias von Kategorien zu erkennen die allem Leben zu Grunde liegen und die Bedingung der Schönheit sind; in der Realität bezeichnen wir sie als Einheit, Unterschied und Harmonie, in den logischen Formen unsers Denkens als Begriff, Urtheil und Schluß.

Danach ist die erste Periode die der Einheit, in welcher das Menschengeschlecht noch nicht in verschiedene Bölfer außeinandersgegangen ist, in welcher die mannichfaltigen Kräfte der menschlischen Natur noch im Keime liegen, aber der Bernunstinstinct die Unschuld kindlicher Gemüther behütet und leitet, das Gefühl der Bietät die Einzelnen verknüpft, das Gefühl der Gottinnigkeit sie dem Ewigen verbindet ohne daß diese religiöse Stimmung schon zur mythischen Darstellung oder zur denkenden Betrachtung des Göttlichen fortginge, oder daß ein äußerlich angeordnetes Geset

bie Gemeinsamkeit regeln mußte. Nachklänge haben wir im Batriarchen- und Heroenthum, wie wir es bei Moses und Homer
geschildert sinden; eine Erinnerung hat sich erhalten in den
mannichsaltig geformten Erzählungen vom Baradies oder goldenen
Zeitalter. Der Mensch ist Mensch, sein Erwachen konnte darum
weder thierische Wildheit sein, noch eine entwickelte Cultur, welche
immer durch eigene Arbeit erst geschaffen wird, sondern war die Einheit seiner sinnlich-geistigen Natur in sittlichem Gesühl, unter
der Leitung der ihm eingeborenen, wenn auch noch nicht zur be-

wußten Gelbftbestimmung gereiften Bernunft.

Die feimartige Einheit follte fich entfalten, Die vielfachen Rrafte bes menichlichen Befens follten bervortreten, es follte feinen Begriff felbit bestimmen. Dazu gehörte ber Begenfat, Die Scheidung ber befonderen Lebenofpharen, bie Scheidung ber befonderen Menschenmaffen, die nun von einer eigenthumlichen 3dee geleitet mit ihr zu einzelnen Bolfern merben; indem iebes nun feinem Grundgebanken fich bingibt, und ibn ausschließlich auspragt, gewinnt es einen Rreis von Anschauungen Die junachft nur ihm angehören, in feiner Sprache bargeftellt werben, ben andern aber unverftandlich find, und fo ift mit ber Bolfericheis bung bie Trennung ber Sprachen und bas hervortreten ber Mythologie vergefellichaftet, ba burch Gelbstfucht und Gunbe bas Bewußtsein ber Ginheit unfere Befens mit Gott getrubt wird, und Die Phantafie Die ber Seele eingeborene Gottestoee an Raturericheinungen ober Lebenderfahrungen, Die fie erweden, anknupft. Der Unterschied wird jum Gegenfat im Rampf ber Gingelnen wie ber nationen, aber bes Rampfes Biel ift ber Friede, und jebe Berührung zeugt von ber gemeinsamen Menschheit. Menschheitliche wird wiedergewonnen wenn bas Menschliche in feiner ursprünglichen Befenheit und Rulle verwirklicht ift. geschieht in Chriftus, ber bas Urbild unferer Ratur, bas gottliche Ebenbild in ber Ueberwindung ber Gunde wiederherstellt, und fo bas Göttliche und Menschliche verfohnt, jugleich als ber reine Beld in ber Scheibung ber Bolfer bie allgemeine gleiche Rindfchaft, bas Bruberthum aller verfundigt. Go ift er bie Copula, Die verbindende Mitte in der Beriode des Urtheils, und fein Kreug ward die Achse fur die Geschichte ber Belt wie fur die Geschichte ber Seele, und er felber ericbeint nach Jean Baul's Bort ,, ale ber Reinfte unter ben Mächtigen, ber Mächtigfte unter ben Reinen, ber mit feiner burchstochenen Sand Reiche aus ber Angel,

ben Strom ber Jahrhunderte aus dem Bette hob, und noch fortsgebietet der Zeit." Das Menschheitliche innerhalb der Scheidung, also im Bunde der Bölfer darzustellen dies war die Idee nach welcher die alte Welt hinstredte, dies ist die Aufgabe welche die Nationen seit dem Jahre des Heils zu vollbringen haben. Ist sie erfüllt, alsdann ist Christi Reich gegründet, das Menschliche in der Organisation der Gesellschaft verwirklicht. Alsbann hat die Menschheit durch eigene That ihre Bestimmung erreicht, und dies wird die Beriode der Harmonie oder des Schlusses sein.

In ber Beriobe bes Urtheils ward es nothwendig bag biejenigen fittlichen Normen ohne welche eine Gemeinfamfeit nicht möglich ware, ale Gefet und Recht ausgesprochen und mit einer amingenben Gewalt begleitet wurden. Go entftand ber Stagt. und feine verschiedenen Berfaffungen find Ausbrude fur bie Gulturftufen ber Bolfer. Die treibenbe Rraft ber politischen Entwide= lung ift bie 3bee ber Freiheit. Rach Begel's gutreffendem Worte manifestirt fie fich in breifacher Folge. In ben orientalischen Despotien ift Giner frei, und alle anbern feine Stlaven, ber Bewaltherr gebietet über land und leute unbeschränft; in ber helle= nisch = römischen Welt find Ginige frei, Die Bollburger ber Republifen, aber bie Mehrgahl find Unterworfene, Beloten und Sfla= ven; in ber driftlich = germanischen Welt sollen und wollen Alle Wir fonnen hinzufugen bag auch intenfiv Die Freiheit machft: in Sellas und Rom gilt ber Gingelne nicht fur fich, er gehört bem Staate an, und foll in bem Rhythmus und in ber Bahlordnung bes Gangen feine Chre finden; "nicht ihrer felbft find bie Burger, fonbern bes Staates", fagt Ariftoteles; bas Germanenthum beginnt mit bem Gefühl ber felbständigen Berfonlichfeit, und Chriftus lehrt bag bas Gefes um bes Menichen willen ba fei. Der Staat ift nicht mehr ber hochfte 3med. er wird jum Mittel daß jeder Gingelne durch Freiheit, Wohlftand, Bildung bes Bangen biefe Guter auch fur fich erwerben tonne, daß fie ihm bargeboten und gesichert feien, ihm bie vollmenschliche Entfaltung feiner geiftigen Ratur möglich werbe.

Wie der Einzelne fein Naturell zum selbstbewußten sittlichen Charakter gestalten soll, so auch die Menschheit. Die Frage auf welcher Stufe wir stehen, hat Fichte's Ethik als die der werdens den Sittlichkeit bezeichnet. Das Gute steht noch im Kampf mit den selbstischen Trieben, es wird anerkannt als das was gelten soll, aber im Leben herrscht die Weltslugheit, und man ist weit

entfernt ftete ben fittlichen Dafftab an bie politifchen Ereigniffe au legen; bas außere Sandeln ftimmt mit ber Moral ber Schule nicht überein, bas Rechte wird wol in Augenbliden ber Erhebung gewollt und erreicht, aber es besteht noch nicht als gesicherter "Dies ift eigentlich ber 3wiefpalt ber unfer ganges gegenwartiges Dafein ju bem innerlich gebrochenen macht, ber gerabe bie Cbelften von uns fteten Rampfen preisgibt: unfere fittlichen Unforberungen find im Biberftreite mit bem Grundcharafter ber Umgebung: was bleibt übrig als in biefem Rampfe entweber ermattet abzulaffen und die Belt fur verworfen gu erflaren, ober fich ihrem Magitabe anzubequemen, bas Richtfeinfollende gut ju beißen und auf bas ichlechthin Gebuhrliche ju verzichten?" - Sier fann und nur bie Ginficht retten bag wir innerhalb bes Entwidelungsproceffes fteben, in welchem bie Belt ber 3been anerfannt, aber noch nicht erobert, die Welt ber Thatfachen pon ihr noch nicht innerlich burchbrungen und umgebilbet ift, und bag wir bemnach bie Aufgabe haben jeber fur fich in feinen Dingen bas Rechte ju thun, fich felbft jur barmonischen Berfonlichkeit zu gestalten, und baburch auch bas Gange zu perebeln und zu forbern.

Wir sind herausgegangen aus der Herrschaft der Autorität, tein Wunder daß oft Irrthum und Willsur an die Stelle der Wahrheit und Freiheit treten; doch sind die wahre Freiheit wie die steile Wahrheit nur in dem selbständigen und eigenen Geist zu erreichen. Das Ningen nach diesen Gütern gibt unserer Zeit ihre Schönheit, die Zustände in welchen sie errungen sind, würden bei all ihrem Glück doch den Reiz des neuen und ersten Findens entbehren, wenn nicht dennoch jeder Mensch als ein Mysterium geboren würde, dessen Dssendarung er sich selbst zu erarbeiten hat.

Tiefvenkende Männer bes Mittelalters haben bem dreieinigen Gott entsprechend drei große Weltperioden angenommen, das Reich des Baters im Alten Testament, das Reich des Sohnes das Christus gestistet, und das Reich des Geistes oder des ewigen Evangeliums; Lessing, der hieran wieder anknüpste, ist selber ein Herold dieses Reiches des Geistes geworden, das in unsern Tagen von jedem betreten werden kann der mit reinem Muth und Willen sich anschieft sein Bürger zu werden. Dafür bedarf es der Philosophie, das heißt der Erkenntniß der ewigen Ideen, um nach dem geschauten Ibeal selbstbewußt das Leben in fünstlerisch sortbildender Resorm der gegebenen Zustände zu gestalten. Wer

blod Bergangenes restauriren ober Thatfachliches conferviren will, ober wer nur an ben revolutionaren Umfturg benft, ohne gu erwagen was nad bemfelben fommen foll, ber bedarf allerdings ber Philosophie nicht, ber wird fie vornehm verschmaben, aber nicht fie, fonbern er ift baburch gerichtet. Das ift bas Schone und Große unserer Zeit bag bereits bie Ginficht erwacht ift: ber Bedante fteht an ber Spige bes Lebens, ber Weg foll mit bem Blid auf bas Biel jurudgelegt, bie 3bee bes Guten foll ber Belt eingebildet und fie bamit auch von und gum Bilbe Gottes gestaltet werben.

"Der Urfprung und bas Enbe alles getheilten Seins ift Ginbeit." Go ichreibt einmal Wilhelm von Sumboldt in einer grammatifalifchen Abhandlung über ben Duglis. eine allgemeine Bahrheit, benn nur innerhalb einer höheren Ginbeit konnen Wegenfage unterschieben werben, bas Unterscheiben ift ein Begieben aufeinander und auf die Ginbeit. Ginbeit im Unterschiebe, Sarmonie ift barum auch bas Biel ber Beschichte, und damit ift ihre Ericeinung Schonheit. Wir foliegen barum mit Solberlin: "Bon Rinderharmonien find einft die Bolfer ausgegangen, bie Sarmonie ber Beifter wird ber Anfang einer neuen Weltgeschichte fein. Bon Bflangenglud begannen Die Menschen und muchfen auf und muchfen bis fie reiften; von nun an gabr= ten fie unaufhörlich fort von innen und außen, bis jest bas Menschengeschlecht unendlich aufgelöft wie ein Chaos baliegt, baß alle bie noch fühlen und feben Schwindel ergreift; aber bie Schonheit flüchtet aus bem Leben ber Menschen fich herauf in ben Beift; Ibeal wird was Ratur war, und wenn von unten gleich ber Baum verdorrt ift und verwittert, ein frischer Gipfel ift noch hervorgegangen aus ihm und grunt im Connenglange wie einft in ben Tagen ber Jugend; 3beal ift mas Ratur mar. an biefem Ibeale, biefer verjungten Gottheit, erfennen bie Benigen fich; und eins find fie, benn es ift eins in ihnen, und von Diefen, Diefen beginnt bas neue Lebensalter ber Welt."

## Unmerfungen.

1) Gleich auf ber erften Seite von Bifcher's Lehre vom Naturiconen er fagt : "Das Schone in einseitiger Exifteng", als ob es ein folches gabe. und nicht alles Schone im Bufammenwirfen ber außeren Objectivitat mit ber Subjectivitat bee fuhlenden Beiftes erzeugt murbe! - lefen wir ben ichquetlichen Gas: "Aufgabe aller Philosophie ift Deftruction ber Detaphpfif burch Metabhnfif." Das beift alle Bhilofophie ift Gelbftgerftorung, benn auch bas Berftorenbe ift ja wieber Metaphyfif und muß alfo auch gerftort werben, und fomit wurde bie Philosophie burch Gelbstmord enbigen und gar nicht mehr fein, ober fie vermochte ihre Aufgabe nicht zu erfullen und mare ein eitles Streben, und alle Mammonsbiener, alle Philifter, alle Buchftabenan= beter hatten recht fich von ber Philosophie abzumenben, wenn Bifcher recht hatte. - Rach Bifcher foll fich bas Raturschone aufheben in bie Phantafie; in ber Birflichfeit wird diefe fich gewöhnlich gerabe an ihm entzunben. fcher will ben Uebergang vom reinen Bebanten (ber 3beenlehre bes Schonen) jum realen Gein (ben ichonen Raturgegenftanben) erflaren. Da ihm nun bie Ginficht fehlt bag im Begriff bes Schonen bie außere Begenftanblichfeit eingeschloffen ift, burch welche es im Bufammenwirfen mit ber Geele erzeugt wird, fo copirt er auf feine Art ben feltfamen Uebergang aus Segel's Logif in die Raturphilosophie ober vielmehr in bie Ratur felber; er fagt: "Rachbem bie Totalitat ber im allgemeinen Begriffe liegenden Momente entwickelt ift, hebt fich, indem biefe burch gegenseitige Regation ihre Trennung ausge= lofcht haben, bie abstract logische Bermittelung auf, und tritt ber Begriff in bie erfte Form feiner realen Grifteng, in Die Unmittelbarfeit bes einfachen Seins über." Eine völlig leere und hohle Phrafe! Wenn bie Totalitat ber Momente eines Begriffe entwickelt ift, fo haben wir bann nicht bie Unmittel= barfeit eines einfachen Geins, fonbern vielmehr bie vermittelte und reiche Ginficht in bas Befen bee Begriffe und feine Rulle; ber Begriff ift bamit vom erfennenden Beift allfeitig burchdrungen, feineswege aber eine unmittel= bare Raturrealitat geworben. Sobann wurden Momente bie burch gegensei= tige Megation ihre Trennung auslofchen, ihre Bestimmtheit und bamit fich felber gerfioren. Rnochen, Dusteln, Rerven ergangen fich jur Totalitat un= fere Leibes, aber fie negiren fich nicht gegenseitig; in ihrer Berbinbung existiren fle boch befonbere fur fich, vernichtete bie Bereinigung ben Unterschieb, fo er:

lofche bas Leben und fante ber Organismus in eine homogene unorganische Daffe, in einen Urbrei gufammen. Bifcher aber wieberholt ftatt eines Beweises feine Berficherung : " Wenn ich alle Momente burchwandert habe, welche ber Begriff in feiner Allgemeinheit enthalt, wenn ich jebes in bas anbere bialeftifch aufgeloft habe, fo habe ich bas Bange ale biefes Ginfache, worin Gegenfat und Bermittelung erlofchen ift, als bas unmittelbare, aber erfullt unmittelbare Gein." Bober in aller Belt foll benn bie Erfüllung tommen, wenn jebes Moment in bas anbere aufgeloft, alle Bestimmtheit alfo gerftort, wenn jebe Bermittelung erlofden ift? Daburch baf ich ben Inhalt eines Begriffes gerftore, wird ber Begriff body nicht reich gemacht. Nachbem wir alle Momente bes Schonen burchwandelt, bas Erhabene wie bas Stoffliche, bas Tragifche, Romifche und humoriftifche betrachtet, hat fich une bie Fulle und ber Reichthum ber 3bee erschloffen, und ift fie gerade nichts Ginfaches, fonbern eine vielftimmige harmonie. Der Fortgang ergibt fich nun vernunft : und erfahrungemäßig fo, bag wir bie Begenftanbe, welche wir fcon nennen, nach ber Rudficht unterscheiben, ob fie um ber Schonheit willen ba find, ober ob fie, ihren eigenen 3wed erfüllend, bei ber Berührung mit unferm Beifte auch einen afthetischen Ginbruck machen. Die Raturbinge, bie Gefchichte werben nicht barum hervorgebracht bag fie uns fcon erfcheinen; boch geben fie haufig und unter gunftigen Bebingungen unserem afthetischen Ginn und Trieb Befriedigung; aber mas biefem bier ale ein Glud gufällt, bas fucht er auch von fich aus zu produciren, und fo fchafft er Berte mit bem Bwede bag fie fcon feien, bag bie Schonheit burch fie verwirklicht merbe. Co unterscheibet fich bas Natur : und bas Runfticone, und fo gelangen wir von einem gum andern, nicht burch bie Bortfpielerei ber Bifcher'fchen Bfeubobialeftif. Roch ein Probchen von biefer; es fteht in bemfelben §. 233 : "Bo irgend Schones wirklich ift, ba ift auch Erhabenes und Romifches in allen Begriffsunterichieben, welche biefe Begenfage, fowie bas einfach Schone in fich fchliegen." Aber mo ift in Cornelius' gemalter Tragobie vom Untergang Trojas bas Romifche, ober ift in ihr fein Schones wirklich? Do ift bas Romifche in Goethe's Iphigenie, ober bas Erhabene in Goethe's lieblichen Liebern "Füllest wieber Bufch und Thal", ", leber allen Gipfeln ift Ruh?" Bo bas Romifche und Erhabene in einem Bergigmeinnicht ober einer Rofe? Doch Bifcher befinnt fich eines Befferen und fagt §. 239: "Bas im allgemeinen Begriff in fluffiger Ginheit ineinander ift, geht in ber Berwirflichung auseinander und gerfallt an einzelne Griftengen, fobag Giniges einfach fcon, Anderes erhaben, Anderes fomifch erfcheint." Aber hieß es benn nicht eben: "Bo irgend Schones wirklich ift", ba fei auch Erhabenes und Romifches? Und ftimmen benn Begriff und Birflichfeit jufammen, wenn in biefer aus: einandergeht mas bort in fluffiger Einheit ift? Da mare bie Berwirklichung boch nicht bie Realifirung, fonbern eine fehr wefentliche Umgestaltung bes Begriffe, und brachte etwas gang Anberes ale ihn gur Belt.

2) Bifcher finbet §. 233 baß es eine arge Berkehrung ber richtigen Ordenung jur Folge hat, "wenn man einen fremben hypoftatifchen Begriff zwifchen bas Allgemeine ber Metaphyfif und bie reale Welt einschiebt." Diefer Begriff fei in ber neueften Philosophie, welche über ben Pantheismus Gegel's hinausstrebt, ber bes Willens, wodurch ein personlicher Gott bie Welt fete.

Es ift mirflich bebauerlich zu feben bag Bifcher glaubt wir ichoben zwischen eine an und fur fich feienbe logifche Gebanfenwelt und zwifden bie Datur ben Millen Gottes in Die Mitte: vielmehr ift uns iene logische Abee nur moglich und wirflich ale Gebante eines benfenben und wollenben Beiftes, und bie Belt ift bie Bermirflichung biefer gottlichen Gebanfen burch ben gottlis den Billen, fobag wenn von etwas .. Dagwifdengefchobenem" bie Rebe fein fonnte, bies eben ber Logos ober bas Reich bes Begriffes mare, welchem ge= maß ber icopferifche Bille bie Ratur und Geschichte gestaltet. Bum Berwundern fahrt Bifcher fort uns zu belehren: "Die innere 3medmäßigfeit in ber Ratur weift binauf zu bem Billen, wie er im geiftigen Leben in ange= meffener Form fich offenbart, er ift ihre Bahrheit; fo ericheint bas Bange als Wille, ale Bewolltes." Aber von wem benn gewollt, wenn nicht von einem urfprunglich Bollenben? Und wenn bas Bange als Bille erfcheint, haben wir bann nicht recht mit bem Billen als mit ber Bahrheit ju begin-Bifcher fieht bag in ber Ratur vieles 3medmäßige ohne Billen unb Bewußtfein gefchieht, wiewol nach unferer Borftellung bagu Bewußtfein und Dille gehort, aber er ftellt bas mas Broblem ift, bie unbewufte Bwedmagias feit, fo bin ale ob bamit bae Rathfel geloft mare. Gin confequenter Denfer ber bem Abfoluten Intelligeng und Billen abfpricht, wird ftete ben 3medbegriff verwerfen, und mer ben 3medbegriff fur nothwendig und mahr erfennt, ber wird folgerichtig jum Beift ale bem Urfprunglichen und 3med: fegenben geführt. Inbeg an Folgerichtigfeit wird bei Bifcher niemand mehr einen Anfpruch machen.

Es ift ein unangenehmes Geschäft bie Undhilosophie blogzulegen die fich für Philosophie gibt, und für die urtheilsunsahige Menge hatte der Schein sortbestehen mögen; aber da Bischer sich als den eigentlich wissenschaft; ichen Nefthetifer geberdet und und Andern mit vornehmer Miene allensals das Berdient bes Popularistrens seiner Ideen überläßt, so wai ich genothigt hier und da den Beweis zu führen daß dunfle Schulphrasen feine Philosophie sind und baß eine eigene einsach flare Darftellung darum Wischer's Buch noch nicht übersetz und ausschreibt, wenn sie auch namentlich da mit ihm übereinestimmt wo sie gleich ihm die Resultate großer Borgänger, Lessings und Bindelmann's, Kant's und hegel's, ausnimmt und die neuere Kunstgeschichte sir de Keshetif verwertbet.

3) Alexander von humboldt, Martins, Schleiben, Fechner haben als Raturforscher über das Pflangenthum zugleich mit Rüdslicht auf ben afthetischen Eindruck viel Treffliches zu seiner Erläufertung beigedracht; Bischer hat bier einen der Glangpunkte seines Buches; was ich über das Architektonische, Rlaftische, Masteriche einzelner Bäume gesagt, schließt sich dem an was er über einen orientalischen, antiken und romantischen Thous berselben beibrachte. Batraneck's Aesthetif der Pflangenwelt gibt eine reiche finnvolle Sammlung und Ordnung bessen verschiedenen Nationen seigesekellt. Nur was mir das Michtische Geint, die ästhetische Berwerthung des Gesets der Knospenkellung sinde ische ifenen Mannern nicht, und bei Batraneck faum angedeutet.

4) Im vorigen Sahrhundert machten Lavater und Gall viel Aufsehen als Deuter ber Gefichte : und Schabelformen. Jener wird von Goethe

gerabezu ein Seher genannt, er befaß ben Inftinct bes Benies aus bem Geficht bes Menichen auf feine Gemutheart gu ichliegen, aber inbem er nun Regeln hierfur aufftellen, indem er bie Bedeutung ber einzelnen Theile fur Charaftereigenthumlichfeiten festfegen wollte, verfuhr er gang willfürlich ohne Renntnig ber Phyfiologie und vergleichenben Anatomie, und feine balb im muftifchen Duntel, balb mit prophetischer Salbung vorgetragenen Behren forberten Lichtenberg's Spott heraus burch holgschnitte von Sauschwänzchen und beren Deutung bas Sohle und Uebertriebene ber Phyfiognomif lacherlich Gall hat Berbienfte fur bie Forberung ber Anatomie und Phyzu machen. fiologie bes Gehirns gehabt, er hatte ichon als Rnabe bie Schabel feiner Mitschüler betrachtet, bann ben mannichfaltigen Ropfbau ber Thiere ftubirt. und auf ben Bufammenhang beffelben mit beren Raturell geachtet; aber er verirrte fich balb babin nach ben einzelnen Windungen und Erhöhungen ber Schabelfnochen eine Reihe von Seelenvermogen und Trieben anzunehmen bie unter ihnen ihren Gig haben follten, und aus bem Behirn ein gachwert mit verschiebenen Abtheilungen fur befonbere Beiftesfrafte zu machen, womit bann weber bie Bipchologie noch bie Naturfunde fich einverftanden zeigen fonnte. Und wenn feine Rachfolger aus ber Combination ber einzelnen Schabelmulfte bem Menfchen fein Leben beuten, fo ift bies um gar nichts beffer als wenn man in fruberer Beit nach bem Stanb ber Geftirne einem Rengebornen bas Boroffop ftellen und fein Schidfal bestimmen wollte. Die Die Aftrologie gur Aftronomie, fo verhalt fich bie Rranioffopie zu einer wiffenschaftlichen Unthropologie.

Allein ber Diebrauch foll ben rechten Gebrauch nicht bemmen ober aufheben. Berfuche an lebenben Thieren, benen man bas große ober fleine Gehirn meggenommen, lehrten bag jenes bas Organ ber Borftellungen, biefes bas ber willfürlichen Bewegungen fei. Carus fuchte baneben in ben Bierhugeln ben Sit ber Befühle, lentte fein Augenmert auf bie großere, geringere ober harmonifche Durchbilbung bee Borber :, Mittel = und hinterfopfe bei vielen Mannern und Frauen, und ftrebte nach einer Schabellehre bie nicht im Biberfpruch mit Ratur = und Geelenfunde ftunbe. In fruberen Beiten hatte man bem Denfchen aus ben Linien feiner Sand geweiffagt; ber Frangofe D'Arpentigny faste in neuerer Beit viele Sanbe ins Auge um mehrere Grund: formen berfelben festauftellen und beren Gigenthumlichfeit gu bezeichnen. Burmeifter fchrieb eine geiftvolle Abhanblung über ben menfchlichen Fuß um ben menschlichen Charafter baran nachzuweisen. In einer Symbolif ber menfchlichen Geftalt weift Carus anatomifch und physiologisch bie Bebeutung ber einzelnen Gliebmaßen nach, gieht bie Entwidelungsgefchichte und bie Formen bes Thierreichs heran, und bringt bas fo Gewonnene in Berbinbung mit bem Ginbruck welchen bie übermäßige, verfummerte ober proportionale, bie mehr ober minder fcone Bilbung jebes Befichts auf uns macht. Dabei bleibt immer viel Subjectives. Bon Seiten ber Bfpchologie hat B. Deh: ring's Seelenfunde, von Seite ber Raturforfdung bie plaftifche Anatomie von Barleg fcabbare Beitrage geliefert.

## Die Phantafie und der Künftler oder das Schone in der Subjectivität des formenden Geiftes.

Das Schöne entsteht uns im Zusammenwirken ber Welt und der Seele; es liegt nicht fertig in den Dingen, es wird erzeugt im fühlenden Geiste; es ist die Verschmelzung und Ineinsbildung des Idealen und Nealen, der Innen- und Außenwelt. Wir müssen und stets im Genuß des Schönen productiv verhalten.

Das Leben ber Natur und bes Geiftes verfolgt feine eigenen 3wede; wenn es babei jugleich in einem betrachtenben Gemuthe bas Befühl bes Schonen erwedt, fo ift bies ein vorübergehenbes Blud, indem entweder im Wegenftande ber Augenblid ber vollen und reinen Blute fich ber Unschauung erschließt, ober gerabe ber aunftige Standpunkt fur die Auffaffung gewonnen war. anbern biefen, und bie Geftalten verschieben fich; und wenn wir felbst auch beharrten, fo wechseln bie Dinge, ber Wind entblättert bie Blume bie und ergopte, bas Abendroth, bas und eine Gegend verklärte, weicht ber Racht, die lebendige Gruppe handelnder Menichen, Die fich vor unfern Augen rhothmisch aufgebaut batte. loft fich auf. Daburch entsteht in ber Gebnfucht ber Geele nach harmonie und Lebensvollendung bas Bedurfniß und bas Streben Schones um ber Schonheit willen zu bilben, fodaß es jum Grund und 3mede bes Gegenstandes wird und nicht vorübergebend, fonbern bauernd fich bem Gemuth jum Genuffe bietet. Der Beift als freie Geftaltungefraft bes Schonen heißt Phantafie, fowie er ale Erfennen ober Erzeugen ber Wahrheit Intelligenz und gle Bollbringen bes Guten ber Wille genannt mirb.

Bas bas Erfennen in ber Bahrheit, bas Sanbeln in ber guten That erftrebt, bie Uebereinstimmung bes Gubjectiven und Objectiven, indem unfer Begriff bem Befen ber Dinge entspricht und baffelbe in fich aufnimmt, indem unfer Bille bie eigene innere Regung im außeren Greigniffe verwirklicht und ber Außenwelt ben Stempel bes Beiftes aufbrudt, - bies ichaut bie Phantafie als vollbracht und vollendet an, wenn fie in ber Erscheinung bas Gefet, in ber Form ber Begenftanbe ben Ausbrud ihres Geins und Lebens unmittelbar erblicht, wenn fie bie allgemeinen Bebanfen ber Seele in finnenfällige Bestalten fleibet, bas Enbliche als Die Offenbarung bes Unendlichen ausspricht. Der fortwährenden Aufgabe des benfenden und fittlichen Geiftes ftellt fie in ber Runft eine harmonifche Lofung jur Seite, fein Streben wird von ihr geleitet zu einem felbftbewußten, bem bas Biel ichon vor ber Berwirklichung als ber leitende 3med ber Bewegung innerlich gegenwärtig ift.

Die Welt bes Lichts mit ihren Karben und Kormen, Die Welt ber Tone mit ihren Sarmonien ift uns nicht als folche gegeben, fondern wir bringen fie nach ben Ginbruden die unfere Sinnlich: feit erfahrt, fur und hervor, fie ift bie Erfcheinung bes Bufammentreffens außerer Bewegungen und innerer feclenhafter Thatigfeit; beide, die fich in ber Empfindung burchbringen, icheiben wir wieber, und entwerfen aus ber Empfindung bas Bilb bes Wegen= ftanbes ber fie erregt; wir unterscheiben es von und und fegen es außer uns, wir ichauen es an ober ftellen es vor. Die erfte Meugerung ber bilbererzeugenden Rraft ber Seele wie fie in ber Sphare bes Bewußtseins fich außert und biefes felber erft möglich macht; unbewußt waltend lernten wir fie bereits fennen ale das Organisationsprincip bee Leibes, fraft beffen bie Geele ein Bild ihrer eigenen Wefenheit in ber lebensfähigen Materie ausprägend fid felber verforperte und gegenständlich machte. Daber Die Macht ber Ginbilbungefraft auf forverliche Buftanbe, Die nas mentlich Seilungen vollbringt, Die fo lange fur Bunber gelten ale man Die Wirffamfeit ber Bhantafie verfennt.

Wir bleiben nicht bei ber Anschanung einer Erscheinungswelt stehen, wir unterscheiben die Dinge innerhalb berselben voneinander, wir beziehen sie aufeinander, wir ordnen sie nach den Gesehen unsers Berstandes, die zugleich in der Objectivität herrschen, weil fonst gar kein Erkennen möglich wäre, weil dieselbe göttliche Bernunft, der Logos, in der Natur wie in der Seele waltet. Wie

unfer Gelbit eine ift in ber Rulle feiner Lebensacte und Borftellungen. fo fucht es auch bie Ginbeit in ber Mannichfaltigfeit ber Belt, und will ihr Wefen im Gebanten bestimmen und ergrunden wie es bentend fich felbft erfaßt. Sier fchlagt die Phantafie Die Brude pon ber finnlichen Ericbeinung jum Begriff. Als Ginbilbungefraft macht fie aus vielen Bilbern eins, fei es bag fie aus ben medfelnben und fich veranbernben Erscheinungseindruden eines und beffelben Gegenstandes, etwa eines Menschen, ein Gesammtbild beffelben entwirft, ober baß fie viele einander abnliche Dinge gu einem gemeinsamen Bilbe verschmilgt, und banach andere berfelben Art erfennt, wonach wir a. B. fagen fonnen: bies ift eine Giche, ober bie Gide ift ein Baum; im erften Kalle ftimmt ber neue Gegenstand au bem innern Bilbe bas wir aus ber Betrachtung vieler Giden im Unterschiebe von Tannen und Buchen gewonnen baben, ber amelte Sat weift auf bas allgemeinere Bild bin, bas auch Tannen und Buchen unter fich befaßt.

Diefe "verborgene Runft in ben Tiefen ber menichlichen Seele" wie Rant fie nennt, erzeugt alfo Bilber welche gwifchen Ginnlichfeit und Denfen in ber Mitte ftehn und an beiben theilhaben; fie ift also ein Mittleres und Bermittelnbes auch im Birfen bes Berftanbes ober ber Bernunft gur Erfenntnig ber Bahrheit, und in biefer Begiehung bat fie Rant in ber Rritif ber reinen Bernunft gewürdigt; ber bier gewonnene Begriff ber Ginbeit im Mannichfaltigen ftellt bas Phantafiebild fogleich in Bezug auf bie Schonheit, ber er ja ebenfalls ju Grunde liegt, und bie Berschmelzung von Sinnesanschauung und Bebante bleibt auch ba ein Wefentliches, wo bie Phantafie frei fur fich waltet. - Mehn= lich fpricht auch Fichte's Biffenschaftslehre von bem munberbaren Bermogen ber productiven Ginbilbungefraft, ohne welches aar nichts im menschlichen Beift fich erklaren laffe und auf welches gar leicht ber gange Mechanismus bes Beiftes fich grunben burfe. Es fdwebt amifchen Unendlichem und Endlichem in ber Mitte. und fnupft aus fteten Gegenfagen eine Ginbeit jufammen, und macht allein Leben und Bewußtfein möglich.

In der sinnlichen Erscheinung den gottlichen Gedanken, im einzelnen Falle das Geset anzuschauen ist überall der Phantasie-blid des Genies. Die vor Galilei's Augen an langeren und kurzeren Seilen schwingenden Kirchenleuchter zeigen ihm das Wesen des Pendels, ein vor Newton's Augen vom Baum fallender Apfel leitet die Phantasie des Denkers zum Geset der Gravitation;

bie Beobachtung, die Rechnung bestätigt und begründet das durch die Einbildungsfraft zum voraus Erkannte. So muß bei jedem Experimente schon ein Gedanke in der Seele des Forschers sein, und er fragt nun die Natur ob sie die Antwort gibt die er vorsaussetz. Goethe sagt, und eine weitere Perspective eröffnend: Alles was wir Ersinden, Entdeden im höheren Sinn nennen, ist eine aus dem Innern am Aeußern sich entwickelnde Offenbarung, die den Menschen seine Gutähnlichkeit vorahnen läßt; es ist eine Synthese von Welt und Geist, welche von der Harmonie des Das

feine bie feligfte Berficherung gibt.

Die Bhantafie ift fo menia blos subjectiv wie Die Intelligeng und ber Bille; gleich beiben bebarf fie ber Außenwelt, Die fie gur Thatigfeit erregt und fich ihr jum Stoffe beut. Aber wie ber Bebante von ber Sinnesanichauung aum allgemeinen Begriff fich erhebt, ber ibm nicht burch jene gegeben wird, ben er vielmehr aus ber Tiefe bes eigenen Befens, aus bem Urquell bes Geiftes erzeugt und jum Bewußtsein bringt, wie ber Bille bie ethischen 3been ale bie Sterne feines Sanbelne und Strebens in fich felbit trägt und Reues, Befferes und Größeres als bas Borhandene ju verwirklichen trachtet, fo ift auch bie Phantafie ihrem Wefen nach ichopferifch. Das 3beal, die Urgeftalt und bas Mufterbild ber Dinge im gottlichen Geift, ift fur fie mas ber Begriff fur bie Bernunft, mas bie 3bee bes Guten fur ben Billen; bas 3beal innerlich anguschauen und außerlich bargustellen ift ber 3med in welchem fie ihre Bestimmung erfüllt. Aber auch ihre Freiheit ift Bo fie vom Berftand fich loft ober bas nicht Gefetlofigfeit. Raturwidrige bilbet, ba verirrt fie fich in eine haltungelofe Willfür, Die wir Phantafterei nennen. Die echte Bhantaffe fieht in ber Ratur bie Berwirflichung ber Bebanten Gottes, und weiß ben eigenen Gebilben baburch Objectivitat zu verleihen bag fie Dieselben gemäß ben Formen ber Wirklichkeit gestaltet.

Die Außenwelt, sagen wir, gibt ber Phantaste Anregung und Stoff. Weil sie das Ewige in sinnlicher Erscheinung sieht und darstellt, hat diese letztere für sie größere Bedeutung als für den Mann der Wissenschaft, dem es überall auf das Allgemeine anstommt, als für den handelnden Menschen, dem Reinheit und Burde der Gesinnung das Werthvolle ist. Eine frische klare Sinnlichseit erscheint daher als Bedingung für die Einbildungsfraft. Der Maler wird entzuckt von seinen Unterschieden und Resteren der Karbe, wo das stumpfere Auge theilnahmlos vorübers

gebt, und er erfennt charafteristische Formen bes individuellen Lebens, Die er festhält, an benen er feine Luft hat, mahrend bie andern gleichgultig nur bas Gattungsmäßige mahrnehmen. Und wie hat ein Shaffpere bas Leben weltoffenen Beiftes in fich aufgenommen, fobaf fich bie Ratur in feinen Werten fpiegelt, und ftets ber bezeichnenbe Bug ber Dinge biefe in flarer Bestimmtheit lebenswirflich binftellt! Auch Die Somerifchen Befange zeigen wie ber Dichter bie Belt bis ins Gingelnfte mit treuer Liebe betrachtet hat. Darum fpricht Rumohr in Bezug auf Die großen italienischen Maler mit Recht von einer leidenschaftlichen Singebung an ben finnlich geiftigen Benuß bes Schauens, und Goethe ergablt von fich: "3d fuchte mich innerlich von allem Fremben zu entbinben, bas Meußere liebevoll zu betrachten und alle Befen jedes in feiner Art auf mich wirfen ju laffen. Daburch entstand eine wunderfame Bermanbtichaft mit ben einzelnen Gegenstanden ber Natur, und ein inniges Untlingen, ein Mitftimmen ine Gange, fobaf ein jeber Bechiel, es fei ber Ortichaften und Begenben ober ber Tagesund Sabreszeiten, ober mas fonft fich ereignen fonnte, mich aufs inniafte berührte."

Diefe Liebe gur Sache gerabe nach ber Seite ihrer Erscheinung hin ift bas 3weite, ja fie ift bas Erfte, weil ohne ben Bergensantheil fein Aufmerken vorhanden ift, und ohne biefes auch bem icharfen Ginn nur flüchtige Ginbrude autheil merben. Wir. muffen bie Gindrude ber Außenwelt und ju eigen machen, fie in unfer Inneres aufnehmen, wenn wir fie in der Erinnerung aufbewahren und wieder hervorrufen wollen. Und fo wird bas treue Bedachtniß zu einer weiteren Bedingung ber Phantafie. bas Wefen bes Geiftes fich nicht blos als die bleibende Einheit im Bechsel ber Ginbrude und in ber Rulle ber Borftellungen gu behaupten, fondern auch biefe in fich zu erhalten, fie zu behalten. bas einmal Gewonnene als eine Errungenschaft zu bewahren, wodurch ber Gefichtefreis fich erweitert, Befig und Rraft machft und ein Fortidritt in ber eigenen Bilbung möglich wirb. Beichichte und Erinnerung find innigft verfnupft, und finnvoll biegen ben Griechen bie Dufen Tochter bes Beus und ber Mnemofone, ber freischaffenden Gottesmacht und ber Erinnerung. Mur indem bem Beifte im Innern eine reiche Bilbermelt gegenwärtig ift, fann er fich felbstthätig in ihr bewegen, sie verbinden und über bas unmittelbar und äußerlich Gegebene erheben. Babrend ber Empfinbungeeindrud ihn gar häufig bewältigt, berricht er in bem Reiche

ber Borftellungen, Die er baraus fich gestaltet bat. Er fonnte fic nicht in fich bewahren und wieder hervorrufen, wenn jede Borftellung nicht von ben anbern unterschieden und felbständig mare, wenn jebe nicht mit einer gewiffen Gelbftfraft in ber Geele waltete. Der Außenwelt entnommen ruben bie Bilber im Schachte bes Gebachtniffes; bie Raturordnung ift nicht mehr ihr Band, Die Seele felbft ift es geworben, Die fie nun untereinander und mit fich felbit verfnupft. Gie felbit find Lebensacte ber Geele, und baburch mit geiftigem Leben begabt. Gie regen und bewegen fich. fich ftreben berpor nach bem Lichte bes Bewuftfeins, fie gefellen fich einander nach eigener Bahlangiehung, wie biefe bald burch Die gleiche Entstehung in Zeit und Raum; balb durch Aehnlichkeit und Berwandtichaft und balb auch burch Contraft und Gegenfat bedingt wird. Go vereint ber Beift in feiner Einheit bas zeitlich und raumlich Getrennte, und fichert bem Bergangenen fein Fortwirfen auf die Wegenwart und Bufunft.

Bir erfannten in ber leibgestaltenben Rraft ber Gecle eine unbewußte Bhantafiethatigfeit, Die bas Bild bes eigenen Befens in ber Materie ausprägt; baburch wird bas Ermachen jum Gelbftbewußtfein eingeleitet, und wie bies nun auch fur bas geiftige Leben bas Berrichende fei, überall flingt bas Unbewußte in ber Phantaffe noch nach und wirft noch mit, oder wir haben neben bem Freigewollten auch ein Unwillfürliches in ihr anguerfennen. Sier zeigt fich bies barin bag balb ber Beift fich jur Einheit bes Gelbitbewußtseins energischer jufammenfaßt und Die Borftellungen auf ein bestimmtes Biel lenft und nach ihm bin eine Bedanten= reihe ausschließlich verfolgt, balb aber auch biefe Unfpannung und Unftrengung loft und ber Mannichfaltigfeit bes eigenen Inhaltes eine größere Gelbständigfeit und ein freieres Spiel gewährt, und ber Bewegung ber Borftellungen, wie fie vor ihm auf= und ab= fteigen und fich untereinander bervorrufen und verbinden, rubig auschaut und fich baran ergont. Gerabe bas ungerufene Auftauchen ber Bilber aus bem bunfeln Grunde bes Unbewußten in Die helle Rlarheit bes Bewußtseins behütet uns bavor, bag unfer Beift in ber Richtung auf einzelne Ibeen ober Begenftanbe erftarrt, und indem es ihm auch ungesuchtes Reues bietet, erhalt es bie bewegte Aluffigfeit bes Seelenlebens. Das Rreifen ber Borftellungen wie fie ihren Reigen vor uns aufführen, fonnen wir bem Umlauf bes Blutes vergleichen. Diefer bringt nach und nach bie einzelnen Blutforperchen zu bem Bergen und ben Lungen,

jener auch scheinbar längst vergessene Bilder ober Gebanken wieder ins Bewußtsein; beibe wirken erfrischend, anregend, fortbildend für das leibliche, für das geistige Leben. Die Seele bedarf nun der äußeren Eindrücke nicht, die Fülle und der Bechsel der innern Bilderwelt bietet ihr Ersat und Genügen, und in diesen Reichethum selig versentt mag sie das Auge schließen um ungestört der Bilder sich um so reiner zu erfreuen, die ihr die Gegenstände auch ohne deren sinnliche Gegenwart darstellen. Daher die Sage von der Blindheit der alten Sänger, weil die Phantasse nicht sowol die Außendinge als solche, sondern die innere Bilderwelt zum Gesbiet ibres Wirkens hat.

Bir haben bie Bebeutung bes Schlafes barin erkannt bag er Die Glieber aus ber Arbeit im Dienft bes Willens entftrickt und im allgemeinen Naturleben ruben läßt, wo ihre verbrauchte Rraft fich erneut; wir faben wie er in abnlicher Beife fur Die Seele eine Gintehr in fich felbft aus ber Berftreuung burch bie außern Einbrude ober aus bem Berfolgen einseitiger Thatigfeiterichtungen ift. Go zeigt fich und jest bas Ginichlummern baburch an baß bas 3ch fich ber lenkenden Berrichaft über bie Borftellungen begibt und fie nun vor und babingaufeln. Das Auge folieft fich, aber bie Energie ber Sinneborgane lagt nun nach ben innern Einbruden bie Bilber ber Borftellungen uns fichtbar umtangen und ineinander verschweben, wie bies bas Schlummerlied in Goethe's Fauft fo reigend ichildert. Bernunft und außere Anschauung wirfen zusammen im machen Leben; hat ber Schlaf bie Ginnedpforten feft gefchloffen und bas felbftbewußte Denten gur Rube gewiegt, bann tritt bie Ginbilbungsfraft im Traume jugleich an beiber Stelle; Die Seele meint Die innern Bilber in außerer Realitat por fich ju feben ober ihre Stimme ju boren, und bie Bilber von Raum und Zeit wie von bem Zugel bes Berftanbes entbunden gaufeln und mogen nach eigener Bahlangiehung einber

Es ift ein Traumen im Wachen, wenn wir unfern Borftellungen willenlos folgen, der Außenwelt vergessend nur in ihnen leben und sie nicht selbstbewußt nach einem Ziel hinlenken, sondern und von ihren Wellen tragen und schaufeln lassen, und im Traume selbst gibt sich und das Wesen und Wirken der Phantasie auf mehrsache beachtenswerthe Weise fund. Der Traum verwandelt dunkle Regungen innerer Zustände in Gestalten und Borgänge; es ift und leicht zu Muthe, und wir glauben und im Flug durch sonnige

ober fliegen faleiboffopifch aufammen.

Luft über schöne Gegenden hinzuwiegen; ein Blutandrang beängstet und und wir meinen daß ein Thier und verfolge und umklammere, ein Alp und drücke. So übersett demnach die Phantaste die Kunde welche wir in der Innerlichkeit des Gefühls von unsern Zuständen erhalten, in anschauliche und symbolische Formen, und hierin sehen wir überhaupt ein Wesentliches in allem Phantasteleben. Als die der Idee des Schönen geweihte Geisteskraft wirkt sie in der Berschmelzung des Sinnlichen und Geistigen; sie wurzelt im fühlenden Geiste um ihn durch das Schöne erregen zu können, das ihm eignet und in ihm als solches erzeugt wird. Wo das Gebilde der Phantasie das Gemüth ergreisen und rühren soll, da muß es dem Gemüth entsprungen und von dessen Wärme durchdrungen sein. Ewig wahr erschallt das Faustische Wort:

Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werbet's nicht erjagen, Wenn es nicht aus ber Seele bringt Und mit urfraftigem Behagen Die Gerzen eurer horer zwingt! Sigt ihr nur immer, leimt zusammen, Braut ein Ragout aus and'rer Schmaus, Und blaft die fummerlichen Flammen Aus eurem Afchenhäufchen 'raus. Bewunderung von Kindern und Affen, Menn euch danach der Gaumen steht! — Doch werdet ihr nie herz zum herzen schaffen, Benn es nicht euch von herzen geht.

Bir preisen die Innigkeit ber Empfindung in ben Zeichnungen Riefole's, wir feben feine fromme Seele burch bie Fingerfpipen im Buge ber Linien wirfen, er copirt nicht nach Mobellen, fonbern aus ber Tiefe bes Gefühls gestalten sich ihm bie Formen. wir auch lautlos in Worten benfen, fo treibt uns bas Gefühl gur ausbruckvollen Geberbe, und wenn wir fie auch forperlich nicht vollziehen, fie fpiegelt fich boch in ber anschauenben Geele; es ift Die Phantafte welche die Gemutheregung in bas Reich ber Formen übersett, und biefe fonnten nur falt, leer und außerlich copirt fein, wo bas Gefühl fehlte, bas fie von innen beraus gestaltet und erfüllt. Wie bem Traumenben bie forperlichen, fo verwanbeln fich bem Runftler bie geiftigen Stimmungen in anschauliche Bilber und Borgange, und zwar weit weniger burch Reflexion als burch ein unmittelbares organisches Werben, bas an bie Gestaltung bes eigenen Leibes nach Maggabe ber innern Befenheit erinnert.

Im Traume vervielfältigt sich das Ich, die Seele ist zugleich Dichter, Mitspieler, Zuschaner des Dramas, das in ihr aufgeführt wird. Daß unser geistiges Dasein in der Bechselwirkung mit vielen andern Persönlichkeiten besteht, die durch ihren Einfluß auf uns, durch ihre Thaten in uns fortleben, erscheint im Traum, wenn das Denken als ein Gespräch Mehrerer sich entwickelt und eine vor uns liegende Schwierigkeit oder ein eigener Zweisel zum Einwurf wird, den wir dann einem andern in den Mund legen um uns selber in die Enge zu treiben.

Die Phantasie ift diese Kraft der Selbstvervielfaltigung; durch sie versegen wir und in die Gemuthblage, in die Justande fremder Bersonen, um dann ihr Thun und Lassen auch von innen heraus organisch zu gestalten. Wir brauchen nicht alles selbst gesehen oder gehört zu haben, auch was und durch andere überliefert wird, faßt die Einbildungsfraft lebhaft auf und macht sich nach der

ber Analogie eigener Anschauungen ein Bild bavon.

Der Traum, "biefer verftedte Boet in une", wie Schubert ibn nennt, geht über bas Wegebene hinaus und bewegt fich frei im Reiche Des Möglichen. Er nimmt bie Raben zu feinem Gewebe aus ber Wirflichfeit, er verfahrt nach ben Rategorien bes Dent: baren, aber er erfullt fie mit neuem Inhalt; Die Phantafie ift productiv, fie wiederholt nicht blos Borftellungebilder, fonbern fic bringt fie in nie bagewesene Berflechtungen und schafft nach ihrer Anglogie auch nie gesehene Geftalten. Die mache Phantanc berricht über die Berbindung ber Bilber und pruft fie felbft an ber Befehlichkeit ber Ratur und bes Beiftes; fie ift frei von ber Tauidung bes Traums; aber je ichwungvoller und raider ber Reigen ber Geftalten ober Borftellungen fich bewegt, je reicher ihre Fulle, ie frifder ihr Glang, befto lebhafter und leichter fann jene ihr Werf vollbringen.

Nach Schopenhauer's treffendem Ausbruck verhalt fich zum Phantasiebegabten der Phantasielose wie zum freibeweglichen, ja geflügelten Thiere die an ihren Felsen gefittete Muschel, welche abwarten muß was der Zufall ihr zuführt. "D wüßten doch die Menschen", ruft Schleiermacher einmal, "biese Götterkraft der Phantasie zu brauchen, sie die allein den Geist ins Freie stellt, ihn über jede Gewalt und jede Beschränkung weit hinausträgt, sie ohne die des Menschen Kreis so eng und ängstlich ist! Wie vieles berührt denn jeden im knrzen Lauf des Lebens?" In der That das Weben in der innern Bilderwelt ruckt uns das räumlich

und zeitlich Entfernte in unmittelbare Gegenwart, sie ist der Zausbermantel Faust's, der uns in fremde Länder trägt, sie das Wunschhütlein Fortunat's, das uns in verslossene oder kommende Jahrhunderte verset, in Berkehr mit den Heroen des Alterthums bringt oder uns zu Bürgern der Zukunst macht. Sie tröstet uns im Leid, indem sie uns die Gestalten der Freude vorführt, sie mäßigt unsere Lust, indem sie uns des Daseins Schmerz und Ernst enthüllt; sie erhebt uns aus den Schranken der Sinne in die Freiheit des Gedankens.

Darum fragt ber Dichter: "Belcher Unsterblichen foll ber höchste Preis fein?" Und er gibt ihn "ber ewig beweglichen immer neuen seltsamen Tochter Jovis, seinem Schoofinde, ber Phantasie." Er schilbert sie nach ihrer heitern wie nach ihrer buftern Seite:

Gie mag rofenbefrangt Dit bem Lilienstengel Blumenthaler betreten. Sommervogeln gebieten, Und leichtnährenben Thau Mit Bienenlippen Bon Bluten faugen: Dber fie mag Dit fliegenbem Saar Und buft'rem Blide 3m , Winbe faufen Um Relfenwanbe, Und taufenbfarbig Die Morgen und Abend, Immer wechfelnb Bie Monbeeblicke Den Sterblichen icheinen.

Er preift ben Bater ber fie huldvoll und gefellt ale treue Genoffen in Freud' und Glend, und fügt hingu:

Alle die andern Armen Geschlechter Der kinderreichen Lebendigen Erde Bandeln und weiden In dunfelm Genuß Und trüben Schmerzen Des augenblicklichen Beschränkten Lebens, Gebeugt vom Joche Der Nothburft. Darum heißt er sie hochachten. "Und daß die alte Schwiegers mutter Weisheit das zarte Seelchen ja nicht beleid'ge!" Er nennt endlich die edle Treiberin, Trösterin Hoffnung die Schwester der Phantasie, und es ist klar daß die Zukunstebilder der Hoffnung ein Gewebe der Phantasie sind.

Aber auch die Gefahr bes Phantafielebens und die garte Grenglinie bie es vom Wahnfinne fcheibet ober zu biefem binuberleitet. hat Goethe im Taffo meifterhaft bargeftellt. Ber vorzugs= weise in ber innern Bilberwelt lebt wird blind fur bie auffere Birflichfeit', fvinnt fich in feine Borftellungen ein und balt fie für bas einzig Wahre; je lebhafter bie Phantastegestalten por bem Muge bes Beiftes fteben, befto mehr entruden fie ben Menichen aus ber unmittelbaren Gegenwart und gieben ihn in ihr Reich. baß er alles andere vergift und traumend fich in fie verfenft; und wenn fie nun fo lebhaft ericbeinen bag ber Dichter an ihre Objectivität glaubt, wenn er ihren Bug nicht mehr beherrschen fann, fondern wenn bas Bewußtsein von ihnen fortgeriffen wird, fo verliert es fich felbft in ihnen, und ftatt ber ihrer felbft machs tigen Bernunft lagert fich bie Racht bes Wahnfinns über bie Seele, welche bann nur noch ber Ort ift wo bie Borftellungen in haltungelofem Taumel bin und her wogen. Daber die Rothwendigfeit fittlicher Gelbitbeberrichung, flarer Berftanbesbilbung im Studium ber Natur ober Beschichte, und einer gur Ordnung leitenden Schule bes Lebens fur ben Runftler. "Begegnet ihr lieblich wie einer Geliebten!" mogen wir barum mit Goethe in Bezug auf die Phantafie fagen, die "Burde ber Frauen im Saus" ihr aber boch nicht laffen, fondern bem fittlichen Gelbitbewußtfein, ber Bernunft bewahren. Der ebenfo hochbegabte als ungludliche Nifolaus Lenau, ber nach bem Sochften und Tiefften rang und bem Rampf unserer Zeit eine melobische Stimme war, hat in biefer Beziehung zwei bedeutsame Meußerungen gethan. "Du fennft", fagte er zu einem Freunde, Die Befdichte von Bhaeton und ben durchgehenden Sonnenroffen? Wir Dichter find fo phantaftifche Bagenlenfer, Die fehr leicht einmal von ihren eigenen Bedanfen geschleift werben fonnen." Und in einem lichten Momente feiner Rrantheit: "Gott ift fehr gut baß er mich burch bie Ratur beftrafen läßt und nicht burch bas Gefet; benn ich habe gegen beibes gefehlt, ich habe bas Talent noch über bas Sittengefet geftellt, und biefes ift boch bas Sochfte."

Alber nicht blos als bas freibewegliche Schalten und Balten

in der innern Bilberwelt zeigt sich die Phantasie, sondern in ihr offenbart sich noch hauptsächlich der Verklärungstrieb der Seele oder die Sehnsucht und das Streben nach dem Bollsommenen, nach dem Unendlichen als dem in sich Bollendeten. Weil der Geist göttlicher Abkunft ist und die göttliche Wesenheit in ihm wohnt und wirkt, genügt ihm nicht das Stückwerk oder das Endeliche, und was die Anschauung ihm gibt, nimmut er zum Anlas um sich über sie emporzuschwingen. Mythisch den Anblist einsgelner schöner Gegenstände an die Ideel durch den Anblist eins Wusterbilder der Dinge erinnert werde, die sie in einem schweren himmlischen Leben geschaut habe, und demgenäß singt Michel Angelo im zweiten Sonett: nichts Seterbliches habe er gesehen als ihm die heitern Augensterne der Geliebten ausgeseuchtet, sondern die Seele habe sich zur Urgestalt emporzeschwungen.

Der Mensch ift Ibealift von Saus aus. Dem Glauben an bas 3beal entfließt bie Schönheit ber Jugend, bie Rraft und Begeifterung bes Mannes an ber Fortbilbung ber Menichheit zu arbeiten, über bas Gegebene jum Beffern hingnauftreben. Schon Das Rind fieht in ber Fußbant ben Bagen, mit bem es fahren will, und reitet bie vom Baun gefchnittene Berte als fein Bferb. und es ift gang verfehrt und bumm biefen schaffenben Trieb ber Rnaben burch realistische gurecht gemachtes Spielzeug erfeten gu wollen ober bie Madden in ber Buppenfuche bei Spiritus nach Recepten wirflich fochen zu laffen. Wir alle haben ben Sang bas mas wir erfahren haben in ber Erinnerung und Ergablung ju vergrößern und auszuschmuden; bas ift fein unsittliches Lugen, vielmehr eine Rothwendigfeit, wenn burch bie Mittheilung ber Ginbrud bes Erlebten gemacht werben foll, ba wir nie bie gange Breite bes wirklichen Geschehens wiedergeben fonnen und nach ben bedeutenden Bugen fuchen muffen, bie wir bann fo verftarfen und verbinden bag in ihnen ein Erfat fur bas Uebergangene und Weggelaffene geboten wird.

Der Jug zum Großen und Schönen liegt im Gemuth, und Die Phantafie gibt ihm am leichteften Befriedigung. Aus ber Auschauung vieler gleichartiger Gegenstände macht sie ein gemeinsames Bild, und so erwächst aus ben Bruchstücken ein organisches Ganzes. Beil sie selber Ibee ist, weil die göttlichen Gedanken in ihr reflectiren, beshalb nimmt die Seele aus sich selbst was den mangelhaften Erscheinungen fehlt, um sie zu beren Ibee zu

erheben, ober der Gegenstand gibt ihr den Anstoß daß sie die Idee in sich hervordringt, die ihm vorsteht, die er selber nicht erfaßt hat. "Alle Dinge sind durch göttliche Imagination entstanden und stehen noch in solcher Geburt und Regiment", sagen wir mit Jakob Böhme; zu dem Bilde der göttlichen Imagination erhebt sich die Phantasie, wenn die Dinge, dem Mechanismus des Naturverlaufs in Raum und Zeit dahingegeden, das innere Wesen nicht so voll und klar zur Erscheinung bringen daß es in der Form für andere ganz gegenwärtig wäre. Die Phantasie bringt sich zur Anschauung was in der Absicht und Anlage der Natur ruhte, aber bei der Verwirklichung im Leben verfümmert ist.

Bur Erlauterung biene uns eine Stelle aus Mehring's Seelenlehre: "Das Rind hat bie ftartfte reigbarfte Ginbilbungsfraft, weil es bie Dacht bes Gegenstanbes, ben Wiberspruch ber gegenständlichen Wirklichfeit gegen bie fubjective Thatigfeit bes Borftellens noch weniger ju empfinden befommen hat, Biberfpruch gegen bie lieblichen Traume ber Geele. mag bie findliche Seele fich bei ber größten Armuth bes Begenftanbes Baubergarten zu ichaffen, und es verleiht bies ber Jugendgeit jenen unnachahmlichen Reig, nach welchem bie Seele ein ftetes Beimmeh wie nach einem Baradiese behalt, nach einer Beit wo die Geele freier über bas Object waltet, wo biefes wenigstens noch ben Schein hat nachgiebiger fur Die Bunfche bes Cubjecte ju fein, bas fich eine Belt fchafft welche mehr fein Alles ift ale jemale fpater wieder. Bas ift überhaupt bas Baradies, wenn nicht jener Buftand ber Ratur wo fie weicher williger fur die Aufnahme ber idealen Bewegung ber Geele fich berbeilaft? Der Denich ift ein geborener 3beglift, ein Dichter, ben erft die aufdringliche Erfahrung ber Birflichfeit jum Empiriften und Profaifer macht."

Auf einer Reise in Deutschland ward Goethe jene sentimentale Stimmung in sich gewahr, die Sterne so schön in seiner Empsindsamen Reise darstellt, die auch dem Gewöhnlichen und Unbedeutenden seine Eigenthämlichkeit, seine allgemein menschlichen Bezüge ablauscht und es im eigenen Herzensantheil idealisiert. Goethe schrieb darüber an Schiller: "Ich habe die Gegenstände die einen solchen Effect hervorbringen genau betrachtet und zu meiner Berwunderung bemerkt daß sie eigentlich symbolisch sind, das heißt, wie ich kaum zu sagen brauche: es sind eminente

Ralle, die in einer darafteristischen Mannichfaltigfeit als Reprafentanten von vielen anbern bafteben, eine gewiffe Totalität in fich foliegen, eine gewiffe Reihe forbern, Aehnliches und Frembes in meinem Beift aufregen, und fo von außen wie von innen an eine gewiffe Ginheit und Allheit Anspruch machen. also was ein gludliches Sujet bem Dichter ift, gludliche Gegenftanbe fur ben Menfchen, und weil man, inbem man fie mit fich felbft recapitulirt, ihnen feine poetifche Form geben fann, fo muß man ihnen boch eine ibeale geben, eine menfchliche im boberen -Sinn, bas ich auch mit einem fo fehr misbrauchten Ausbrud fentimental nannte." Schiller antwortete bem Freund, bem er oft feine Traume auszulegen, feine Buftanbe gu beuten hatte: "Es ift ein Bedurfniß poetischer Naturen, wenn man nicht überhaupt menschliche Gemuther fagen will, fo wenig Leeres als moglich um fich ju leiben, foviel Belt ale nur immer angebt fich burch die Empfindung anzueignen, die Tiefe aller Erfcheinungen ju fuchen, und überall ein Ganges ber Menfchheit ju Ift ber Gegenstand als Individuum leer und mithin in poetischer Begiehung gehaltlos, fo wird fich bas Ibeenvermogen baran versuchen und ihn von feiner fymbolischen Seite faffen und fo eine Sprache fur Die Menichheit barque machen. . . Gie bruden fich fo aus als wenn es hier febr auf ben Gegenftanb anfame, was ich nicht jugeben fann. Freilich ber Begenftand muß etwas bedeuten, sowie ber poetische etwas fein muß; aber gulegt fommt es auf bas Gemuth an ob ihm ein Gegenstand etwas bedeuten foll, und fo baucht mir bas Leere und Gehaltreiche mehr im Subject als im Object ju liegen. Das Gemuth ift es welches bier bie Grenze ftedt, und bas Gemeine ober Beiftreiche fann ich auch hier wie überall nur in ber Behandlung, nicht in ber Babl bes Stoffes finden. . . Entfernen Sie ja biefe fentimentalen Ginbrude nicht, und geben Gie benfelben einen Ausbrud fo oft Sie fonnen. Richts außer bem Boetischen reinigt bas Bemuth fo fehr von bem Leeren und Gemeinen als biefe Unficht ber Gegenstände, eine Belt wird baburch in bas Einzelne gelegt und die flachen Erscheinungen gewinnen baburch eine unendliche Tiefe. Ift es auch nicht poetisch, so ift es, wie ausbruden, menichlich, und bas Menichliche Gie felbft es ift immer ber Anfang bes Boetischen, bas nur ber Gipfel bavon ift."

Der Schluß biefer Stelle fpricht bas Wort aus zu bem ich

hinleiten wollte, die schaffende ibealistrende oder idealbildende Phantaste ist nicht eine besondere Gabe einzelner Bevorzugten, sondern eine allgemein menschliche, und der Künstler macht sie nur zum leitenden und tonangebenden Princip seines Wesens. Läge das Ideal nicht in jedem Gemüth, so könnte es durch die Werfe der Kunst nicht erweckt werden; der Genuß und das Berständniss derselben ist aber ja doch nichts anders als daß wir sie in und nacherzeugen. Der Geist des Künstlers wirkt, wie Schiller an Goethe über diesen schreibt, in einem außerors dentlichen Grad intuitiv, und alle denkenden Kräste scheinen auf die Imagination als ihre gemeinschaftliche Repräsentantin gleichsiam compromittirt zu haben. Im Grund ist dies das Höchste was der Mensch aus sich machen kann, sobald es ihm gelingt seine Anschauung zu generalistren und seine Empfindung gesetsgebend zu machen.

Runftler ift wer ein Idealbild ber Phantafte nicht blos in fich zu erzeugen fondern es auch ju außern, gegenftanblich ju machen vermag, fodaß er andere ju feiner Unschauung miterhebt. Daburch wird er ein Borbildner fur bie andern, Die nun ben leichteren Weg ber Nachschöpfung haben. Dber um auch hier wieber Schiller reben ju laffen: "Jeben ber im Stanbe ift feinen Empfindungezuftand in ein Object zu legen, fodaß biefes Object mich nothigt in jenen Empfindungezustand überzugeben, folglich lebendig auf mich wirft, beige ich einen Boeten, einen Dacher. Der Grad feiner Bollfommenheit beruht auf bem Reichthum, bem Gehalt ben er in fich hat und folglich außer fich barftellt, und auf bem Grab von Rothwendigfeit Die fein Bert ausubt. Je subjectiver fein Empfinden ift besto jufalliger ift es; bie objective Rraft beruht auf bem Meellen. Totalität bes Musbrude wird von jedem bichterischen Werf geforbert, benn jedes muß Charafter haben ober es ift nichts, aber ber vollfommene Dichter fpricht bas Gange ber Menfcheit aus." Er fann es nur baburch daß er bas Gingelne liebreich erfaßt, aber auf ben Bufammenhang mit ber Ibee gurudführt und bas Allgemeine, ben Begriff in ber Erfcheinung barftellt.

Wenn große Kunftler alter und neuer Zeit von der Entstehung ihrer Werke reden, so bekennen sie aus eigener Erfahrung wie jene sowol eine That ihres selbstbewußten, besonnen erwägenden Denkens als ein unfreiwilliges Ereigniß sind das ihnen wird, wie hier Eingebung, Begeisterung, Offenbarung bem selbstfraftigen Sinnen und Erfinden, bem prufenden Erwagen vorangeben ober es begleiten. Schiller, ber Dichterphilosoph, ichreibt an Goethe: Much ber Dichter fangt mit bem Bewußtlofen an ig er hat fich gludlich zu ichaben wenn er burch bas flarfte Bewußtsein seiner Operationen nur fo weit fommt um bie erfte bunfle Totalibee feines Berfe in ber pollenbeten Arbeit ungefcmacht wiederzufinden. Dhne eine folde bunfle aber machtige Totalibee, Die allem Technischen porbergebt, fann fein Runftwerf entstehen, und die Boefie besteht eben barin ienes Bewußtlofe aussprechen und mittheilen ju fonnen, bas heißt es in ein Object übergutragen. Der Nichtwoet fann fo gut als ber Dichter von einer poetischen Ibee gerührt fein, aber er fann fie in fein Object legen, er fann fie nicht mit einem Anspruch auf Nothwendigfeit barftellen. Cbenfo fann ber Nichtpoet fo gut als der Dichter ein Product mit Bewußtsein und mit Rothmenbigfeit bervorbringen, aber ein foldes Werf fangt nicht aus bem Bewufitlofen an und endigt nicht in bemfelben. Es bleibt nur ein Werf ber Besonnenheit. Das Bewußtlofe mit bem Besonnenen vereinigt macht ben Runftler aus.

So preist Homer ben Gefang als ein Geschenk ber Muse, bie bem Dichter alles ber Wahrheit gemäß enthüllt und mittheilt, ja es ist Zeus selbst ber das Wort ben erfindsamen Menschen eingibt und so wie er will sie begeistert; ber Sanger fingt wie das Herz ihm erweckt wird. Gerade so will Schiller's Graf von Habsburg bem Sanger nicht gebieten; benn:

Er fleht in bes hoheren herren Pflicht, Er gehorcht ber gebietenben Stunde: Wie in ben Luften ber Sturmwind fauft, Man weiß nicht von wannen er fommt und brauft, Wie ber Quell aus verborgenen Tiefen, So bes Sangers Lieb aus bem Innern schallt, Und wecket ber bunfeln Gefühle Gewalt, Die im herzen wunderbar schliefen.

## Dber Goethe fagt:

In ganz gemeinen Dingen Hängt viel von Wahl unb Wollen ab, bas Höchste Was uns begegnet kommt wer weiß woher.

Es fommt frei von ben Göttern herab, fingt Schiller; ber Funte ber Begeisterung gudt vom himmel in die irbische Seele.

In dem ersten Buch Mosis beruft Jehova felber ben Bezaleel und erfüllt ihn mit bem Geift Gottes, mit Ginsicht und Geschick-

lichfeit für kunstvolle Arbeit in Silber, Gold und Erz; und als Haydn die Tone vernahm durch die er das Hervordrechen des Lichtes dargestellt, da rief er mit ausgebreiteten Armen und lauter Stimme: Das kommt nicht von mir, das kommt von oben!

Est Deus in nobis, agitante calescimus illo, Impetus hic sacrae semina mentis habet!

fingt Dvibius unter ben Romern, und bei ben alten Germanen perleiht Dbin ben Trant ber Begeisterung und ber Unfterblichfeit. Die Jehova ben Sirten Umos jum Brophetenamte beruft, fo ericeint bem Meichplos, ale er bes Weinbergs butet. Dionpios und heißt ihn Tragodien Dichten, fo fühlt jener Bauer unter ben neubekehrten Sachsen fich von Chriftus felber getrieben bag er beffen Leben feinem Bolf in ber Beife bes vaterlanbifchen Belbengefanges barftelle, fo fagt Balther von ber Bogelweibe daß er beides. Wort und Beife, von Gott habe. Jatob Grimm belehrt uns bag bie Biene aus bem golbenen Zeitalter ober bem Baradiese übrig geblieben. Ihre Tugend und Reinheit brudt bas Lieb vom beiligen Gavan fo icon aus, wenn Gott brei Engel pom Simmel in die Welt geben beifit .. wie bie Biene auf Die Blume." Der lautere fuße Bonig, ben fie aus ben Bluten faugt, ift bes Rindes erfte Speife, ift Sauptbestandtheil bes Göttertrante ber Begeifterung. Go laffen fich benn Bienen auf Binbar's Lippe nieber, und er wird baburd jum Ganger. ber fagt felber: wenn er irgend mit himmelgesegneter Sand ben herrlichen Garten ber Charitinnen pflege, fo fei es weil Diefe felbst ihm bes Schonen Luft verliehn: von ber Gottheit werben Sterbliche weif' und groß. "Berleihe Fulle bes Gefangs aus meinem Geift!" fagt er gur Muse. Das Lieb ift gugleich bie fuße Frucht feines Gemuthe und bas Gefchenk ber Gottheit. Bir haben bies naher ju betrachten ftets an ber Sand ber Runftler felbit, Die ale Die Briefter, welche in bas Allerheiliafte geschaut, uns von ihm Runde geben. Diefe fuchen wir zu erflaren ju beuten, in Busammenhang ju bringen und im Busammenhang unferer 3bee von Gott und Welt zu begreifen. Belingt bies, fo ift es augleich ein Beweis fur biefe lettere.

Die geistige Erzeugung besteht wie die leibliche in That und Empfängniß, nur daß das mannliche und weibliche Princip hier in einer und berfelben Seele vereinigt sind, wie in der Selbstebestimmung des Geistes das Bestimmende und das Bestimmbare zusammenwirken. Die Aeltern bieten körperlich wie gemuthlich ben

Stoff für das Leben des Kindes, und geben ihr Bewußtsein einem seelischen Rausche dahin, in welchem der gemeinsame geistige Lebensgrund des Alls, die göttliche Schöpfermacht erregt wird den Gedanken des neuen Menschen zu denken, sodaß derselbe nicht blos ein aus den Aeltern Jusammengesetzes, aus ihnen völlig zu Erklärendes ist, sondern als eine originale und neue Personlichseit in die Welt tritt, und Bater und Mutter mit Recht sagen daß ihnen ein Kind geschenkt worden sei. Und so sind dei allem Ringen und Streben die großen Gedanken nichts das wir ertroben und erjagen können, sondern unfer Ringen und Streben bereitet ihnen den Boden und erweckt ebenfalls die göttliche Schöpfermacht und die Ideen leuchten nun in dem Gemüth wie der Bits in der Wolke, und unser Geist wird erhellt und erhöht von ihnen.

Es gilt ba Goethe's Bers:

Ja bas ift bas rechte Gleis Dag man nicht weiß Wenn man benft Daß man benft, Alles ift als wie gefchenft.

Wir haben ichon gesehen wie im Leben und Weben ber Bilberwelt unfere Gemuthe bas Freiwillige mit bem Unfreiwil-Gin Gleiches zeigt fich uns bei ber ligen zusammenwirft. Empfangniß eines bestimmten Stoffs fur Die funftlerifche Beftaltung, mag berfelbe nun ein Bebante fein welcher aus ber Tiefe bes eigenen Gemuthes emporfteigt, ober ein Gegenftand welcher fich ber Anschauung barbietet. "Das Universum", schreibt einmal Jean Baul, "fcblupft leife bem Dichter ins Berg, und ruht ungefeben barin und martet ber Dichtftunde." Riemand fann Diefe hergebieten. Das Forcirte, bas Bemachte und Erzwungene taugt nichts in ber Runft, hier muß alles organisch erwachsen Bol barf ber Runftler nach Stoffen und fich von felbft geben. fuchen, aber bas Finden beruht boch immer auf bem Glud bag eine 3bee ober ein Gegenftand auf bie verwandte Stimmung trifft, daß bas Bemuth gerade bafur vorbereitet ober feiner individuellen Natur nach bafur geeignet ift, bag eine Fulle bes aufgespeicherten Reichthums vorhanden ift, mit welchem eine neue Unschauung nun in Berbindung tritt, sodaß fie wie fur jene prabeftinirt ericeint, ein Magnet ber nun bas mannichfaltige Andere an sich heranzieht, ein Arpstallisationspunkt und Centrum der Bilber und Ideen. So schreibt auch Mozart: "Wenn ich recht für mich bin und guter Dinge, etwa auf Neisen, im Wagen oder nach guter Mahlzeit beim Spazierengehen, und in der Nacht wenn ich nicht schlasen kann, da kommen mir die Gedansten stromweis und am besten. Woher und wie das weiß ich nicht, kann auch nichts dazu. Die mir nun gefallen die behalte ich im Kopfe, und summe sie auch wol vor mich hin. Halt ich das nun fest, so kommt mir dald eins nach dem andern bei, wozu so ein Brocken zu brauchen wäre um eine Pastete daraus zu machen, nach Contrapunkt, nach Klang der verschiedenen Instrumente ze. Das erhist mir nun die Seele, da wird es immer größer, und ich breite es immer weiter und heller aus."

Die Freiheit bes Runftlers liegt hier befonders barin bag er fich tuchtig ausbildet; benn von feiner geiftigen Reife bangt es ab welche Stoffe fich ihm als fruchtbare und verftanbliche bieten fonnen, und aus ber Bahl bes Stoffs und aus ber Urt und Beife ber Auffaffung erfennen wir feinen Charafter. Bie aber bem Runftler fein Gegenftand nach rechter Liebe Urt Mittelpunkt wird aller wirkenden Rrafte, hat Marr burch zwei Beispiele gut "Wenn Goethe irgend einer Jungfrau im "Ich bente Dein" fein Berg weibt, fo fammeln fich um feinen begeifterungstrunfenen Blid bie bochften und bewegenbften Bilber que bem Naturleben; fie ber er fich zu eigen gibt ift ihm Mittelpunkt alles beffen mas jemals in ber natur ihn bewegt hat; bas fammelt fein Beift in Bulbigung um fie, in feiner Bibmung weht und waltet bie Liebe, Die Die Welt jufammenhalt und be-So taucht Beethoven im Andante ber Baftoralfoniobonie feine Seele gang unter im feuchten fonnburchmarmten Schofe ber Natur, wo ber unversiegliche Lebensquell in taufend Salmen und Bluten beraufdringt, und vergift im machen Traum unter bem Floten ber Nachtigall fich felber."

Der Antrieb zur Phantasiethätigkeit kann von außen kommen, ber Kunftler empfängt einen Auftrag, es wird ein Werk bei ihm bestellt. Je größer, fruchtbarer, reicher sein Geist ist, besto leichter wird er Anknupfungspunkte für die Aufgabe sinden, sodaß diese wie von einem Mutterschos von seiner Seele empfangen und genahrt wird und zu eigenthumlicher Gestalt heranwächst. Wo bies nicht geschieht, wo für ben gegebenen Stoff kein Mittelpunkt organischen Bildens in der Seele vorhanden ist, da wurde das

Berf nur fabricirt werben, außerlich mubfam gusammengeflicht,

nicht frei aus bem Bergen geboren fein.

Bie außerlich aber oft bie Unregung jur innerlich organischen Geftaltung fein fann, bas belege eine Scene in Goethe's Fauft Bagner bestillirt ben Somunculus. Dag ber trodene Buchermenich ohne die frische Kulle ber Ratur auch einen Menschen fünstlich bereiten will, liegt allerbings in feinem Charafter; ber Dichter fam aber bagu baß er las, ber Philosoph 3. 3. Wagner habe in öffentlicher Borlefung geaußert es muffe ber Chemie noch gelingen Menschen burch Kryftallisation ju bilben; ber Rame erinnerte Goethe an feinen Wagner und fo ließ er ben philologifden Bebanten bes erften Theile fich an bie Retorte fegen, und "ber gartlichfte gelehrter Manner fieht aus jest wie ein Rohlenbrenner." - Bon Dichel Angelo wird ergablt er habe um bas Beabsichtigte und Gemachte aus feinen Compositionen ju entfernen bei feinen Studien ben Bufall felbft berbeigerufen, indem er eine Band mit Karbe befpritt und aus ben fo entstandenen Bleden Figuren gufammengetragen habe; naturlich mußte babei ber Grundbau bes Bangen feftstehen und mußte feine Bhantafie beurtheilen, mo fie anfnupfen und ihre Geftalten in bas Chaos bineinschauen fonnte, etwa wie wir je nach unserer Stimmung und Gigenget mannichfaltige Gebilde in ben Bolfen gu erfennen Der ju baufige Gebrauch welchen Jean Baul von feinen Bettelfaften machte, gab feinen Berfen bas unorganifch buntschedige Aussehen und jog ihm ben Borwurf gu, daß er feinen Reichthum nicht ju Rathe ju balten wiffe.

Ift ber Stoff vom Gemüth empfangen und ein Organisationsmittelpunkt gesunden, so wird der Künstler nun eins mit dem Gegenstande, der ebensowol in sein persönliches Ideal eingeschwolzen wird, als dies selber in ihm Halt und Gestalt gewinnt. Diese Stimmung, in welcher das werdende Ideal empfunden wird, nennt Vischer sehr bezeichnend das durch alle Nerven zitternde Gesühl einer unnenndaren Erhöhung, deren Grund und Gegenstand man zunächst nicht zu sagen weiß, die alles ringsumher in einem undefannten und doch so bekannten neuen Licht leuchten sieht, und doch nichts Einzelnes mehr erfaßt, sondern tief in sich selber selig ist. Die Stimmung aber kann nicht hergeboten werden, auch nicht dadurch erzeugt werden daß man ins Blaue sieht oder Champagner trinkt; sie gehört der unwillfürlichen Entwickelung der geistigen Ratur an, und ergibt

fich oft unter außeren Ginfluffen. Schiller fchreibt einmal an Goethe: "Mich hat bie Anfundigung bes Fruhlings burch biefe freundlichen Rebrugrtage recht erquidt, und über mein Gefchaft, bas beffen febr bedurfte, ein neues Leben ausgegoffen. Wir find boch mit aller unferer geprablten Gelbftanbigfeit an Die Rrafte ber Ratur angebunden, und mas ift unfer Bille, wenn bie Natur verfagt? Worüber ich schon funf Wochen lang brutete, bas bat ein milber Sonnenblid binnen brei Tagen in mir geloft. freilich mag meine bisherige Beharrlichfeit biefe Entwidelung vor= bereitet haben, aber bie Entwidelung felbft brachte mir boch bie erwarmenbe Conne mit." Goethe antwortet: "Wir fonnen nichts thun ale ben Solaftof erbauen und recht trodnen, er fangt ale= bann Reuer gur rechten Beit, und wir verwundern uns felbft barüber." - Die Buruftungen zu einem Drama, schreibt Schiller ein andermal, verfeten bas Gemuth boch in eine gar fonberbare Bewegung; und bann außert er über biefen Seelenguftanb, ben wir wol als bie Schwangerschaft bes Beiftes bezeichnen tonnen: "Bei mir ift bie Empfindung anfangs ohne beftimmten und flaren Begenftand; biefer bilbet fich erft fpater. Gine gewiffe mufitalifche Bemuthöftimmung geht vorher, und auf biefe folgt bei mir erft bie poetische 3bee." Der Mufifer Mozart vergleicht feine funftlerifche Beiheftimmung bagegen mit ber Anschauung eines Bemalbes; er meint bas Gange mit einem Beiftesblid ju umspannen; er fcreibt von feiner beften Composition: fie gehe in ihm wie in einem schönftarken Traum vor, und er überhore noch im Beifte bas Musikftud nicht fo wie es nachher gehört werben muffe, bas heißt eins nach bem andern, fondern alles jugleich. fodaß er ein Dufitftud im Geift auf einmal überblide mie ein Bilb ober wie einen hubschen Menfchen.

Die Phantasie vergist die Außenwelt, weil in der Innenwelt der Geist sich selber gegenständlich wird; daher scheint der Mensch der gewöhnlichen Umgebung entruckt; daher die Frage des jüngeren Philistratos auf Anlas von Sophofles' niedergesenstem Blick als Melpomene zu ihm tritt: "Ist dies vielleicht ein Zeichen daß du schon poetische Gedanken sammelst, daß deine Seele schon ganz in ein süßes Sinnen und Träumen versunken ist, welches sie für die Außenwelt unempfänglich macht?" Bacchos, der Gott des Beins, ist zugleich der Gott der fünstlerischen Begeisterung, das Drama seine Festseier. Hasis preist den Rausch vor der Rüchternsheit, da in jenem der Mensch allein das Licht der Phantasie-

offenbarung empfange. Unter ben griechifchen Philosophen hat Demokrit die gemeinverständigen Dichter vom Helikon ausgesichlossen, und Platon von der Seher und Sanger heiligem Bahns

finn am entichiebenften gefprochen.

Mus einem burch gottliche Gunft verliebenen Bahnfinn, fagt Blaton im Phabros, entfteben uns bie größten Guter. bie Brophetin ju Delphi und bie Briefterin ju Dodona haben unferer Sellas in prophetischer Begeifterung viel Gutes jugewendet, fo mas besondere als was öffentliche Angelegenheiten betrifft, bei Berftande aber Rummerliches ober gar nichts. von ben Mufen fommende Begeifterung ergreift eine garte und heilig geschonte Seele und regt fie auf und befeuert fie, und bildet Die Rachkommen, indem fie taufend Thaten ber Urvater in festlichen Befangen ausschmudt. Ber aber ohne biefen Wahnsinn der Musen in den Borhallen der Boefte fich einfindet meinend es genuge icon Runft allein ein Dichter ju werben, ein folder ift felbft ungeweiht, und auch feine, bes Berftanbigen. Dichtung wird von ber bes Begeifterten verbunkelt. Und im Jon heißt es: Alle rechten Dichter alter Sagen fprechen nicht burch Runft, fondern als Begeifterte und Befeffene alle biefe fconen Gedichte, und ebenso die rechten Lieberbichter, wenn fie ber Sarmonie und bes Rhothmus voll find. Es fagen und namlich bie Dichter baß fie aus honigstromenben Quellen, aus gewiffen Garten und Sainen ber Mufen pfludend uns biefe Gefange bringen wie die Bienen und ebenfo umberfliegend. Und mahr reben fie. Denn ein leichtes Befen ift ein Dichter und geffngelt und heilig, und nicht eber im Stanbe ju bichten bis er begeiftert Richt also burch Runft bichtent fagen fie fo viel Schones über bie Gegenftanbe, fonbern burch gottliche Schidung ift jeglicher bas ichon ju bichten vermogend wozu bie Dufe ibn antreibt. Die Dichter find Sprecher ber Gotter im Befit beffen ber jeben befist.

Die Kunft bebarf ber göttlichen Begeisterung, weil sie nicht Rachahmung ber Natur, sondern Reuschöpfung, Ideengestaltung ist und den Erscheinungen der Welt weniger ihr Nachbild als ihr Urbild zur Seite stellt. In der Begeisterung fühlt sich der Mensch aus den Engen und Rücksichten des gewöhnlichen Daseins befreit und in sein eigenes wahres Sein erhöht; er fühlt sich von einer höheren Macht beherrscht, diese ist ihm aber nichts Fremdes, vielmehr kommt durch sie sein eigenstes inneres Wesen zu Tage.

Bon der Nothwendigkeit einer Kraft Gottes im Menschen spricht auch ein Dichter den man gewiß nicht eines falschen Mysticismus beschuldigen wird; Goethe äußert zu Edermann: Wenn man die Leute reden hört, so sollte man saft glauben sie seien der Meinung, Gott habe sich ganz in die Stille zurückgezogen und der Mensch wäre blos auf eigene Küße gestellt und musse sehen wie er ohne Gott und sein tägliches unsichtbares Anhauchen zurchtsomme. In religiösen und moralischen Dingen gibt man noch allenfalls eine göttliche Einwirtung zu, allein in Dingen der Wissenschaft und Kunst glaubt man es sei lauter Irdisches und nichts weiter als ein Product reinmenschlicher Kräfte. Bersuche es aber doch nur Einer und bringe mit menschlichem Wollen und menschlichen Kräften etwas hervor das den Schöpfungen die den Namen Mozart, Raphael und Shakspere tragen, sich an die Seite sehen lasse!

Bie aber ift biefe gottliche Ginwirfung ju erflaren? Richt auf bem Bege bes bugliftifden Deismus, ber Gott und Denichen trennt und feine Brude gwifden ihnen ichlagen, nur einen Stoß von gugen annehmen fann. Er rebet von Offenbarung, aber er fagt bann felbft baß fie etwas Uebernatürliches, Abnormes, daß fie ein Bunder, alfo unerflarbar und gefetlos fei. Ibeale find aber bas innerlich Eigenfte bes Runftlers, worin er gerade feine Specialitat bat, und er empfindet feine Anfprache von außen, fondern ein Aufgeben in ber Tiefe bes Gemuthes, bier bas alte tieffinnige Wort bag und es bemahrt fich Bott und innerlicher fei als mir felbft. Cbenfomenia reicht ber Bantheismus aus, ba er Gott und Belt vereinerleit und fein Gott bes Gelbitbewußtfeins entbehrt, und aufgeloft in bie Bielheit ber Dinge nur infofern etwas von fich felber weiß als ber Menfch. ein Glied feines Lebens, ihn benft, weshalb folgerichtig Gott hier allerdings nur ein Bebante bes Menfchen ift. die Verwirklichung von 3weden und zusammenftimmenden Gefeten in ber Ratur und die Geschichte bes Beiftes weisen auf einen zwedfegenden gefetgebenden Beift bin, und die Unendlichfeit wurde als folde gar nicht eriftiren, wenn fie nicht fich felbft erfaffenbe Ginheit mare, und wie follten aus bem Bewußt= und Liebelofen Erfenntniß und Liebe fommen? Und fo ergibt fich auch hier daß wir Gott faffen muffen als ben allgegenwärtigen Lebensgrund aller Dinge, ber ihrer und feiner felbft machtig ift, als bas innerfte Brincip und bie allburchbringende Geele ber

Belt, als bas ewige Ich, in welchem bie einzelnen Geelen wic bie Bedanken in unferm Gemuth geboren werben, als ben Beift, ber fein unsichtbares Befen burch bie Schöpfung offenbart wie ber Dichter im Werfe, ber in Allem waltet und über Allem Er Gelbft bleibt, ber Quell und bas Meer aller Lebensftrome als fich felbit erfaffenbe Ginheit, Freiheit, Liebe, Berfonlichfeit! Salten wir an ber Lehre Chrifti fest bag Gott ber Bater ift und wir Die Rindschaft empfangen haben, bag wir burch Chriftus mit Gott Gins find, balten wir an ber Lehre von Baulus feft: in Gott leben, weben und find wir, von ihm, burch ihn, ju ihm alle Dinge; und an ber Lehre von Johannes, bag bas Bort in welchem Gott fein eigenes Wefen ausspricht, ber Lebensgrund aller Dinge und bas Licht ber Menschen ift, - fo werben wir diejenige Weltanschauung gewinnen ober behaupten welche biefe agngen afthetischen Entwickelungen burchbringt, und fraft welcher nun auch eine gottliche Begeifterung als Gabe an und nicht von außen, fonbern von innen, ein Empfinden bes allburdmaltenben Beiftes in ben Tiefen unferer Seele, ein Aufleuchten feiner Ibeen in unferm Bewußtfein, ein Theilhaben an ben Urbilbern feines Gemuthe burch unfere Phantafie erflärlich und verftanblich wirb. Daß aber biefe 3bee bes ber Welt einwohnenden und augleich felbftbewußten Gottes im Gemuthe ber großen Dichter felber lag. habe ich burch bie Sammlung ihrer Ausspruche bargethan, welche als Erbauungebuch fur Denfende erschienen find.

Man hat fruher viel von angeborenen Ibeen gerebet, bann bagegen angefampft weil bie Erfahrung lehrt bag fein Begriff fertig in ber Seele liegt, fonbern ein jeglicher erft unter ber Ginwirfung ber Sinnesempfindungen und Wahrnehmungen gebilbet So richtig bies ift, fo fest fteht aber auch ber Sat bag bie Augen und Ohren und nur Erfcheinungen porführen, ber allgemeine Begriff berfelben und ihr Gefet erft burch bas freis thatige Denten erzeugt wird. Jedes Erfennen ift nicht ein bloses Empfangen oder Aufnehmen einer außer und fertigen Bahrheit, fondern ein Bervorbilden berfelben aus bem eigenen Junern, ein Erzeugen, ein Schöpfen aus der Tiefe bes gemeinfamen Lebensgrundes, ba die gefundene Wahrheit ja nicht unfere Erfindung, fondern bas ewig Gultige, nicht blos unfer subjectiver Befit, fonbern ein allgemeines Gut und ein objectiv Wefentliches Darum aber ift ihr Quell auch nicht blos unfere, fondern bie allgemeine Bernunft, ber Logos ber auch in und vorhanden ift.

Der Möglichkeit ober ber Unlage nach war fie in uns ichon ba, und es war unfere Aufgabe fie burdy unfere Thatiafeit uns aum Bewußtsein zu bringen. Sierbei verfahrt bas Denten nach Normen bie es felbit erft burch bas logische Studium fennen lernt. Die in ihm wirfiam find wie bas Befet ber Blattftellung in ber Bflange. Ihr Bestehen und ihr Berrichen ift bie That bes weltordnenden Geiftes, ber bie Nothwendigfeit feines eigenen Wefens in ihnen offenbart und bie Formen ber Bernunft fowol ber Materie wie ber Seele einbilbet, wodurch bann Ratur und Beift bas Band ihrer Bechfelwirfung haben. Go vollzieht fich unfer Denfen angeregt von ber Natur unter ber Ginwirfung bes göttlichen Beiftes. Und wenn feine außere Bahrnehmung etwas Unenbliches une zeigt, wir aber bie Dinge ale enbliche nur im Unterschiede von ber Unendlichfeit bezeichnen fonnen, fo muß die Ibee berfelben in und liegen, eine Mitgift und ein Siegel bes wirflichen Unendlichen in unferer Seele fein; Die Seele erfteht in ibm und es offenbart fich ibr ale bas allgemeine Befen bas auch bas ihre ift.

Dies ailt im allgemeinen; aber auch im befonderen ergibt fich jeber große neue Bedante nicht als ein Errechnetes ober Errechenbares aus ben Boraussehungen, als ein Erzeugniß ber willfürlichen Reflexion, fonbern er wird in ber Seele geboren und offenbar ale ein ihr unmittelbar Ginleuchtenbes, bas fie nun' naher betrachtet und in Busammenhang mit fich und ber Belt in ihrem Bewußtsein bringt, bas heißt er ift eine Offenbarung bes unenblichen Beiftes an ben endlichen. "Die Bege Götter find furg" fagt Bindar; - ber Allgegenwartige ift ja ichon allerwärts; ober wie bas frangofische Sprichwort Goethe's llebersehung lautet: En peu d'heure Dieu labeure; In wenig Stunden hat Bott bas Rechte gefunden. Als Ginfalle, als etwas bas und einfallt ober jufallt, bezeichnen wir folde Gebanten beren Bufammenhang mit bem Rreis unferer bewußten und willfürlichen Denfoperationen und verborgen ift, Die plotlich in und auftauchen. Goethe fdreibt einmal: "Rach einem Stillftand von einigen Wochen hab' ich wieber bie fconften - ich barf wohl fagen Offenbarungen. Es ift mir erlaubt Blide in bas Wefen ber Dinge und ihre Berhaltniffe gu werfen, bie mir einen Abgrund von Reichthum eröffnen." Und Sichte der jungere: "Ich mochte wiffen ob eine mahrhaft geniale Entbedung je fich anbere gestaltete benn ale ploblich übermaltigenbe Erleuchtung aus dem Gegenstande, als das Wort welches des Dinges Wesen selbst zu unserm Geist gesprochen? Was wir im Leben glücklichen Blick zu nennen gewohnt sind, die wahrhaftige Gabe des Schers ist auch die einzige rechte Kührerin in die Wahrsheit. Und können wir die naheliegende Betrachtung vergessen daß überhaupt was wir theoretische oder künstlerische Anlage nennen im weitesten Sinne immer, wenn sie wirkt, etwas Unwillfürliches ist, ein in uns, nicht durch uns sich Gestaltendes? Der langsgesuchte Gedanke, das lösende Refultat, selbst der abschließende Reim ist da, blisähnlich hervortauchend aus der Tiese unsers Geistes, selten herausgerechnet oder durch logischen Zwang herausbeschworen. Die Form, die methodische Behandlung ist erst Wert der Bearbeitung, der Leib welcher nachher dem beseelenden Gedausen angezogen wird, fast niemals aber der Weg zur Erssindung."

An diese Thatsachen aus bem Gebiet bes intellectuellen Lebens reihe ich folde aus ber fittlichen Erfahrung, bamit junachft flar werbe wie bas fur bie Bhantafie Behauptete auch im Denfen und Wollen feine Anglogie bat. Bie bie 3bee bes Unendlichen in unferm Denten, fo ift bas Bewiffen in unferm Sanbeln gegenmartig; es ift bie Stimme Gottes als bes Guten in unferm Gemuth, ce ift ber Ausbrud ber fittlichen Beltordnung in unferer Seele, und wenn wir unfer Bollen und Thun nicht nach ihr richten, fo richtet fie und. Das Gewiffen ift bas Band ber Beifter wie bie Schwere bas Band ber Korperwelt; ce ift erhaben über bas fubiective Belieben bes Gingelnen, es ift burch feine Sophisterei auf bie Dauer ju betäuben, es ift bas uns burchwaltende Göttliche, bas und mahnend und ftrafend erfaßt, wenn wir von ihm abweichen, bas uns mit feiner Geligfeit befeligt, wenn wir ihm treu find und burch unfer Streben und Wirken fein Gefet erfullen. Bird unfer Bille fur Sobes und Beiliges begeistert, so ift dies in ibm, nicht außer ibm, und boch ift es qualeich über ibm.

Auch in sittlicher Beziehung wird uns das Höchste, wird uns das Heil durch göttliche Gnade. Wir haben uns durch die Sünde bem Richtigen zugewandt, wir haben unser Wesen verfehrt und würden in der Verkehrung verharren, wenn nicht Gott in uns selber zur Rückehr mahnte, wenn er nicht sich fortwährend uns wieser böte, da er als unser wahres und ewiges Sein in uns gegenswärtig bleibt. Das Paradies läßt sich nicht ertroben, es will

in Demuth empfangen sein, diese Weisung wird Alexander dem Großen im mittelalterlichen Spos; nach demselben läßt der Gral sich nicht durch menschliche Eigennucht erobern, man muß für ihn berusen werden, dann aber auch nach ihm fragen. Wir versmögen unsere Selbstsucht zu überwinden und der Wiedergeburt theilhaftig zu werden, weil ein höheres Ich als das endliche in und wohnt und die Trennung des Endlichen und Unendlichen, die durch das Bose für Bewußtsein und Willen vollzogen wird, zur Harmonie wieder ausbebt.

In 3. B. Fichte's Cthif find biefe Fragen neuerbings vortrefflich erörtert worben, und es ift vielfach gelungen basjenige mit ber Scharfe bes Begriffe zu faffen und in flarem Berftand= niß zu beuten was in ber innerften Tiefe bes Bergens ruht und nur in ben feltenften Aufflugen bes Beiftes ins Bemußtfein tritt. freilich aber wird zur rechten und leichten Unerfennung bie barmonifch fittliche Gemuthebilbung erforbert, bie bann ben Begriff beffen erhalt mas fie felber in fich erfahren bat. Lebenserfahrung gehört allerdings ebenfo nothwendig jur pollen Einsicht in bas Ethische, wie bie Erfahrung überhaupt zur genus genben Wiffenschaft. 3ch verweise auf Richte's ausführliche und beweisende Darftellung, und entlehne ihr die Resultate fur unfere 3mede. Er fagt unter anberm: "In ber ftrengen Forberung mit welcher bie fittliche Ibee ber icheinbaren Allgewalt bes Sinnlichen und ber Gelbstsucht gegenüber bie einfache Unterwerfung unter bas Gebot befiehlt und feinen andern Breis verspricht als welcher barin liegt ihm gehorcht zu haben (Rant's fotegorischer Imperativ), in Diefem fcmudlofen Ernfte verrath fie eben baß ihre Madyt «nicht von biefer Welt», baß fie ein Göttliches im menschlichen Willen fei. Un biefer erhabenen fich felbft genugenben Majeftat, mit welcher fie von ber Gelbftfucht alles forbernd ihr bennoch gar fein Zugeftandniß macht, gibt fich ber mahre Charafter bes Unbedingten in allen bedingten, ungenügenden und fich felbft aufzehrenden Beftrebungen bes Menfchen zu erfennen. Mitten unter die felbstfüchtigen ober ungewiß in fich fcmantenben Regungen seines Willens tritt jenes höhere Bollen binein und verleiht bamit bem Menichen bie ungeheure Macht fich felbit ju überwinden. Riemand fann jeboch Sieger fein über jene gleichfalls bem tiefften Ursprunge ber Dinge entstammte mensch= liche Gelbstheit, als bas Göttliche felber in feiner höheren geiftigen Macht. Darin findet ber Ginn jenes rathfelhaften Mus-

fpruches: nemo contra Deum nisi Deus ipse, seine tiefste Aufflarung. Deshalb ift auch Enthusiasmus in feiner reinften und ebelften Korm, Die ftille Energie ber Willensbegeifterung, bas eigentliche Bahrzeichen echter Sittlichkeit; burch fie bemahrt fich immer von neuem die weltüberwindende Dacht, welche in bem menfchlichen Willen eingekehrt ift. In allen Benbepunkten ber Befchichte, Die ein hoberes Dafein ber Menschheit vorbereiten, in allen Menfchen großen und reinen Strebens zeigt fich biefe Bucht bes gottlichen Beiftes. Daß in Gott ein ewiger Wille bes Guten fei erfahren wir eben an uns felbit, wenn wir mahrhaft ergriffen find pon iener beiligen Begeifterung. Wir find bann praftifch in ben Standvunkt eingerudt welcher gwar bem Erfennen ale ber metaphyfifche ober theosophische zuganglich ift, ba aber noch immer aus und herausgestellt werden fann als eine idealiftifche Sopo-Dies ift hier nicht mehr möglich, fobalb wir unfern Buftand nur begreifen. Der ewige, Belt und Gelbftheit überwinbende Wille in und beweift und thatfachlich bas Dafein eines unendlichen beiligen Beiftes fo gewiß wir Dragne feines Billens geworden find, und unfer Bille ichwantt nicht mehr noch fampft er mit fich, fonbern mit bewußter Freude ift er in fich entichies ben. - Es ift Die Liebe Gottes bie nach unten gewendet immer von neuem ben Grund ber Sittlichfeit, Die Entfelbftung und ethiiche Begeifterung erzeugt. Der bie Welt und Gelbftfucht überwindende Bille ber Liebe in und ift felbft nur ber im Denfchen wirfende Wille ber emigen Liebe, ein Funte ber gottlichen, bas gange Beltall umichließenben Liebesmacht, welche im Rreife bes endlichen Beiftes jur Gelbstempfindung hervorbrechend ebenso in ihm bas Gefühl ber Bollendung, Befeligung, erzeugt, wie fie in Gott ewig empfunden ber Quell feiner Seligfeit ift."

Wir können weiter bemerken daß weil die Sittlichkeit es ift die dem Menschen seinen Werth verleiht und über sein eigentliches Sein entscheidet, die erlösende Offenbarungsthätigkeit Gottes sich vorzugsweise an den Willen wendet; weil das Grundwesen Wille ift, wird die wahre und selbstbewußte Einheit Gottes und des Menschen durch die Hingabe des Willens vollzogen, der nun nicht mehr das Vergängliche und Selbstische, sondern das Ewige erstrebt und volldringt.

Es fam mir darauf an daß erkannt werbe wie einmal unferm Denken und handeln fortwährend bas Göttliche einwohnend gegenwärtig ist und die 3dec weber von und erkannt noch verwirk-

licht murbe ohne bies gottliche Mitwirfen, und wie andrerfeits ber innerweltliche Gottesgeift fich noch besonders in einzelnen Momenten erleuchtend, befeligend, lebenerneuend offenbaren fann und fich fandaibt im Gemuthe bes Menfchen, bamit überbaupt richtig verftanden werbe wie bie Phantafie fraft ber uns immanenten 3bee bes Bollfommenen vergrößernb, verfchonernb, idealifirend waltet und ichafft, und wie fich in ber Bhantafie ber gottliche Geift ibeenoffenbarend, feine Ibeale enthullend bezeugt. Und ich habe beshalb mehrmals ber Worte eines befreundeten Forfchers gebacht, ber bas Bermanbte auf bem Gebiete ber Intelligeng und bes Willens bargethan, bamit fein unabhangiges Beugniß baffelbe mas ich bereits vor Jahren über bie Phantafie gelehrt habe, auch im Reich ber Intelligeng und Sittlichkeit er-Auf beibe Spharen hatte ich übrigens felbit ichon in meinem Buch über bas Befen und bie Formen ber Boefie Ructficht genommen, und bort ben icon viel früher in meinen Jugendfdriften aufgeftellten Begriff ber Offenbarung wiederholt.

Bir fteben leiblich im Naturgangen, freibeweglich, ein Mittelpuntt eigenen Empfindens und Wirtens, aber boch einbegriffen in die elementarischen Rrafte und unter ihrem Ginfluß, und unfer Leben zeigt in regelmäßigem Wechsel balb bas Borwiegen indivi-Dueller Gelbständigfeit im Bachen, balb bie Rudfehr in ben Muttericos ber Natur und bas Bormalten ihrer allgemeinen Bilbungethätigfeit im Schlaf. Sollte es in geiftiger Begiehung andere fein? Im freien Forfchen, im befonnenen Sandeln und bewußten Bilben zeigt fich unfere eigene Rraft. Auf bem Weg ber Wahrheit und ber Tugend wirft fie eintrachtig gusammen mit bem gottlichen Beift. Wir nehmen Die Bernunft ber Welt in und auf und ftimmen ein in bas Gefet ber Borfebung. Aber wie wir im Irrthum und in ber Gunbe uns von ber allgemeinen Bernunft und ber fittlichen Beltorbnung lofen, in ber Billfur bes Dentens und Sandelns unfere Freiheit, unfere Gigenmacht noch befundend, wie der Wille als Gigenwille, als Gelbitfucht gegen bas gottliche Gefet fich richten fann, fo greift bas ewige und allgemeine Denten und Wollen, ber gottliche Beift auch über ben endlichen herrschend hinüber, bethätigt fich in ihm, halt in ihm inneres Gericht ober beseligt ihn mit feiner Seligfeit, und enthüllt ihm Bilber feiner urbilblichen Schöpferfraft, 3been feiner allweisen Bernunft. Offenbarung ift alfo bas Dachtigwerben und fich Bezeugen bes gligemeinen Beiftes im einzelnen. Gott

ift bas Brincip unfere Seine, er lebt in une und wir leben in ibm, barum fonnen uns feine Gebanten im Innerften unfers eigenen Gemuthe aufgeben, und bas ift immer ber Fall wo etwas Neues, Großes und augleich Allgemeingultiges ins Bewußtfein tritt und unfer, ja ber Menschheit Bewußtfein erweitert und erhöht. Es ift nicht eine Impulfion und Mittheilung von außen. fonbern von innen, vom Centrum alles Lebens aus; es ift auch nicht ein mechanisches Mittheilen und fertiges Ueberliefern, fonbern wie alles geiftige Ginwirfen bie Erregung gu ber Gestaltung und ju bem Erfaffen berfelben Ibeen, fobag wir ben Gott awar leiben, augleich aber felbit ben Ginbrud feines Baltens in uns sum Bort, sur That, sum Bilbe formen und feine thatigen Drgane find. Es ift bes Menfchen Sache bag er mit ber gottlichen Eingabe etwas anzufangen miffe; ihr Berftandniß und ihre Darstellung ift bes Menschen eigenste That. In Bezug auf Gott muffen wir eben une baran erinnern, bag er nicht außer ber Welt fich auf fich felbft gurudgieht und fie fich überläßt, fonbern bag er in ihr ale ber Entfaltung und Objectivirung feiner eigenen Innerlichkeit, als ber Enthullung und Ausbreitung feiner eigenen Lebensfülle mit feiner Rraft erhaltenb und fortbilbenb gegenmartig bleibt. Warum follte er nicht gleich und feine Borftellungen walten laffen und an ihrem Spiele fich ergogen, bann aber auch wieber fich in eine berfelben vertiefen, ihr feinen gangen Inhalt leiben und burch fie bem Gange ber Gebantenentwickelung eine bestimmte Richtung leiben?

Der Begriff ber Offenbarung enthält nur bann "einen unvollziehbaren Gedanken", wenn man mit der Hegel'schen Schule,
die dies behauptet, das allgemeine und ursprüngliche Wesen nicht
als Geist und Persönlichkeit begreift; er erscheint als ein Wunder,
wenn man Gott und Mensch auseinander hält. Auf unserm
Standpunkt ergibt er sich als ein nothwendiges Glied im Lebensprocesse der Gott-Menschheit, in der Entsaltung und Selbstgestaltung des wahrhaft Unendlichen, das weder in die Endlichfeiten zerrinnt, noch an ihnen, da wo sie sind, sein Ende hat und
somit selber endlich wird, sondern das im Endlichen sich selber
bestimmt und setz und über allem Endlichen zugleich bei sich selbst
seiende Einbeit bleibt.

Daß weil wir gottlichen Geschlechts find, in ber Offenbarung uns bas Innerste bes eigenen Wesens enthüllt wird, baß wir bie freithätigen, fortbilbenben Organe bes allgemeinen Geistes

find, hat Goethe in bem bramatischen Fragment Prometheus tieffinnig und ahnungsvoll angedeutet. Ich liebe bich, Prometheus, jagt Pallas Athene, und Prometheus antwortet:

> Und bu bift meinem Beift Bas er fich felbft ift; Sind von Anbeginn Dir beine Borte Simmelelicht gewefen! Immer ale wenn meine Geele ju fich felbft fprache, Gie fich öffnete Und mitgebor'ne Barmonieen In ihr erflangen aus fich felbft, Und eine Gottheit fprach Wenn ich zu reben mahnte, Und mahnt' ich eine Gottheit fpreche, Sprach ich felbft. Und fo mit bir und mir. So ein, fo innig Ewig meine Liebe bir! Die ber fuße Dammerfchein Der weggeschied'nen Conne Dort beraufidwimmt Bom finftern Raufafus Und meine Geel' umgibt mit Bonnerub. Abmefend auch mir immer gegenwärtig, Co haben meine Rrafte fich entwickelt Dit jebem Athemgug aus beiner himmeleluft.

Einen Anklang an unsere Erörterung gibt auch Spinoza, wenn er sagt daß die Anschauung der Bernunst, welche höher ist als das restectirte Denken, die Dinge im Lichte der Ewigkeit, sud specie aeterni, betrachte, wenn er Christus den Mund Gottes nennt, und von ihm sagt er habe alles in seiner ewigen Bahrbeit erkannt. Einen Anklang gibt Schelling, wenn er von Rasphael bemerkt: Wie er die Dinge darstellt so sind sie in der ewigen Nothwendigkeit geordnet. Und J. G. Kichte wird selber dichterisch begeistert, wenn er dies Geheimnis und Bunder der inneren Welt, durch das der Mensch vergöttlicht und das himmslische den irdischen Augen entschleiert wird, in einem Sonette verkündigt:

Bas meinem Ange biefe Kraft gegeben Daß alle Misgestalt ihm ift zerronnen, Daß ihm bie Nachte werben heit're Sonnen, Unordnung Ordnung, und Berwefung Leben? Was durch der Zeit, des Raums verwort'nes Weben Mich sicher leitet hin zum ew gen Bronnen Des Schönen, Guten, Wahren und der Wonnen, Und drin vernichtend eintaucht all mein Streben?

Das ift's! Seit in Urania's Aug', die tiefe Sich felber klare blaue ftille reine Lichtfamm', ich felber fliff hineingesehen, Seitbem ruht bieses Aug' mir in ber Tiefe Und ift in meinem Sein: bas ewig Eine Lebt mir im Leben, fleht in meinem Sehen.

Bon Alters her hat man das Einwirken des göttlichen Geistes auf den menschlichen als Erleuchtung bezeichnet: es ist ein Klarswerden früher dunkler Begriffe oder Formen, es ist eine Erhellung von Gebieten des Gemüths die seither noch im Schatten der Nacht lagen, es ist eine Stärkung des menschlichen Blides durch den Istöschleier die göttlichen Jüge im Antlit der Natur zu erskennen und im einzelnen Ereignis das Geseh unmittelbar anzusschauen. "Ich sah, es war wie Licht hell", spricht Heseitel; "Du erleuchtest meine Leuchte", spricht der Psalmist; Goethe erswähnt des inneren Lichtes, bei dessen Schein er seine poetischen Gestalten bilde; des Menschen Berdüsterungen und Erleuchtungen machen sein Schiessal, sagt er ein andermal; und Pindar singt:

Des Tages Kinber was find wir, was nicht? Des Schattens Traum find Menschen, Aber wo ein Strahl vom Gotte gesandt naht, Glanzt hellleuchtender Tag dem Mann Zum anmuthigen Leben.

Alles Klarwerden in unserer Seele beruht nun barauf daß wir den Zusammenhang und das Geset der Erscheinungen erkennen, daß uns keine spröbe Vereinzelung, keine verworrene Masse unbegriffen gegenübersteht, sondern daß wir die eine Ide erkennen die in dem Vielen sich spiegelt und zu mannichsachem Reichtum ausbreitet. Die Idee aber nennen wir das Musterbild der Dinge oder den schöpferischen Gedanken im Geiste Gottes; sie muß der Künstler als den Gestaltungsgrund des Lebens und das Princip der Form erblickt haben, wenn er ein ebenso allgemein wahres als eigenthümliches und neues Werk hervordringen soll: sie ist es also die der beseelende, begeisternde Gott ihn schauen läßt. Sie ist das erhadene Schönheitsbild, das nach Cicero's Wort im Geiste des Phidias thronte, auf das hindlickend er

seinen Zeus und seine Ballas gestaltete. Naiv schreibt Raphael an Castiglione: "Da gute Richter und schöne Weiber selten sind, bediene ich mich einer gewissen Idee, die mir vorschwebt; hat diese nun etwas Gutes in der Kunst, ich weiß es nicht, aber ich bemühe mich darum." Auf die Frage nach welchem Lehrbuch er die Theorie der Musik studire, gab Mozart zur Antwort: "Ich brauche kein Buch, ich halte mich an eine gewisse Idee, die mir in den Sinn kommt, und wie diese mir vorsagt spiele ich, und so meine ich muß es recht sein." Goethe, der die Frauen sur das einzige Gefäß erklärte was den Neueren noch geblieben sei um eine Idealität hineinzugießen, bekannte daß er seine Idee der Weiblickkeit nicht aus der Ersahrung der Wirklickseit abstrabirt habe, sondern sie sei ihm angeboren, oder in ihm entstanden, Gott wisse woher.

Diefe Offenbarung ber 3bee, bie uns hier bas übereinftimmenbe Beugniß breier Runftler erften Ranges befraftigt bat, ift wie alles Beiftige augleich Gabe und Aufgabe fur ben Menfchen. Rur im reinen Bergen fann fie geboren werben, und ber reine Bille gur Wahrheit ift bes Menfchen eigenfte That. Die Lauterung ber erfahrungemäßigen Formen, Die Bestaltung bes Stoffs jum abaquaten Ausbrud ber 3bee ift bas Werf ber Befonnenheit. Bene forpbantische Begeisterung, von ber ergriffen ein Michel Angelo mit unbarmbergigen Streichen Die Gestalt aus Dem Marmor berauszuschlagen glubete, ein Schiller feine Erftlingswerfe unter Stampfen und Schnauben gur Belt brachte, fie weicht bei ber Ausführung bem überlegenden Berftande, und Die prufende Rritif, Die beffernde Feile behaupten bann ihr Recht. Um bie unmittelbaren und lebhaften Regungen bes Gemuthes festzuhalten, um ben innern Untrieb in flarer anschaulicher Form auszupragen bebarf es ber bentenben Ginficht. Alles Größte in Runft und Wiffenschaft ift ber Begeifterung Wert, und wir feben mit Leffing im Enthustasmus bie Spite und Blute aller Boefie und Philosophie; aber bie Begeisterung mare nur ein vorübergehender Raufch des Geiftes, wenn fich ihr nicht fogleich Die felbftbewußte Besonnenheit gesellte um fich was ihr burch Gingebung geworben, burch freies Erfaffen und abrunbenbes Bestalten ju eigen au machen. Allerbings ift bas Erfte und Sochfte in ber Bhantafie ... jene lebendige Quelle, bie burch eigene Rraft fich emporarbeitet, burch eigene Rraft in fo reichen, fo frifchen, fo reinen Strablen aufschießt", wie Leffing bie Sache meifterlich

bezeichnet hat; aber bas ermagenbe und verftanbige Festhalten und Berwirflichen ber ibealen Anschauung bat auch fein Recht. ift auch unentbehrlich. "Es hoffe Reiner ohne tiefes Denfen ben ew'gen Stoff gur em'gen Form gu bilben", fagt barum Blaten. und Schiller fdreibt an Goethe: Rur ftrenge Bestimmtheit ber Gebanten hilft gur Leichtigfeit im Brobuciren; fowenig man mit Bewußtsein erfindet, fo fehr bedarf man bes Bewußtseins befonbers bei langeren Arbeiten. Dber wie ich in meiner Denfrebe auf Leffing es ausgebrudt habe: In ber Dufit, in ber Lprif wird bas unbewußte Auftauchen ber Gefühle und ihr ungefuchtes Berben gur Melobie ber Tone und Worte vorherrichen; in ber bilbenben Runft, im Evos und Drama wird bie Thatiafeit bes überlegenden Formens und Gestaltens, bie prufende Betrachtung und Ordnung bes Besonderen in feiner Begiehung gum Gangen mehr bervortreten; aber nur im gemeinsamen Birfen beiber Elemente wird bas Schone vollendet, und wo man früher nur wilde Naturfraft und regellofen Rlug ber Phantafie feben mochte, wie bei Shaffpere ober Bindar, zeigt fich bei grundlicher Ginficht eine fo glanavolle Beisheit ber Composition, bag ber Berftanb ber Meifter unfere Bewunderung erregt.

Bie auch bie erfte Erzeugung ober Empfangniß bes Reimes eines Runftwerts in ber Geele unbewußt geschieht, fo ift boch bie gange Summe ber gewonnenen Bilbung und Ginficht babei betheiligt, und es hangt von ber felbstbewußten Sobe, von ber Reife und bem Umfang bes Beiftes ab welche Ibeen er erfaffen und barftellen fann. Dann aber ift bie Ausführung felbft nicht blos ein Werf ber Ueberlegung, fondern bie productive Raturfraft wirft in ihrem bunteln Drange beständig mit; bas Gefet ber Runft ift ihr eingeboren, fie erfüllt es in ber Entfaltung ihrer Individualität, und ber Bufammentlang von Freiheit und Rothwendigfeit, von allgemeiner Wahrheit und originaler Eigenthumlichfeit, bas Ineinanberwirten bes Bewußten und Unbewußten tritt uns auch hier entgegen. Go loft jeber Menfch feine Lebensaufgabe baburch bag er bie Berwirflichung feiner Raturanlage, feines Befens in fittlich felbftbewußter Arbeit vollgieht; nicht baß Diefe fich in ihm vollzoge wie die Dufif einer aufgezogenen Spiels bofe fich abspielt, nicht baß er fich eine andere Babe ju geben vermöchte als ihm verlieben ift. Goethe fagt: Alles außer uns ift nur Element, ja ich barf wol fagen auch alles an uns; aber tief in une liegt bie icopferifche Rraft, Die bas zu erschaffen vermag was fein foll, und und nicht ruhen und raften läßt bis wir es außer uns ober an uns auf eine ober bie andere Weise

bargeftellt haben.

Gin Totalbilb fteht vor ber Bhantafie auch bes Forfchers, auch bes handelnden Menichen. Es ift ber Stern bes Belben, ber ihn leitet, wenn er nun auch mit realistischem Blide bie Lage ber Welt und ben Sinn ber ihn umgebenben Charaftere ermägt, um jenes ihnen gemäß ins Leben ju rufen. Es ift bas voraus= geschaute Biel, bem bie bigleftische Entwidelung bes Bhilosophen auftrebt, ohne bas fie feine bestimmte Richtung batte. Aber bier wie bort wird bas innerlich offenbarte Totalbild burch bie felbftbewußte besonnene Rraft berausgestaltet und bem Leben ober ber Biffenschaft zu eigen gemacht. Sierher gebort bas Prophetische ber Boefie, bies baß fie ber Geschichte und ber Wiffenschaft vorauseilt, und nicht minber ein Achilleus auf Alexander binmeift, ale ein Schiller und Goethe fur bie Philosophie ber Gegenwart von großer Bedeutung geworden find, ober erft ein Repler burch feine Entbedungen bas Bort von ber Sarmonie ber Spharen wahrmacht.

Erhebet euch mit fühnem Flügel Soch über euern Zeitenlauf, Fern bammre ichon in euerm Spiegel Das tommenbe Jahrhundert auf!

Diefen feinen Buruf an bie Kunfiler hat Schiller vorher schon . motivirt:

Was erft nachbem Jahrtausenbe verstoffen Die alternbe Bernunft erfand, Lag im Symbol bes Schönen und bes Großen Boraus geoffenbart bem finblichen Berstand. Lang eh die Weisen ihren Ausspruch wagen Löst eine Ilias bes Schickfals Räthselfragen Der jugenblichen Borwelt auf:
Still wanbelte vor Thespis' Wagen
Die Vorsicht in den Weltenlauf.

Scuof, Schöpfer, trobaire, trovatore (troubadour) Finder, Ersinder heißt barum ber Dichter im Altbeutschen, bei Provenzalen und Italienern im Mittelalter. Die Phantasie nimmt allerdings den Stoff aus der Geschichte des Herzens oder der Welt, oder sie kleibet Ideen in die Form von Begebenheiten und Charafteren, die der ersahrungsmäßigen Wirklichkeit ähnlich sind;

aber wie Zeuris für sein Gemalbe ber meerentsteigenden Liebesgöttin von fünf der schönften Jungfrauen nur insofern einzelne Jüge entlehnen konnte als er sie mit dem Idealbild in seinem Geiste verglich und bald den Fuß der einen, bald den Racen der andern zumeist entsprechend sand, so muß jeder Künstler am innern Licht erkennen was von seinen Erlebnissen, Beobachtungen oder durch Studium gewonnenen Kenntnissen poetisch ist, was für die Darstellung des in einer Zeit waltenden Gedankens Bebeutung hat. Denn daß er nur das Wesentliche, dies aber ganz gebe, darauf beruht der große Stil. Es ist das innere Wahrheitsgefühl das hier der Phantasie Maß und Halt verleiht.

Aber wer vermag bie gange Summe von Lebensverhaltniffen. Seelenstimmungen, Charafteren, Leibenschafteaußerungen au überbliden und in fich aufzunehmen, bie im Berfonenreichthume ber Menschheit, im Bechfel ber hiftortichen Situationen vorfommen, fobag er fagen burfte er babe nun alles Bebeutenbe erfahrungsmaßig erfannt? Auf bie Bemerfung Edermann's, bag im gangen Rauft feine Beile fei bie nicht bie Spuren forgfaltiger Durchforfdung ber Belt zeige, antwortete Goethe, er murbe mit febenben Mugen blind geblieben und alle Forfdung murbe ein vergebliches Bemüben gemefen fein, wenn er nicht bie Welt burch Unticipation bereits in fich getragen batte. Diefe Borwegnahme eines Bilbes por ber Ericeinung glaube ich fo gu erflaren. Der Runftler ift felber Menich und erfaßt in fich Rern und Befen bes Menichenthums und ber Menichheit. Ratur und Geschichte, in benen er als Glied fteht, find aber ein Dragnismus, in welchem eines bas andere bedingt und in wechfelwirfendem Bufammenhange mit allem fteht, fodaß in einem Sandforn fich bas Uniperfum fviegelt. Wie baber ein Cuvier, nachbem ihm ber Bebante ber animalfichen Organisation flar geworben, bei einem eingelnen Knochen fagen fann welchem Thier er angebort, bie Geftalt beffelben nach jenem conftruiren fann, fo ift bies gerabe ber genigle Blid ber Phantafie was Phibigs querft mit bem Bort bezeichnet hat: aus ber Rlaue ben Lomen zu erfennen, bas heißt alfo in ben Befühlen und Trieben bes eigenen Bergens bas allgemein Menschliche ju erfaffen und aus einzelnen burch Erfahrung ober Mittheilung gewonnenen Bugen lanbichaftlicher Natur ober geschichtlicher Berhaltniffe fofort bas Bilb bes Gangen ju entwerfen und es mit einer Folgerichtigfeit barguftellen, welche bann von ber gesehmäßigen Birflichfeit bestätigt wirb. Go betrachtete

fich Schiller bas Wehr einer Duble und befang banad wie ber Strudel bes Bafferfturges mallet und fiedet und braufet und atfcht, und Goethe mußte ber Naturmahrheit biefes Berfes geben= fen ale er am Rheinfall ftanb. Und Schiller zeichnete im Tell nach Goethe's und Johannes von Muller's Schilberungen bie Soweis fodaß fein frember Bug fich finbet, fein wefentlicher Bug ber Albenwelt vergeffen ift und Sintergrund wie Atmosphäre mitfpielend vortrefflich jur Sandlung ftimmen. Auch Goethe bat bie herrlichen Lieber: "Der Wanderer", und wol auch "Kennft bu bas Land?" eber gebichtet als er Italien gefeben. Go ftellte Shaffpere lebensmahre Menfchen in romifche, in englisch mittel= alterliche Berhaltniffe, und fie fprachen bort bie großen Staatsgebanten, fie wirften bort mit plaftifcher Rlarheit und Große, fie glichen Marmorbilbern, mabrend fie bier wie aus Erz gegoffen ichienen, mit ben Scharfen und Eden einer eigenwilligen Gubiectivität begabt, in ber Leibenschaft bes Burgerfriege felber vermilbert, ober burch patriotisch ritterliche Begeisterung geabelt, über bie Engen und Schranten bes Reubglismus wie ber eigenen Berfonlichfeit in ber Freiheit bes Sumore fich emporschwingenb. Aus ber Lecture von Plutarch ober von Solinfheb's Chronif gewann er einzelne Buge, bie ihm bie Sandhabe murben um ben Geift ber Geschichte gur Beit Cafar's, Beinrich's V., Richard's III. gu erfaffen, und von biefer inneren Unschauung aus gestaltete er bas Gefammtbilb ber Beit mit treuer Benugung ber Gingelguge gu einem in fich gefchloffenen Bangen. Das ift aber bas Wefen Schöpferischer Rraft und Phantafie bag fie nicht außerlich gufammengefest aus vorher fertigen Bestandftuden, fonbern bag fie ben Mittelpunft, ben innerften Lebensquell eines Charafters, einer Gefchichtsperiode erfaßt und von ba aus alles Mannichfaltige ermachsen läßt.

Nur weil die kunstlerische Phantasie den Schöpfergeist des Alls in sich spüret, fühlt und vernimmt, darum versteht sie auch sein Walten und Bilden in der Natur, und kann sie ganz und rein aussprechen was in der Wirklichkeit des Endlichen mangelhaft oder getrübt und verworren bleibt. Und daß nun die Andern von dem Gebilde der Phantasie entzückt in ihm kein Product subjectiver Willsur, sondern die Erfüllung eigener Ahnung, die Bestriedigung der eigenen Sehnsucht nach Lebensvollendung sinden, daß sie das Ideal sogleich in sich selbst nacherzeugen, dies beweist wieder daß ein gemeinsames Wesen ihrem Geiste wie dem des

Runftlers ju Grunde liegt, benn nur vom Gleichen wird bas Gleiche erfannt und bervorgebracht. Das Ibeal aber ift gleichmeit entfernt von reinen und allgemeinen Bedanten wie vom Indivibuum mit feinen Bufalligfeiten und Absonderlichkeiten und Schmaden; über bas außere Dafein und feine Schranten erhebt es fich jur Freiheit und Bahrheit bes Gebantens und bleibt bennoch qugleich in finnenfälliger Unschaulichfeit; Die Berfon wird Reprafentant ber Gattung, ber Begriff felbft zu einem eigenthumlichen Befen ber Bahrnehmung gestaltet, beffen Formen bas Innere völlig ausbruden. Berabe fo ift bie Begeifterung, bie Mutter bes 3begle, ein Kreiwerben bes Menichen von ben Schranfen und aus ben Engen ber nur auf fich gestellten Inbividualität, Die fich hier über bas Gewöhnliche hoch emporschwingt und fich einer 3bee bingibt, von ber befeelt und getrieben fie bes eigenen ewigen Befens mitten in ber Beitlichkeit inne wird und ben perfonlichen Willen mit bem Nothwendigen erfüllt.

Es ift ber gange Beift welcher in ber Bhantafie bilbet und ichafft; nach ber Berichiebenheit ber Menichen und Dinge wird alfo auch fie einen mannichfaltigen Charafter und eine mannichfaltige Ausbrudemeife annehmen. Unfer geiftiges Leben nun bewegt fich in ben Unichauungen bie wir nach ben Ginbruden ber Außenwelt entwerfen, in ben Gefühlen welche bie Refonang unferer Berfonlichfeit ju biefen Ginbruden ober ben Bechfel ber eigenen Buftande bezeichnen und fo bie Innenwelt ausmachen, und endlich in ben Gebanken bie wir hervorbringen und in benen wir bas allgemeine Wefen ber Dinge ergrunden und aussprechen. ober bas andere ift vorzugsweise fart im Menschen, und er ift banach bald mehr für bie Anschauung ober bas Auge organisirt, balb webt er mehr im Gefühl und in bem Reich ber Tone, ober er liebt es über bas Sinnliche fich ju erheben und mit Ibeen ju Bir werden feben wie baraus ber Unterschied ber bilbenben, tonenben, rebenben Runft hervorgeht; hier bemerke ich nur noch bag ftete jur Bollenbung bes Schonen ein Incinanderwirfen von Anschauung, Gefühl und Gedante nothig ift. entfteben Ginfeitigfeiten, ein weiches Gefühlsichwebeln ohne Rlarheit und Wahrheit, ein außerlicher Bilberlurus ohne Tiefe und Innigfeit, eine lehrhafte Reflerion ohne Barme und Geftaltung. Außerbem fann bei bem Menfchen ber Ginn für die Ratur ober für bas fittliche Leben vorwiegen, und es wird bie Bhantafie bann gur malerifchen Darftellung lanbichaftlicher Schonheit ober gur

bichterifden Entwidelung ethifder Conflicte fdreiten; ober es fann Das individuelle Leben porzugemeife anziehen, wie es Goethe's Rall mar, mabrend Schiller ben allgemeinen Ungelegenheiten ber Menscheit feine Stimme lieb. Entbehrt Die Phantafie Des ordnenden Berftandes, fo mird ihre Aruchtbarfeit ordnungslos milb. wir nennen fie phantaftifch; entbehrt fie ber Bernunfteinficht, fo bleiben ihre Gebilbe flach und leer.

Bedeutsamer find une bie Unterschiebe welche Schiller mit bem Ausbrud bes Raiven und Sentimentalen bezeichnete, an bie er bas Regliftifde und Ibegliftifde anreibte; an iene Unterfdeibung fnüpft fich bie Theorie bes Claffifchen und Romantifden, Diefe beiben letteren Begriffe bedingen einen Stilunterschied in allen Runften, ber balb als bas Rennzeichen verschiebener Epochen, balb ale bie Gigenthumlichfeit gleichzeitiger Auffaffungen und Darftellungen auftritt.

Wir lieben, fagen wir mit Schiller, in ber Ratur bas ftille schaffenbe Leben, bas ruhige Wirfen aus fich felbft, Die ewige Ginbeit mit fich felbit, bas Dafein nach eigenen Gefegen; wir felbft maren Ratur, und unfere Gultur foll uns auf bem Bege ber Bernunft und ber Freiheit jur Ratur gurudführen. Rur wenn beibes fich frei verbindet, wenn ber Bille bas Gefen ber Rothwenbigfeit befolgt und bei glem Wechfel ber Bhantafie bie Bernunft ihre Regel behauptet, geht bas Bottliche ober bas 3beale hervor. In ber Sehnfucht ber Reueren nach ber Ratur, nach ber verlorenen Rindheit liegt ber Grund ber Gentimentalität, bie bem Jugenbalter ber Menschheit fremb mar; bie Griechen empfanden naturlich, wir empfinden bas Naturliche. Die Runftler find bie Bewahrer ber Ratur, fie ftellen ja in finnenfälligen Formen bas Emige bar, und merben entweber Ratur fein ober bie verlorene fuchen, und bies bedingt ben Untericbied bes Raiven und bes Sentimentalen. Die Runft foll ber Menschheit ihren möglichft vollständigen Ausbrud geben, bas 3n-Dividuelle idealifiren, bas 3beal individualifiren. Die Ratur in ihrer Sarmonie und Rulle ift ber Ausgang ber naipen, ber Bebante in feiner Freiheit und Unenblichfeit ber Ausgang ber fentimentalen Phantafie; jene ift machtig durch bie Runft ber Begrenjung, biefe ift es burch bie Runft bes Unenblichen. Bert für bas Muge nur in ber Begrenzung feine Bollfommenbeit findet, find bie Alten in ber Blaftit unübertrefflich; in Darftellungen bes Gefühls, in Berten fur bie Ginbilbungefraft, in ber Dufit

und in ber Poeffe fonnen wir burch ahnungevolle Tiefe ber Empfindung, burch Beift und Fulle bes Stoffs fiegen. naiven Runftler hat bie Ratur bie Bunft erwiesen immer als eine ungetheilte Ginheit zu wirten, in jedem Moment ein felbständiges und vollendetes Banges zu fein und bie Menschheit ihrem vollen Behalt nach in ber Birflichfeit barguftellen; wir erinnern beifpieleweise an bas heroische Zeitalter Somer's, an Athen von ben Perferfriegen bis ju Berifles. Dem fentimentalischen Runftler einer fpatern Beit, wo bie verschiebenen Richtungen und Rrafte bes Beiftes auseinander gegangen find und auf die jugendliche Boefie bes Lebens bie Brofa einer verftanbigen Birflichfeit folgt, ift bie Dacht verlieben und ber Trieb eingepragt bie perlorene Barmonie und Ginheit aus fich felbft wiederherzuftellen. Die Menschheit in fich vollftanbig zu machen und aus einem befdrantten Buftand zu einem unendlichen überzugeben.

Sieran reiht Schiller eine theoretifche Betrachtung bes Grundunterschiedes ber Menschheit, ben er im Bullenftein, Goethe im Taffo meifterhaft bichterisch bargeftellt hat, und fagt im Befentlichen Folgendes über Ibealismus und Realismus. Der Realist balt fich in feinem Birten und Biffen an bas Gegebene, auf bem Wege ber Erfahrung ftrebt er burch bie Betrachtung bes Einzelnen jum Gangen, nicht in einer einzelnen That, fondern in ber gangen Summe feines Lebens ruht feine fittliche Große. Ibealift nimmt aus feiner Bernunft Erfenntniffe und Motive bes Sanbelne, er bringt überall auf bie oberften und letten Grunde und gerath in Gefahr bas Befonbere ju verfaumen, indem er bas Allgemeine im Auge bat. Gein Streben geht über bas finnliche Leben, über bie Wegenwart hinaus, für bie Ewigfeit will er faen und pflangen, mabrend ber Realift bie Erbe fein nennt und fich feines Befipes freut. Der Realift fragt wozu eine Cache gut fei und ichatt fie nach ihrem Rugen, ber 3bealift fragt ob fie gut fei und ichatt fie nach ihrer Burbe. Bas ber Realift liebt will er begluden, ber 3bealift will es verebeln. Der Realift will ben Bohlftand bes Bolts, auch wenn es von beffen moralifcher Gelbftanbigfeit etwas toften follte, ber Ibealift will bie Freiheit, wenn fie auch ein Opfer ber weltlichen Guter erheischt. Der Realift leiftet zwar bem Bernunftbegriff ber Menfcheit in feinem einzelnen Augenblid Benuge, bafur aber wiberfpricht er niemals ihrem Berftanbesbegriff; ber 3bealift fommt awar in einzelnen Rallen bem bochften Begriff ber Menfchheit naber, bleibt aber nicht felten fogar unter bem niebrigsten. Nun kommt es aber in ber Praris bes Lebens weit mehr barauf an daß das Ganze gleichförmig menschlich gut, als daß das Einzelne zufällig göttlich sei, und wenn also der Idealist geschieter ist uns von dem was der Menschheit möglich ist einen großen Begriff zu erweden und Achtung für ihre Bestimmung einzuslößen, so kann nur der Realist sie mit Stetigkeit in der Ersahrung aussühren und die Gattung in ihren ewigen Grenzen erhalten. Jener ist zwar ein edleres, aber ein ungleich weniger vollkommenes Wesen; dieser erscheint zwar durchgängig weniger ebel, aber er ist dagegen desto vollkommener; denn das Edle liegt schon in dem Beweis eines großen Vermögens, aber das Bollkommene liegt in der Haltung des Ganzen und in der wirklichen That.

D'rum paart zu euerm fconften Glud Des Schwarmers Ernft, bes Beltmanns Blid!

Die Verföhnung bes Zbealismus und Realismus geschah im Bunde Schiller's und Goethe's; sie ist das Ziel der Menschheit in der Kunst. Sie ist möglich, "weil die Gesetze des menschlichen Geistes zugleich die Weltgesetze sind", wie Schiller mit einer kühnen Anticipation der neueren Logik sagt, welche die Lehre vom Logos oder von den weltgestaltenden weltordnenden göttlichen Gedanken ist, die unsere Vernunst zu vernehmen und in der eigenen Wesenbeit wiederzussinden hat.

Die ibealistische Bhantafie also wird von fich, von bem Beiftigen und Allgemeinen ausgeben und bie 3bee in einer bestimmten Ericbeinung verforpern und unmittelbar barftellen; bie regliftifche wird mit ber Erfahrung, mit ben Thatsachen ber gegebenen Welt beginnen und fie fo ordnen, läutern und jum Bangen geftalten baf aus biefem bie 3bee hervorleuchtet. Die ibealistische wird Toven ichaffen, welche gange Gattungen und Lebenbrichtungen reprafentiren, und in benen nichts vorhanden ift als bie barmonische Erscheinung eines allgemein gultigen und nothwendigen Seins; Die reglistische wird fich ber Rulle bes Individuellen erfreuen und beffen charafteriftische Besonderheiten gern gufnehmen um ngturgetreu ben Reichthum ber Wirklichfeit in einer Reihe einander ergangenber Gestalten abzubilben. Die ibealistische Phantafie wird Die Ginheit ber Stimmung festhalten und ihr alles einstimmig machen, Die realistische wird ber Erregung bes Augenblicks auch in ichroffem Bechiel ber Tone folgen, um mit aufgeloften Diffos nangen eine Sarmonie ju erzeugen. Die regliftische Bhantafie

wird barum auch bas Häßliche ober Prosaische in bas Bereich ihrer Darstellung ziehen, mabrend bie ibealistische es erst für sich über-winden und verklaren muß, ehe sie es in den Kreis ihrer Formen aufnimmt.

Man vergleiche in dieser Beziehung ben ibealistischen Sophofles mit bem realistischen Shafipere, ober die griechische Plastif mit altbeutschen ober niederländischen Malereien, oder ein realistisches Werk wie Goethe's Got mit der ideal gehaltenen Jphigenie.

Aber es ift ebenfo echt fünftlerifch mas Schiller von Goethe rühmt, bie Blume bes Dichterischen von einem Gegenstand rein und gludlich abbrechen, ober mas Schillern felber häufig gelungen ift, bas im Geift geborene 3beal burch ein Bilb ber Belt gu offenbaren; bort wird ber Gegenstand in fein 3beal erhöht, bier bilbet bas 3beal als Geele fich feinen Leib in ben Kormen ber Gegenständlichkeit. Auf beibe Beife berricht bie Bhantafie in ihrem Wefen und ift bas Beiftige und Sinnliche innig verschmolzen. Man citirt bagegen wol eine Stelle que Goethe's Marimen und Reflerionen: "Es ift ein großer Unterschied ob ber Dichter jum Allgemeinen bas Besondere sucht ober im Besondern bas Allgemeine fchaut. Aus jener Art entfteht Allegorie, mo bas Befonbere nur als Beispiel, als Exempel bes Allgemeinen gilt, bie lette aber ift eigentlich bie Ratur ber Boeffe; fie fpricht ein Befonderes aus ohne ans Allgemeine ju benten und bingumeifen. Wer nun Diefes Besondere lebendig faßt, erhalt jugleich bas Allgemeine mit ohne es gewahr ju werben, ober erft fpat." Bas ich nicht gewahr werbe, erhalte ich geistig nicht; viel richtiger bieß es oben. daß ber Dichter im Befonbern bas Allgemeine fchaue, burch ihn also auch ber Lefer. Aber auch bas Allgemeine ift feine Abstraction, es tragt bie Rulle bes Besonbern in fich, und warum follte ce minber poetifch fein bas Allgemeine in feiner Befonberung ju erfaffen? Es ift gleichgultig ob ber Dichter bie Novelle von Romeo und Julie las und ihm in ber Gefchichte bas Befen ber Liebe aufging und flar warb, ober ob er vorher vom Befen ber Liebe befeelt und begeistert nach einem Stoff fur biefe Ibee fuchte und Dabei auf bie Ergablung traf: ficher ift baß er bie Ergablung fo ausbildete bag bas allgemeine Wefen ber Liebe allfeitig in feinem Drama offenbar wird. Goethe verftand als Realift feine Beife. aber ber ibealiftifche Dichterphilosoph Schiller mußte beiben Arten Derfelbe warnt gegen bie Ginfeitigfeit. gerecht zu werben. "Bweierlei gehört jum Runftler, baß er fich über bas Wirkliche

erhebt und bag er innerhalb bes Sinnlichen ftehen bleibt. beibes verbunden ift ba ift afthetische Runft. Aber in einer ungunftigen formlofen Ratur verläßt er mit bem Birflichen nur au leicht auch bas Sinnliche und wird ibealiftifd, und wenn fein Berftand fdwach ift, gar phantaftifch; ober will er und muß er burd feine Ratur genothigt in ber Sinnlichfeit bleiben, fo bleibt er gern auch bei bem Birflichen fteben und wird in beschränkter Bedeutung bes Borts realiftifd, und wenn es ihm gang an Bhantafie fehlt, fnechtisch und gemein. In beiben gallen alfo ift er nicht afthetifch." Diefes Knechtische und Gemeine aber, biefe blose Copie ber außern Realitat und bie Berleugnung ber ibealbilbenben Phantaffe ift es mas uns beutzutage vielfaltig als Reglismus angepriefen wirb. Schiller außerte bei einer anbern Belegenheit: "Der Neuere ichlägt fich mubfelig und angftlich mit Bufalligfeiten und Rebendingen berum, und über bem Beftreben ber Birklichkeit recht nabe ju fommen belabet er fich mit bem Leeren und Unbebeutenben, und barüber lauft er Gefahr bie tiefliegende Wahrheit ju verlieren, worin eigentlich alles Boetische Er mochte gern einen wirflichen Kall vollfommen nachabmen, und bebenft nicht bag eine poetische Darftellung mit ber Birflichfeit eben barum, weil fie absolut mahr ift, nicht coincibiren fann." Und fo erflart benn Schiller ausbrudlich bag allewoetiichen Gestalten symbolisch feien und immer bas Allgemeine ber Menichbeit barftellen.

Böllig autreffend icheint mir was Schiller an Goethe ichreibt, Die Correspondens auf eine fubne Beise mit einer Betrachtung feiner und ber Goethe'ichen Ratur eröffnenb: "Beim erften Unblid scheint es als fonnte es feine größern Opposita geben als ben speculativen Geift, ber von ber Ginheit, und ben intuitiven, ber von ber Mannichfaltigfeit ausgeht. Sucht aber ber erfte mit feufchem und treuem Sinn die Erfahrung, und fucht ber lette mit felbftthatiger freier Dentfraft bas Gefen, fo fann es gar nicht fehlen bag beibe auf halbem Wege einander begegnen werben. 3mar hat ber intuitive Beift nur mit Individuen und ber fpeculative nur mit Gattungen zu thun. Ift aber ber intuitive genialisch und fucht er in bem Empirischen ben Charafter ber Nothwendigfeit auf, fo wird er gwar immer Individuen, aber mit bem Charafter ber Gattung erzeugen; und ift ber fpeculative Beift genialifc, und verliert er, indem er fich barüber erhebt, bie Erfahrung nicht, fo wird er zwar immer nur Gattungen, aber mit ber Doglichfeit

bes Lebens und mit gegrundeter Begiehung auf wirkliche Objecte erzeugen." Goethe ging, um bie Sache burch ein erlauternbes Beispiel zu bestätigen, von seinen eigenen Erfahrungen und von ber wirklichen Lebensgeschichte Taffo's aus, aber er hob bas allgemein Bebeutsame bervor und ordnete und erganate es qu einem Gesammtbilbe, in welchem er bie Ergoobie ber alleinwaltenben Bhantaffe und bes in fich webenben Gemuthelebens, bamit bas allgemein Menfchliche barftellte. Auf bem umgefehrten Weg fcuf Schiller im Ballenftein ein ebenburtiges Bert; ihm war ber Begriff bes Realismus in feiner Große wie in feinem Gegenfat jum Ibealismus bas Erfte, er fand in bem Beerfürften bes Dreifigiabrigen Rriegs einen Erager für feinen Gebanfen, er verforperte Diefen nun in ben Bugen und Bestimmtheiten ber Geschichte, und ließ gleichfalls bas Allgemeingultige, bas allgemein Menfchliche burdweg bervortreten. Und fo ift Shaffpere's Darftellungsmeife awar individuell charafteriftifch, aber überall erhebt er feine Bestalten und beren Geschid in bas Licht ber 3bee.

In ben obigen Behauptungen unferer beiben Dichterheroen waren zwei Borte gebraucht welche afthetische Grundbegriffe bezeichnen. Symbol und Allegorie, über bie in ber Wiffenschaft wie in ber allgemeinen Bilbung, unter Runftleru und im Bublifum viel Unflarheit, Bermirrung und Wiberfpruch herricht, wie ich glaube besonders beshalb weil man ein Mittleres amifchen und augleich Soberes über ihnen nicht unterschied und aufstellte. ich meine bie versonificirende Meglbilbung. Bifder bat besonbers in seinen "Kritischen Gangen" ben funftlerischen Unwerth ber Allegorie schlagend bargethan, aber weber bort noch in seiner Mefthetif bas Symbol ausreichend bestimmt, und ben Begriff auf welchem in ber freien und felbstbewußten Runft es vor allem anfommt, die personificirende 3bealbilbung von Begriffen und allgemein geiftigen Dachten, eigentlich gar nicht befprochen, fonbern Die Berte berfelben, wenn er fie berührte, balb bem einen balb bem andern jener Bebiete jugetheilt. Bir werben feben baß fie Die funftlerifche Mitte einnimmt awischen Symbol und Allegorie, und bag weber Phibias noch Raphael, weber Somer noch Dante richtig verftanben werben, wenn man nicht bie angegebenen brei Begriffe fonbert und fich flar macht.

Durch Natureindrude und Sinneswahrnehmungen kommt unfer Geift jum Selbstbewußtsein, indem er sie in sich aufnimmt und sich von ihnen unterscheibet; wenn er sich außern und andern

Geistern mittheilen will, muß er sich wieder der in der Natur gegebenen Formen und Mittel bedienen um dadurch seine Borstellungen zu einem Sinneseindruck für andere zu machen. Wir könnten mit unserm Denken die Welt nicht auffassen und verstehen, wenn nicht ihre Normen mit den Gesetzen unserer Vernunst eines wären. Die erkannte Wahrheit löst für die Intelligenz den Gegensat der Idee und der Realität, indem sie beide einander gemäß macht, indem sie in der Uebereinstimmung unserer Ansichten mit dem Wesen der Dinge besteht. Wenn sich Natur und Geist für unsere Ansichauung versöhnen, indem der eine in den Formen der andern klar und ganz erscheint, so gewinnen wir das Gesühl des Schönen als die beseligende Empsindung der Weltharmonie, in die wir selber mit einbegriffen sind.

Der ermachenbe Beift nun entbedt in einzelnen Raturerfchei= nungen Anklange an die noch in ibm ichlummernden Ibeen, Die badurch urfprünglich mit jenen verwoben find, burch fie erwedt werben und in ihnen ihren erften Ausbrud finden, indem ber Menich bie anglogen finnlichen Kormen jum Ausbrud bes Gebanfens macht. Much bie entwidelte Sprache bebient fich noch ber verwandten Unschauungen fur bie Bezeichnungen bes Innern und Allgemeinen, wie fogleich unfere Borte für bie logische Thatigfeit bes Begreifens und Schliegens beweifen tonnen, Menich empfindet im Licht eine wohlthätige Macht, und wie es bie Racht erhellt und die Dinge fichtbar werben läßt, ift es ein Bilb für bas geiftige Rlarwerben im Bewußtfein; ben Aufgang ber Bahrheit im Gemuth bezeichnen wir ale Erleuchtung, und ber alte Barfe fieht im Licht ben Urquell alles Guten und bie Offenbarung bes Geiftes ber Wahrheit; ber alte Athener fieht im bellen unbeflecten Aether eine jungfräulich reine Befenheit, Die er als Göttin ber Weisheit verehrt, indem er von biefem Raturgrund aus ihre 3bee weiter fortbilbet nach ben religiofen Lebenserfahrungen bie ihm autheil werben. Solche fichtbare Beichen bes Gebankens, bie ihm urfprünglich verwandt find und an benen er fich entwickelt und manifestirt, nennen wir Symbole. Sinnliches wird in bas Beiftige erhoben, burch ein Sinnliches bas Beiftige ausgebrudt, aber fo bag eines unmittelbar an bas andere anklingt, wie bas Baffer ale forperlich reinigenbes Glement jum Symbol fittlicher Wiebergeburt wird, wie bas Blut ber Thiere im Opfer vergoffen ward jum Erfat fur bas eigene burch Die Gunde verwirfte Leben, und burch bie Beihe ber Gefinnung auch dazu gemacht wurde. Wie der Mensch auch ungesehen einen entlegenen Gegenstand mittels des Geschosses erreicht, so gibt er seinen Göttern, deren Wirken in die Ferne er ersahren zu haben glaubt, als dessen Symbol Pfeil und Bogen in die Hand. Wie das Samenkorm in die Erde gesenkt wird und dann aus ihm eine neue Pflanze hervorsprießt, wie die Raupe in der Puppe erstorben scheint und dann als Schmetterling wiedergeboren wird, so knüpft sich die Unsterdichteitshossung des Menschen an diese Raturerscheinungen und nimmt sie zum Sinnbild. Die allernährende Ratur erhielt als Diana von Ephesos viele Brüste. Auf einem antiken Spiegel is Kalchas gestügelt dargestellt um den auf Schwingen der Begeisterung vorwärts dringenden Sehergeist zu veranschaulichen, der sich adlergleich in eine Höhe erhebt von der er in der Gegenwart zugleich das Bergangene und Zukünstige in einem Augenblick ersaßt.

F. G. Welder, der in seiner Griechischen Götterlehre die tressliche Bemerkung macht man solle in der Psychologie Weltalter unterscheiden wie in der Grammatik, sagt mit Recht daß ein glüdslich gesundenes Bild für die jugendliche Menschheit die im Geist aufkeimende Ivee selbst war, eine ledendige augenscheinliche Offensbarung, eine Inspiration des von der Phantasie erleuchteten Verstandes, welche auf das nachmals Begriffene hindeutet, es im voraus zur Ahnung und Anschauung bringt, ungefähr was in andern Zeiten die eigentliche Ersindung des Dichters, in andern das wissenschliche Apperçu eines Kepler oder Newton. Das wundersame Jusammentressen der Naturerscheinung und des Inhaltes im eigenen Gemüth dient zum Pfande der Wahrheit und Gewißsheit. Das Symbol ist Mittel und Wertzeug zum sinnlich-geistigen Vertändunis der Dinae.

Das Symbol ist nicht unkunstlerisch, sondern beginnende, wers dende, noch nicht vollendete Kunst. Das Aeußere deutet auf das Innere hin, es ist ihm verwandt, es erweckt die Ahnung desselben, das Bild führt unmittelbar zum Sinn, weil es in der Sphäre der Erscheinung ihm analog ist, und der Geist hat den Sinn gar noch nicht in der Form des reinen oder allgemeinen Begriffes und Gedankens, sondern noch vermischt und verknüpft mit der Ansichauung die ihn erweckt. Das Symbol eignet der jugendlichen Menscheit wie der Mythos, in welchem auch unmittelbar und untrenndar Ideelles und Factisches verschmolzen und verwachsen sind, oder nach Ottsried Müller's tressender Bezeichnung: der

27

Mythos erzählt eine That wodurch sich das göttliche Wesen in seiner Kraft und Eigenthümlichkeit offenbart, das Symbol veransichaulicht sie dem Sinn durch einen in Zusammenhang damit ges

fetten Begenftand.

Dagegen bat die Allegorie einen Gebanten bereits in ber Korm Des Begriffs und nimmt nun einen außeren Begenftand um jenen burch einen Bergleichungspunkt mit ihm zu verbinden; fie entzieht bem Gegenstand fein eigenes Leben um eine frembe Bebeutung in ihn hineinzulegen, die ihm nicht naturverwandt ift, barum auch nicht burch bie unmittelbare Anschauung, sonbern erft burch Reflerion in ihm gefunden wird, und beshalb ift bie Allegorie unfünftlerifd, weil fie bas Beiftige nicht unmittelbar im Sinnlichen offenbart, fondern es erft auf bem Umwege bes Rachbentens errathen laft, ba fie nur gleichnisweise rebet, und man bas Berglichene fennen muß um zu verstehen welche besondere Seite bes Gegenstandes in Betracht fommen foll. Gebante und Ericeinung find nicht in eins geboren in ber Allegorie, fondern urfprunglich getrennt und nur willfürlich und außerlich verfnupft; ber Gebante ift nicht die leibgestaltende Seele ber Erscheinung, fonbern wird einem bereits fur fich fertigen, aber in feiner Gigenthumlichfeit abgetöbteten Gegenstand nur gleichnismeife wie ein Bettel angeheftet ober in ihm verftedt.

Geben wir junachft ein paar Beisviele. Die weife Karbe ift und burch bie unbefledte Reinheit, mit ber fie alles Licht gurudwirft, bas Symbol ber Unfchulb, ber Lauterfeit ber Seele. aber Overbed auf feinem großen Gemalbe bes Bunbes ber Rirche mit ben Runften Raphael einen weißen Mantel gibt, nicht um Die Reinheit feines Runftlergemuthe in einer flaren lichten Geftalt ericheinen zu laffen, fonbern um baburch auszubruden, bag er bie verschiedenen Richtungen ber Malerei wieder vereinigt habe, und man in ihm wieder verbunden finde mas man bei andern vereinzelt bewundert, fo hat das mit bem Eindruck ber weißen Karbe unmittelbar gar nichte zu ichaffen; wir muffen une erft aus ber Bhufit erinnern bag bie Karben bes Regenbogens ober Brismas wieder weiß erscheinen, wenn fie in einem Brennpunft verbunden werben, wenn man fie burch ein Brennglas fallen läßt, und wir wurden fchwerlich biefe feltfame Beziehung errathen haben, wenn ber Maler fie une nicht in feinen Erlauterungen bee Bilbes ge-Es ift eine Allegorie, bei welcher Begriff und Musbrud verschieben find, Die Erscheinung ben Gebanten nicht unmittels

bar für bie Unichauung, fonbern mittelbar burch bie Reflerion fund thut, ober wie bas Bort Allegorie besagt: allo us aropever. allo de voel, ein anderes weiß fie und ein anderes fpricht fie aus. - Eine Allegorie ifte, wenn Bafari ben Barpofrates nicht blos mit großen Augen und Dhren malt, weil er viel gefeben und gehört habe - mas boch gar nicht nothwendig bamit verbunden ift -. fonbern wenn er ihm auch einen Rrang von Misveln und Ririden auf ben Ropf fest, weil bies bie letten und erften Fruchte bes Jahres find, und bier angebracht worben um anzubeuten baß berbe Erfahrungen mit ber Beit ben Menichen gur Reife bringen Sier fallen Bilb und Bebeutung gang auseinanber, Rirfche und Diepel gelten nicht fur fich, noch follen fie burch ihr ganges Befen einen Bedanten ausbruden, fondern es wird nur eine Seite ihres Dafeins herausgenommen, Die aber gar nicht an ihnen fichtbar ift, bie Beit ihrer Reife, und biefe foll wieber auf eine Boritellung bezogen werben bie fie gar nichts angeht. - Ensippos hat bie Gunft bes Augenblide (καιρός) gebilbet: geflügelt, benn bas Glud ift fluchtig, bas mar fombolifch; mit flatternbem Stirnbagr, aber am Sinterhaupt glatt geschoren; bas geht icon ins Allegorifche über, benn es brudt unfer Berhaltniß jum gunftigen Augenblid aus, man muß ihn frifd erfaffen, fpater läßt er fich nicht mehr festhalten; aber es ift boch biefer fprichwörtliche Bebante burch bie außere Erscheinung felbft veranschaulicht. Run gibt Lyfippos feinem Rairos auch eine Wage und ein Rafirmeffer in bie Sanbe. Apoll Schießt mit feinem Bogen, Beus fdwingt feine Blige, Ballas führt ihre Lange, aber ber Rairos will weber magen noch fcneiben. er ift fein Rramer und Barticherer; beibe Attribute bedeuten nicht mas fie find, bienen nicht als Bertzeuge au Sandlungen bes gunftigen Augenblichs - wenn er ftatt ber Bage einen Löffel hatte, fonnte man glauben er wolle über biefen barbiren -, fonbern fie follen an bas griechische Sprichwort erinnern baß bas Glud auf ber Scharfe bes Schermeffere fteht, alfo feine breitefte Grundlage bes festen Standes bat, und an jenes andere von Goethe wiedergegebne: "Auf bes Gludes goldner Bage fteht bie Bunge felten ein!" Dit Recht fagt Brunn in ber Beschichte ber griechischen Runftler baß fold ein Gebilbe fur Die claffische Beit Der Blaftif burchaus frembartig fei, bas Erzeugniß einer untunftlerischen Reflerion, unfunftlerisch weil fie bie Formen burch welche Die Runft fprechen foll, jur Bezeichnung von etwas anderem misbraucht ale biefe burch fich felbst barguftellen vermögen.

allegorischen Beziehungen liegt lediglich ein Bergleich zu Grunde; er kann geistreich sein, aber ebenso oft wird er hinken; auf diesem Wege ist stets nur eine willkurliche Berbindung des Innern und Aeußern, keine nothwendige, allgemein verständliche und allgemein

gultige Form gu erreichen.

Mit Recht eifert barum Bifcher gegen Die Allegorie in ber bilbenben Runft und in ber Boefie, weil in jener bas Berhaltniß pon Ibee und Bild ein blos außerliches, burch ein tertium comparationis vermitteltes fei, welch letteres bei ber Bielfeitigfeit ber Dinge in jedem einzelnen Kalle unflar bleibe. Er verweift auf Die abgeschmadte Schilberung bie ber fonft gefchmadvolle Borag von ber saeva necessitas entwirft, "große Balfennagel und Reile in ber Sand tragend, auch fehlt bie ftrenge Rlammer nicht und bas fluffige Blei"; biefe Rigur, meint Bifcher, fonne ebenfo gut wie die Rothwendigfeit auch ben Begriff bes Bimmerer- und Maurerbandwerfe ausbruden; er ichlägt felber eine Frau mit ber Licht= pute als allegorifche Darftellung ber Aufflarung vor. Dann giebt er aber auch gegen alles Symbolische ju Feld, und behauptet es fei auch bier biefelbe Entfeelung und Entforperung, baffelbe blos außerliche Ineinanderschieben von 3bee und Bild, baffelbe blos vergleichenbe, bem mahren Schonen frembe Berhaltnig beiber. Aber wie fann man 3bee und Bild ineinander ichieben, wenn fie in ihrer Sonderung noch gar nicht jum Bewußtfein gefommen find, mas Bifcher beim Symbol jugibt, und wie fonnte, mas er wieder jugibt, bas Bolf an bie Symbole, bas heißt an bie Begenwart ber geiftigen Wahrheit in ber finnlichen Gulle, glauben, wie fonnten bem mythischen Bewußtsein feine Berfonen leben, wenn jenes außerliche Berhaltniß ftattfanbe? Das Bolf fieht bas Beiftige in einer urfprunglich verwandten finnlichen Erscheinung, erhebt fich an biefer ju jenem, und trennt beibe eben nicht; beshalb fpricht im Sumbol bas 3beale burch ben außern Begenftand unmittelbar jum anschauenden Gemuth, und bie Phantafie ift feine Erzeugerin, mahrend die Allegorie, ein Product ber Reflexion ift und fich an biefe menbet, ben Berftand anregt eine bereits als Bebante fur fich bestehenbe Begiehung in Die Sache hineinzulegen; ber Gebante ipricht bier nicht unmittelbar burch bie Erscheinung jur Unschauung, fonbern irgend eine Seite bes Wegenftanbes wird jum Gleichniß gemacht, bas unfer Nachsinnen finden foll, ober bas uns conventionell überliefert wirb. Wir gewöhnen und an folche übereinfommliche Beichen und versteben fie bei häufiger Wiederfehr, wenn

sie auch mit dem Wesen der bezeichneten Sache eigentlich so wenig zu thun haben wie der Strohwisch mit dem verbotenen Weg oder die schwarzweiße Kosarde mit dem Preußenthum. Wir gestatten conventionell allegorische Attribute in der bildenden Kunst als den Ersat einer Inschrift, statt des Zettels welcher alten Gemäldessiguren am Munde hängt. Die Kunst aber steigt um so höher se verständblicher sie unmittelbar in der äußern Form das Innere ausdrückt und in der Erscheinung selber die Idee sichtbar macht. Dies geschieht durch die personissierende Idealbisdung, plassisch durch Einzelgestalten, malerisch durch Gruppen in bestimmter Thätigseit, dichterisch durch den Mythos und die ihm analoge freie Darstellung allgemeiner Wahrheiten und Geset in einzelnen Begebenheiten.

Die Phantafie ift icopferisch von Saus aus; fie ift nicht blos wiederholende Spiegelung ber außeren Birtlichfeit, fondern fie fleibet geiftige Gefühle und Begriffe in anschauliche Formen und erhebt bas Reale in fein 3beal. Aber ber Geift ber fich außerlich offenbaren will, thut es nicht gegen bas Raturgefet und gegen bie gottgewirften Formen ber Wirflichfeit, fonbern in ihnen und burch fie, fodaß er fie um fo flarer hervorbebt ie tiefer er Die eigene Befenheit erfaßt hat und jum Ausbrud bringt; Die völlige Berfohnung und Durchdringung bes Beiftes und ber Ratur ift ja bie Schonheit und bas Werf ber Runft. Ale Erfcheis nung bes perfonlichen Beiftes nun tritt uns ber Leib bes Denichen, ber befeelte aufgerichtete Raturorganismus entgegen; in feinen Bugen pragen fich Gigenthumlichfeiten bes Charaftere, in feinen Bewegungen und Geberben Gemutheregungen und Em-Dies erfaßt ber Blaftifer, und wo er Leben pfindungen aus, und zwedvolle Thatigfeit in ber Ratur fieht, ahnt er ben barin waltenden Beift; wo er im Reich bes Beiftes bas Birten allaemeiner Machte gewahrt, gibt er ihnen eine Berfonlichfeit jum Trager, und veranschaulicht fie fo gut wie jene feelenvollen Da= turericheinungen in ber Raturgeftalt bes Beiftes, in ber menich-Das ift ja ber Runft eigenthumliches Wefen bas Allgemeine ju individualifiren, die innenwaltende unfichtbare Rraft in einem organisch entsprechenden Leibe fichtbar ju machen. ber Menich Burger zweier Belten, ber finnlichen und überfinnliden ift, hat er bas Bedurfniß ber Runft und bas Bermogen ber Phantafie, um überall nicht in einer Sphare allein ju verharren. fondern die urfprüngliche Einheit beider hervorzuheben und wiederherstellend zu genießen, im Stoff die Form als das Maß innerlich bilbender Lebensfraft, und im Geist das fich offenbarenbe Bermögen ber perfönlichen Berleiblichung barzustellen. Wenn ber Mensch eine Freude empfindet, so ahnt er einen Bringer berselben, sagt Shafspere, und fügt hinzu:

Des Dichtere Aug', in ichonem Bahnfinn rollend, Blist auf jum himmel, blist jur Erb' hinab, Und wie bie ichwang're Bhantafie Gebilbe Bon unbefannten Dingen ausgebiert, Geftaltet fie bes Dichters Kiel, benennt Das luft'ge Richte, und gibt ibm festen Bohnste,

Die Belebung ber Ratur beginnt burch Unterscheibung bes Befdlechts ber Dinge in ber Sprache, barauf bat Windelmann fo aut wie Safob Grimm hingewiesen. Bu bem Geschlecht verleibt bann ber Geift ben Dingen auch Menschenart und Geftalt; bie Gleichartigfeit ber Natur mit bem eigenen Befen führt ibn bagu, gerabe bie Befenhaftigfeit ber Dinge ober Bebanten brudt er baburch aus baß er fie personificirt, ihnen felbständige Beiftigfeit gibt. Aus biefem Triebe ber Berfonification ift ber Bolytheismus entsprungen; Belder fieht in jenem ben wichtigften Begenftand fur bie Bfychologie ber alteften Beriobe ber Bolfer, neben ber Erzeugung bes Bilbes erinnert er an bie Beneigtheit biefe Bhantafiegestalten gleich ben Dingen felbst als wirflich anaufeben, und erinnert an Die Schausvielerei ber Rinber, welche fich Sachen perfonlich machen und fich einbilben mas fie wollen. "Leichte Bhantafiebilber gleich flüchtigen Geifterericheinungen geben ben Unlag; allmählich bilben fie fich bestimmter aus, verforpern fich gemiffermaßen. Dft und viel ichwanten biefe Borftellungen in ben Gemuthern amifchen Bilb und wirklichem Dafein, Berfon und Sache, wie g. B. Gos und Morgenroth, werben jest qusammen und jest gesondert gebacht. Daß bie Phantafiebilber, oft bei Namen genannt, unter allen nach biefen Ramen verftanben, untereinander bedeutfam verfnupft, bei vielen gu realen Griftengen werben, von ber Wirflichkeit ber Dinge nicht mehr als blose Bilber unterschieben, ift vollfommen begreiflich. und bod ein wiffenschaftlich ausgebilbeter Dichter, Rlopftod, es fonnen bie Borftellungen von gewiffen Dingen fo lebhaft werben, baß fie als gegenwärtig und beinahe bie Dinge felbft ju fein scheinen, und bag bem ber febr gludlich ober febr ungludlich und babei lebhaft ift, feine Borftellungen oft ju fast wirklichen Dingen merben."

Ueber Das Schöpferische ber Bhantafte im Bergeiftigen ber Ratur und Berfinnlichen bes Geiftes burch die Berfonbilbung bat auch Ludwig Ubland ein claffisches Bort gesprochen: "Das Innere bes Menfchen ftrablt nichts gurud ohne es mit feinem eigenen leben, feinem Ginnen und Empfinden getranft und bamit mehr ober weniger umgeschaffen zu baben. Go tauchen aus bem Borne ber Bhantafie bie Rrafte und Erscheinungen ber Ratur ale Berfonen und Thaten in menichlicher Beife wieder auf. Ebenfo werben auch abgezogene Begriffe wie bie Formen und Berhaltniffe ber Zeit als banbelnbe Befen geftaltet. Der Gebante fteht niemals abgeschieben neben bem Bilbe, wol aber theilt er ben aus ber Ratur und aus ber menschlichen Erscheinung entnommenen Gebilben feine eigene fcbrantenlofe Bewegung mit, und fo erhalt bas Naturliche, indem es theils feinen gewohnten, theils fremben und höheren Gefeten folgt, ben Bauber bes Bunberbaren, bie Mythenbichtung im Gangen aber ben Charafter bes Tieffinns und ber ficheren Ruhnheit."

Der Grieche fühlt Schmerz und Freude mit ber verwelfenden und wiederaufbluhenden Ratur, er leiht ihr felber diefe Empfinbungen und fieht im Wechfel bes Sabres ein gottliches Gefchid. Die Thaten und Leiben bes Dionnfos, ben Raub und bie Bieber-Mus bem Naturvorgang bag bie Sonne febr ber Berfephone. ben Froftpanger ber Erbe mit ihren Strablen fpaltet und fie, Die Schlummernbe, wach füßt, wird ber beutiche Mythos von Siegfried und Brunhild. Rebe Beife geiftigen Lebens beren Ginheit man erfennt, wie Jugend, Liebe, Befet, Anmuth, wird nicht in ihrer reinen Allgemeinheit ober als blofes Brabicat genommen, fonbern zu einem Gipfel concentrirt, ale Berfonlichfeit in einer entsprechenden Geftalt angeschaut. Die Liebe wird als Eros verforpert, ein garter geflügelter Jungling, ber mit feinem Bfeil bie Bergen trifft, felber icon ift um Liebe ju erweden, felber in ber erften Jugenbblute fteht, und in fuges Ginnen verfentt ben Beichquer erfennen läßt baß er im eigenen Bergen von bem Gefühl erfüllt ift welches er in Andern erwedt, daß er bie plaftifche Darftellung biefes Gefühles felber ift. Go hat ihn Brariteles gebilbet, ber Torfo bes vaticanischen Eros zeigt es une noch heute. Unmuth eignet besonders bem weiblichen Geschlecht, fie ift bie ungezwungene Erfüllung bes Gefetes im Trieb ber Ratur, bas Sichanschmiegen ber Materie an ben Geift; fo wurde bie Charis weiblich gebilbet, aber nicht vereinzelt, fonbern, um bies fich bingebende Sein für Andere sogleich sichtbar zu machen, in einem Dreiverein von Schwestern die liebend sich umschlingen, jede einzelne in aufknospender Jugendlichkeit holdselig und im reizenden Spiel leichter rhythmischer Bewegung den andern angeschlossen. Dieser Amor, diese Grazien sind keine Allegorien, denn ihre Erscheinung spielt nicht auf etwas anderes an, sondern drückt das eigene innere Wesen klar und erfreuend aus; sie sind keine Symbole, das Natürliche erweckt nicht die Ahnung oder Erinnerung an das verwandte Geistige; sie sind Verkörperungen des Begriffs in angemessener Form, sinnlich sichtbare Persönlichkeiten die ein allgemeines ideales Wesen unmittelbar offenbaren; sie sind schöpfungen freier Phantasse, Meisterwerke echter Kunst.

Es war bald symbolisch bald mehr allegorisch wenn die beginnende driftliche Runft ben Beiland burch bas Bilb bes Orpheus, bes guten Sirten, bes Opferlammes mit ber Siegesfahne barftellte, ben Gefreuzigten burch bas Rreug reprafentirte, und Gleichniffe ber beiligen Schrift jum Ausgangspunkt nahm um burch bie Aufzeichnung ber Raturgegenstände auf bas mit ihnen Berglichene aus bem religiöfen ober fittlichen Bemutholeben bingu-Deuten. Go ward ber Sahn bas Bilb driftlicher Bachfamteit, mehr symbolisch, während ber Sirsch mehr allegorisch an ben Spruch erinnerte bag bie Seele nach bem herrn fich febne wie ber Sirfd nach ber Quelle bes frifden Baffers. Die Anfange ber Schrift maren Bilber, Die Bilberfchrift fonnte nicht blos Raturdinge abbilben, fie mußte auch Bebanten ausbruden, einen eigenen Ginn bes Beiftes burch bas Bilb barftellen, bas bamit jum Sinnbild ober Symbole marb, gerabe wie bas Sinnliche bes Borts vom Beiftigen burchbrungen, bas Beiftige in ihm ausge-Wir muffen es bewundern wie finnvoll und phanfprocen wirb. taftereich Aegypter und Chinesen in biefer Begiehung verfahren find, indem fie bas Wortbild aus bem Gebiete bes Tone in bas Bebiet ber Korm übertrugen. Go bezeichnen bie Bieroglupben ben Sonig burch ein Gefag mit einer Biene barüber, ben Durft burch ein Ralb neben bem Baffer, bas Gute, Schone burch eine Leier ale bas Inftrument ber Sarmonie, bas Deffnen burch eine Thur, die Gerechtigfeit burch eine Elle, ba fie bas rechte Dag gibt; zwei abwehrend ausgespreizte Urme verneinen eine Sache. ein Auge und zwei porschreitende Beine bezeichnen bie nach auffen gerichtete Thatigfeit. Roch beute ift und bie Schlange welche fich in ben Schwanz beißt als ein in fich geschloffener Kreis bas Symbol ber Unenblichkeit ber Zeit, ber Ewigkeit.

In ber driftlichen Runft gingen bie Mofgifen welche ben Typus Chrifti und ber Apostel feststellten, Die mittelalterlichen Maler bie benfelben gur freien Schonheit burchbilbeten, fie gingen. fage ich, über bas Symbolifche und Allegorifche bingus und eröffneten bie Bforte einer neuen Ibeglaeftaltung. Go agb auch Die hellenische Blaftit erft feit Phibias bie 3bee bes Gottes in einer ihr entsprechenben Geftalt; porber machte man bie beiligen Bilbfaulen fenntlich burch fombolifches Beimert, burch conventionelle Attribute, fobaß fie ben Gebanten mehr andeuteten und erwedten als wirflich veranschaulichten. Dies lettere that querit Phibias und fein Genius wies ber Nachwelt ben Beg. ber Runft auf jenen Realismus bringt ber nur die Außenwelt abbildet und bie Geftaltung ber 3bee verschmaht, ber erniebrigt fie gur blofen Copiftin, und wenn man beutzutage bie 3beengestaltung bei Raulbach burch bas Stichwort ber Gebantenmalerei meinte abfertigen gu fonnen, fo fonnte barin nur bie Webantenlofigfeit fich einen wohlfeilen Triumph bereiten; alte leberne Sofen, Alltagegefichter und Steine abzuconterfeien ober bie Difere bes gewöhnlichen Thund und Treibens, bas Ginfteden filberner Löffel und bas Bfanderfpiel auf bie Buhne ju bringen mare banach bas Biel ber Runft; es mare ihr Enbe! Wer jenem falichen Reglismus hulbigt, ber habe ben Duth bie griechifde Blaftif gu verwerfen.

Freilich muß ber Gebanke in ber Kunft burch Gestalten ober Handlungen ausgeprägt werben; ber geistige Begriff verlangt Berförperung, bas Bort will Fleisch werben, die Menschwerdung ist der Wille bes Göttlichen. Der Künstler darf dabei nicht willskullen versahren, er muß mit offenem hellen Auge erkennen in welchen Formen der Matur den Sinn ihrer Geschöpfe ausprägt, in welchen Formen der mannichsaltigen Menschenleiber sich Charaftereigenthümlichseiten oder Seelenrichtungen deutlich aussprechen. Wie die Natur das Einzelne dem Ganzen und das Ganze dem Einzelnen so gemäß macht daß man nach einem einzelnen Glied den Gesammtorganismus construiren kann, so hebt der Künstler den Theil oder die Form der Natur, welche der darzustellenden Idee gemäß ist, rein heraus, und macht dies zum herrschenden Princip der Gestaltung, indem er alles Gleichgültige oder Jusälzlige ausscheidet und alle übrigen Formen und Theile so bildet

daß sie jenen Grundzug fortsehen und sich organisch ihm anschließen. So schäfft er ein Neues, über die Natur Hinansliegendes und doch ihrem Geset Gemäßes, und das im Geist geschaute Iveal erhält die Ausstattung der Lebenswirklichseit und objectiven Wahrheit. Dadurch erkannte Griechenland im Zeus und in der Pallas Athene des Phidias, in der Aphrodite des Praxiteles und dem Apollo des Sopas die Berkörperung der religiösen Iveen, die es im Walten dieser Gottheiten verehrte, und darum erkennen wir auch noch heute den Hermes im Unterschiede vom Bacchos, die Juno im Unterschied von der Benus, weil die Folgezeit die einmal vollendete Ivealbildung als Grundlage und Typus bewahrte. In unserer Zeit verdanken wir Thorwaldsen's Meisel einige solcher Schöpfungen, z. B. die Reließ von Nacht und Worgen.

Aber auch ber Maler fucht mit bem Bilbhauer zu wetteifern. und wiewol jener vornehmlich bie Wechselwirfung ber Menichen untereinander und mit ber Ratur barftellt und burch einen Reichthum von Riguren und burch Sandlungen bas Geelenleben offenbart, fo unternimmt er es boch auch in Einzelgestalten und beren ruhigem Sein die Totalitat eines in fich gefchloffenen Charafters zu veranschaulichen, wenn er auch folde Bestalten nicht von allen Seiten zeigen fann, mabrend bies Sache ber Sculptur ift. bie aber auch ihrerfeits in Gruppenbildung und Relief ber Malerei In früherer Beit bat ein Maler ber qualeich Bilbbauer mar und bie Bilbhauerei als feine eigentliche Runft erachtete, Michel Angelo, bas Sochfte erreicht in feinen Sibyllen und Bropheten an ber Dede ber Sirtinifden Ravelle in Rom. mächtige Gestalten, von einer überwältigenden Sobeit bes Geiftes erfüllt und befeelt, farf genug um ben Schmers ber Menfcheit ju tragen, groß genug um fich über bie Schranten bes Raums und ber Beit zu erheben. Diese Delphierin in ihrer hellenischen Schönheit, im Abel ihres urbilblichen Glieberbaus, wie ift fie bes Gottes voll, beffen Begeifterung aus ihrem Auge ftrabit-und ihr einen überirbifden Ausbrud verleiht! Diefer Jefaigs, wie verftanbniginnig laufcht er ben Offenbarungen bes Engels von einem gufunftigen Beil! Diefer Ezechiel wie ichaut er bochentgudt nach bem Befichte bas ber Berr ihm fanbte, bas unfern Mugen verborgen bleibt, aber auf feinem Antlit widerleuchtet. und ihn mit Ehrfurcht und Befeligung augleich in allen Rerven burdichauert!

Ber neben biefen Mann fich wagen barf Berbient für feine Kuhnheit schon ben Krang!

Und Cornelius und Raulbach burfen es. 3ch erinnere an Die fieben Geligfeiten welche Cornelius fur ben Campo-Santo in Berlin entworfen bat. 3wifden bie Bilber bie in beweaten Sandlungen bie Schreden bes Tobes und Chriftus als Sieger über ben Tob zeigen, reiht ber Runftler als Ruhepunfte bes Gefuble und Gebanfene finnvoll bie Darftellung berer bie Chriftus in ben fieben erften Spruchen ber Beraprebigt felig preift; bei ben meiften ift es ibm gelungen ben tief empfundenen Begriff in völlig aufggender Korm treffend zu veranschaulichen. Welch' ein weicher Rluß ber Linien umidreibt bie Bestalt bes Sanftmuthigen, und wie ebel im Gram, wie wurdevoll in ber Trauer erscheint die Leibtragenbe, ba fie ben Eroft ber Gottergebenheit in fich tragt! In fich felbit erhoben und befriedigt ift bie Barmbergige, aber voll inniger Singabe an andere, indem fie in ber emporgebobenen Linken einem Dabden bie Trinkschale reicht und mit gefentter Rechten bas Fullhorn voll Fruchte einem Anaben in ben Schos gießt; bas Bange jugleich ein Mufter gludlichfter Raumerfüllung burch eine im Rhythmus einer ununterbrochenen Linie fich aufbauende Gruppe. Die Arme an Beift hat bie Sanbe in ben Schos gelegt wie jum Almofenempfangen, aber ber Blid ift mit ruhrendem Bertrauen nach oben gewandt, woher alle gute und vollfommene Gabe fommt; bas Bange ein Bild beiliger Ginfalt. Die nach ber Gerechtigfeit Sungernbe umb Durftenbe ift in lebhafterer Bewegung gang gur Seite gefehrt und bat bie Urme erhoben voll fehnfüchtiger Inbrunft nach bem Quell bes Seile; Die burch bas reine Sera Befeligte bat bie Sanbe gu beiben Seiten bes Korpers ruhig ausgebreitet, fie bebarf und verlangt nichts mehr in ber Wonne bes Gottschauens, es ift als ob fie in ebelfter Aufrichtigfeit, bie nichts zu verbergen braucht, ihr ganges Befen por und erfchlöffe,

In ahnlicher Weise werden die Bilber welche ben Entwidelungsgang der Weltgeschichte darstellen (im neuen Museum zu Berlin) durch Kaulbach von einzelnen Gestalten eingerahmt, die theils große Gesetzeber und Staatengründer, theils die in der Geschichte waltenden Culturmächte veranschaulichen; denn daß alle Geschichte ihrem Kern, Werth und Wesen nach Culturgeschichte ift, hat der auf der Höhe seiner Zeit stehende geniale Kunftler richtig erfaßt; er hat richtig erfaßt daß leitende Ideen ben Charafter ber Bolfer und Jahrhunderte bestimmen und bie Seele ber epochemachenben Ereigniffe find, und daß die echte biftorifche Malerei vor allem die emige Bedeutung und ben allge= meingultigen Ginn ber Begebenheiten ergreifen und in ihnen auspragen muß. Go bilbet er bie Sage und bie Befdichte, Die Runft und Die Wiffenschaft. Die Dufe ber Geschichte bat ichon burch bie Griechen ihre Darftellung gefunden, ber beutsche Meifter hat in ber Bemahrung ber flaren und ebelichonen Formen bes Bellenenthums jugleich bie verftanbig flare Tageshelle bes eigent= lich geschichtlichen Lebens ausgebrudt, mahrend bie Sage, gang feine eigene Schöpfung, in ber Morgenbammerung ber Beiten Mit fühnem gludlichen Griff bat ihr Raulbach mebt und mirft. bas norbische Geprage verlieben, bie bamonische Große ber altgermanischen Dichtung fcheint in ihr verforpert; ein Riesenweib fint fie auf einem feltischen Sunengrab, ben Stab in ber gefentten Rechten, ben linfen Arm mit ber ausgebreiteten Sand por fich hingestredt, bas Saar theils unter bem Salfe gufammengefnupft, theils um Stirn und Antlig von innerer Erregung wie elettrifch aufwogend, ja man mochte fagen aufflammend, bie febr ftarf mobellirte Stirn fentt fich tief herab mit ben Brauen, an Die bas weitgeöffnete Auge nahe heranreicht, bas Beife fichtbar unterhalb ber Bupille und bes Augapfele. Dbin's Raben bringen ihrem Dhr geheimnigvolle Runde, es ift als ob Beltaufgang und Beltuntergang mit ihren Schauern vor ihrem Blid vorübergogen. Das machtige Bild wird von Canbelabern eingerahmt, an benen fich bie Sagen von Siegfried und Brunhild im heiteren Spiel darafteriftischer Figuren aufbauen, jugleich eine Berfinnlichung wie Göttermythe, Beroenbichtung und Rinbermarchen auseinander hervorwachfen.

Bon ben beiben Gesetzgebern bes Alterthums, Moses und Solon, vertritt ber eine ben orientalischen Charafter religiöser Offenbarung, ber andere vollzieht ein Werf menschlichen Forschens, Sinnens und Selbstbestimmens. Solon ist einer ber Weisen Griechenlands, er trägt darum die griechischen Jüge, er hat die Beine übereinander geschlagen, den Elnbogen darauf gestützt und das Kinn auf die Hand gelehnt, hinabblickend in ernstem Nachbenken auf die Tasel die er in der Linken hält; man wird an den Ansang der Sprüche erinnert in welchem Walther von der Bogelweide sein eigenes Sinnen über den Lauf der Welt so beutlich gezeichnet hat. Woses hält in bewegterer Stellung die

Gesetzaseln empor; er trägt ben semitischen Typus; es waltet etwas Ekstatisches in ihm, seine Lippe spricht das Herrscherwort gebietender Autorität. Kaulbach hat es mit Recht nicht vermiesden an den gewaltigen in Stein gehauenen Moses Michel Angelo's anzuknüpsen, aber die heftig bewegte Gestalt des Bildhauers ist mehr malerisch, während das Werk des Malers mehr die sich selbst beherrschende Würde monumentaler Plastik zeigt. Michel Angelo's Moses gleicht seinem Urheber; er ist im Begriff sich mit zürnender Leibenschaft zu erheben um die Gesetstaseln vor dem unwürdigen Bolke zu zertrümmern; Kaulbach's Moses hat den linken Fuß bereits siegreich auf das goldene Kalb gestellt, und weist das Volk auf das Geset des Geistes hin.

Bifder nennt bas einfache Sinftellen einer Ginzelgeftalt außerhalb bes Bortratzwedes ftreng genommen unmalerifch; ich nannte es wesentlich plaftisch; aber wenn besonders bas innere Leben in feiner Seelentiefe und Beiftesfraft charafterifirt wirb, fo ift bie Malerei jum Bettfampf berufen. Der genannte Mefthetifer mag felber feben wie er angefichts ber Raulbach'ichen Gefengeber, ber Michel Angelo'fchen Propheten, ber vier Apostel Durer's feine Behauptung rechtfertige, bag bas portratartige Sinftellen einer Rigur, bas boch nicht Porträtzwed hat und nicht auf bem Wege Des Bortratirens ju Stande gefommen ift, fonbern zur hiftorifchen Gattung gehören foll, einem vollen Sieb ins Leere gleiche; mir icheint bag ber Runftler etwas echt Runftlerifdes, treffend Treffliches leiftet, wenn es ihm gelingt und einen hiftorischen Charafter beffen Buge nicht überliefert find, fo barguftellen daß ber Beift Deffelben fich im von ihm gebauten Leibe deutlich verfundigt. Erfreuen wir und nicht alle ber Bufte Somer's, ber boch feinem Der alten Runftler jum Bortratiren gefeffen batte? Aber ein großer Meifter erzeugte fich innerlich aus ben Werten bas Bilb von ber Berfonlichkeit bes Sangere, und ale er baffelbe bem Marmor eingeprägt, ba erfannte Griechenland bas Butreffenbe Der Buge, und Die folgenden Runftler hielten fie fest; auch bier mar eine personificirende Ibealbildung gelungen. Bifcher fam gu feiner Unficht, weil er gegen Symbolif und Allegorie ftreitet ohne Den Begriff ibeeverforpernber Perfonbilbung gefaßt ju haben, und Diefer Mangel treibt ibn einem außerlichen Realismus und Mas terialismus in die Urme; wenn die philosophische Weltanschauung Der Hefthetif nicht bei biefem anlaugen foll, muß fie Gott in ber Natur und bie Ratur in Gott auffaffen und einen felbitbemußten Geift als Quell des Lebens und Princip feiner Formen er- fennen.

Das Wefen ber Malerei besteht barin bas leben in feiner Bewegung, Die Charaftere in bestimmten Sandlungen, Die Bechfelmirfung ber Individuen untereinander und mit ber Ratur barauftellen; an bie Stelle ber Ginzelgestalt, bie fich felbft genna ift, tritt bie Gruppe, beren Glieber auf ein gemeinsames Centrum bezogen find, fei es bag fie einen Buftand ober eine Begebenheit veranschaulichen. Auch hier tann bie beginnende Runft symbolisch. Die alternde allegorisch verfahren, die vollendete aber ftellt mabre und bebeutenbe Bedanfen in entsprechenber Beife finnenfällig bar. Der gute Birt ber bas Schaf aus ben Dornen loft, ift ein Sombol ber feelenrettenben erlofenden Thatiafeit bes Beilandes; Chriftus in eine Relter gezwängt, fobag ftatt bes Beines Blut in bie Relde aus feinen Sanden trauft, ift eine wiberwartige Allegorie bes Spruches, in welchem er fich mit bem Weinftod, Die Junger mit ben Reben vergleicht, und ber Ginfegungeworte bee Abenbmables, wo er ben Bein jum Symbole feines Blutes macht, und fombolifch burch bas Trinfen feines Blutes bie innigfte Lebensgemeinschaft bezeichnet. Betrachten wir bagegen Raphgel's Siftinifche Mabonna. Sie ift bie Tragerin Chrifti als bes fleifchgeworbenen Bortes; in bem Rinde felbft ift bas Rindliche mit tieffinnigem Ernft und gottlicher Sobeit wunderbar verfchmolgen, und Maria ift verflart baburch baß fie bas Beil in fich aufgenommen, fie ift bas Bilb ber in ber Gottesliebe befeligten Denichenfeele. Unter ihr ichweben zwei Rinberengel; zu ihren Seiten fniet eine Jungfrau und ein Dann an ber Schwelle bes Alters; ber Ausbrud ber Unschuld, ber Jugendwonne bes glaubigen Gemuthe, bes mannlichen Geiftes welcher in ber Arbeit bes Denfens und Bollens fich ber gottlichen Onabe bereitet, ift in biefen Geftalten flar ausgeprägt, fie find alle auf Chriftus als ben Mittelpunkt bes Gangen bezogen, bas Bange ift ein Bilb ber Beihe und Berflarung bes lebens burch Chriftus, burch bie Re-Ift es ein Cymbol? Rein, benn bie Erfcheinung meift nicht auf einen höheren Ginn blos bin, fonbern brudt ihn felber beutlich aus; fie brudt ihn unmittelbar aus, fie meint nichts anberes, hat nichts anderes im hintergrund als bie 3bee welche in ihr fichtbar wirb; bas Bilb ift alfo auch feine Allegorie. Es ift ein 3beal, verwirklicht burch eine malerifche Gruppe.

Der bichterische Geher ber Apotalupse verforpert ben Rrieg

und ben Sunger, die Beft und ben Tod in vier Reitern, Die verheerend und niederschmetternd über die Erbe babinbraufen; Durer und Cornelius haben fie gezeichnet; in ber Bucht ihres Eindrucks beweift biefe freie Phantafielcopfung ihr Recht. trachten wir Raphael's Schule von Athen: auch fie ift meber fymbolifc noch allegorisch, benn bie bier vereinigten Beifen wollen nichts anderes als ihr geistiges Gein und Thun veranschaulichen, und fie bruden es felber in ihren Geftalten und Sandlungen aus; fie ift eine maleriiche Mealbildung, Die Darftellung bes philofophifchen Lebens in feinen verschiedenen Stufen burch finnvoll charafterifirte Gruppen griechifder Forfcher und Denter, Die fich bier zu einem Bangen ordnen, nicht wie fie einmal in einer Salle auf Erben vereinigt maren, fondern wie fie im Bantheon bes Beiftes ewig vereinigt find. Betrachten wir Raulbach's Somer. Die Aufgabe mar eine Darftellung ber ichonen Gulturblute Grie-Der Maler erfannte bag bie erfte melobifche Stimme berfelben ber Befang Somer's war, bag biefer Die gange folgenbe Beidichte burchflungen bat, bag bie olompifche Botterwelt burch ihn ben iconen Ausbrud für bie volfsthumliche Religion fanb. und fo zeichnete er une in homer nicht blos ben lautenschlagen= den Dichter, fondern ben Ausganges und Mittelpunft ber helles nifden Bilbung. Somer landet Die Leier fpielend an der griedifden Rufte; am Strand figen griedifche Manner, unter benen mir Aefcholos und Sophofles erfennen, Die ihre Tragodien Brofamen feines Gottermables nannten, andere Dichter und Denfer, ein Berodot und Buthagoras, find ihnen gefellt; Solon und Iftinos, ber Erbauer bes Barthenons, fteben hinter ihnen. Den Rahn Somer's fteuert eine tieffinnig ernfte Frau, eine ber Sibyllen; Rereiben mit Schwanen icherzend umgaufeln ibn. Thetis folat ibm mit ber Afche bes Achilleus. Im Sintergrund vom Beschauer rechts tangen Junglinge einen Waffentang um ben brennenden Opferaltar, und über beffen Dampfwolfen thronen bie olympifchen Gotter; ihren Reigen führt Eros mit ben Grazien, Apoll mit ben Dufen, auf einem Regenbogen gieben fie ein in ben neuerbauten borifchen Tempel, ber bas Bilb gur Linken begrengt. Bor bem Tempel hat Phibias an einer Marmorstatue gegrbeitet, fich aber eben ber Erscheinung ber Gotter jugefehrt; mar es boch fein Genins ber die Phantaftegestalten Somer's in Gold und Elfenbein auspragen follte jur Unbetung bes Alterthume, jur Berehrung und Bewunderung aller Beit. Un ber

Schwelle bes Tempels grabt Bafis bie Beiffagung von ber Schlacht bei Salamis ein; Die Griechen felber faben in ben Berferfriegen Die Kortfetung und Bollenbung bes erften Buge gegen Affen. gegen Troig, ber erften Nationalthat, burch bie fie ihr volfethumliches Gelbfibewußtfein und bann burch Somer Die Grundlage ihrer Runft und Bilbung gewonnen. Dies lettere ift eben ber Gebanke bes Bilbes, ben ber Daler finnvoll und vielseitig veranschaulicht bat. Die Menschen erscheinen bier, wie auf allen großen Bilbern bes Meifters in welchen er weltgeschichtliche Ereigniffe barftellt, in ihrer perfonlichen Gigenthumlichfeit und Rebenofulle jugleich ale Culturtrager, ale Reprafentanten ganger Beltalter, ich erinnere nur an bie brei Gruppen ber Bolfericheis bung, wo bie Stammvater ber Raffen zugleich wie Berfonificationen pon ber Sitte und bem geschichtlichen Beifte ber Semiten. Samiten und Saphetiben ericbeinen. Go find Kauft und Selena in Goethe's Dichtung lebenswirfliche Individualitäten und jugleich Die Reprafentanten ber Bermablung bes antifen Griechenthums mit bem germanischen Mittelalter; aber fie find nicht Allegorien. fondern Berforperungen eines gefdichtsphilofophifchen Gebantens: Die Phantafie einer großen bichterischen Berfonlichkeit hat bier daffelbe gethan und hat baffelbe Recht wie die Phantafie bes gefammten Bolfsgemuthe in ber Mythenbilbung.

Die Bhantafie ift eben ein Befitthum ber Menschheit, und ericeint als folde nicht blos in ber Empfanglichkeit und im Benuß bes Schonen, Die immer ein Racherzeugen find und auf ber gemeinsamen Befenheit ber menschlichen Ratur beruhen, - fonbern auch ale gemeinsame Bolfothatigfeit in ber Sprachen . Muthenund Sagenbilbung. Gie geboren allerbinge hauptfachlich ber Jugendzeit unfere Beschlechts an, und es war Jahrtaufende binburch feine Aufgabe in ber Sprache und in ber Mythologie einen Musbrud fur bas geiftige Leben in feiner Wechfelwirfung mit Gott und ber Natur ju gewinnen; aber bie fprachen- und fagenbilbenbe Thatigfeit ift nicht erlofden, vielmehr ift ja bas Sprechenlernen bes Rindes ein Erweden feines Sprachvermogens, und feber Menfch rebet feine eigene Sprache, wie er fein eigenes Geficht hat; er bilbet fie fich innerhalb bes Typus feiner Nationalität nach allgemein menfchlichen Gefegen. 3ch werbe über bie Sprache und ihre Untrennbarfeit vom Denten bort fprechen wo wir biefelbe als bas Material einer Runft, ber Boefie, zu betrachten haben,

bie Sprachbildung aber ift Sache ber Phantafie und bestätigt bas

über beren Gigenthumlichfeit Befagte.

Der offene Sinn bes Meniden empfangt ebenfofehr außere Einbrude, als fich Empfindungen und Ibeen in ber Tiefe bes Beiftes regen; beibe verschwinden wieder wie fie tamen, bis es gelingt Beiden für fie au ichaffen und baburch ihnen einen Musbrud fur bas eigene Bewußtfein wie fur bie Mittheilung an andere zu geben. Die Sprache beruht nicht auf ber blofen Rache abmung von Naturlauten, benn bas Wort als Beiden eines Bebantens ift etwas agna anderes als bie Wieberholung eines Rlanges; wol aber wird ber Menfch allerdings Thatigfeiteaußerungen ber Dinge, Die er mit bem Dhr auffaßt, auf abnliche Beife auch nachbilben, wie bas Donnern, Schnarden, Boltern, Gaufeln, Lispeln und bergrtige Worter thun; allein baran reiht fich fogleich bie Nothwendigfeit nun auch hörbare Bezeichnungen fur bie ficht= bare Belt ju erzeugen, ben Ginbrud ber Geftalten burch analoge Tonbilber wieberzugeben; wir fonnen bier an Borter wie Blig, sactia, bumpf, fpit und abnliche benten. Sier tritt bie freithatia icopferifche Phantafie bereits in ihre Rechte. Und von bier aus geht fie bagu fort nun auch fur bas Beiftige eine ihm entsprechenbe Raturform zu finden und fo im Bort bas Sombol bes Gebanfens ju geminnen. Mit Sarte und Nachgiebigfeit bezeichnen wir nun auch Charaftereigenschaften, mit Begreifen und Schließen nun auch bas geiftige Berühren, Erfaffen, Bufammenbringen und Berbinben.

Cobann geben wir von und felbit aus bas eigene innere Leben. bie Gefühlszustande burch Tone fund; es ift ber Schrei bes Schmerzes und ber Freude, womit wir hier beginnen; es verwebt fich aber bamit auf eine noch bunfle, noch unentwickelte Urt basjenige was Leib und Luft in uns veranlaßt, und fo concentrirt fich eine Fulle von Bestimmungen in bem einen Empfindungslaut; bas Denken beginnt bies Mannichfaltige ju unterscheiben, bie Bechielwirfung bes Befondern aufzufaffen und bamit nicht blos Gegenstände, fondern auch ihre Thatigfeit, ihr Leben auszusprechen und bas Berhaltniß bes Gemuthe ju ihnen fund ju thun. Dies Sanbeln, biefe Begiehung bes Wirfens und Leibens offenbart fich im Berbum, in ihm erscheint die Sprache felber als bas Band ber Welt. Der entwidelte Inhalt bes urfprunglich einen Empfinbungslautes mirb jum Cape. Die logifchen Gefete bes Denfens berrichen hier in ber Seele und laffen fie refferionslos und unbewußt auch ohne Ueberlegung vernunftgemäß verfahren.

Die Sprache ift nicht blofe Raturnachahmung, fie ift Gewalt Des Beiftes über ben Laut, ift Ausbrud bes Beiftigen in bem finnlichen Mittel, Die fortgefeste Arbeit, wie B. v. Sumboldt fagt, ben grifulirten Laut jum Leib und Bilb bes Gebanfens ju machen. Diefe Berknupfung bes 3bealen und Realen ift bas Bert ber Bhantafie. Aber Die Sprache ift nicht ihre willfürliche Erfindung. Dies wurde in ber Geele ein Biffen von ber Sprache und einen Gebrauch berfelben vor ihrem Dafein verlangen, benn ber Borfat eine Sprache erfinden zu wollen mußte als folder in biefer feiner Bestimmtheit icon in Worte gefleibet fein. Bubem ift bie Sprache ein Dragnismus, in welchem eines auf bas andere hinweift und burch bas Gange alles Befondere gefett und bestimmt wird, und thatfachlich erfahren wir erft burch Studium und Rachdenfen bie Gefene ber Sprache, Die wir unbewußt befolgen; ja bie Sprache ale Befit bee Bolte hat eine Gefchichte gleich Diefem, Die über alle Gingelnen bingueragt und fich auf organische Beise vollzieht.

Erfannte man bag bie Sprache nicht eine Erfindung bes menfchlichen Biges fei, fo lag es nahe fie als ein gottliches Beichent zu betrachten. Aber es ift völlig undentbar in bie noch fprachlofe Geele eine fertige Sprache hineinzulegen. Bie follte fie bie Worte handhaben ohne Gedanten, ohne Renntniß ber Dinge Die fie bezeichnen? Und ich muß wieber baran erinnern bag man niemanden Bedanten in ben Ropf ftedt wie Aepfel in einen Sad, fonbern bag alle geiftige Mittheilung nur bie Unregung gibt bas mas fie bringt in ber empfänglichen Geele felbft zu erzeugen. Die Sprachfabigfeit ift eine gottliche Mitgift an ben Beift, ohne fie mare fein flares Denfen und entwideltes Gelbftbewußtfein moglich; aber bas Wirfen biefer Fabigfeit, Die Bermirflichung ber Unlage ift nun bes Menfchen Berf. Richt bes Gingelnen, fonbern ber Gefammtheit. Dem einen gelingt biefe, bem anbern jene Bezeichnung bie bas Befen ber Sache trifft und barum von ben andern verstanden und angenommen wird; mit ber lebung ber Rrafte wachft bie Aufgabe. Das einmal Gewonnene wird bewahrt und ift bas Material womit, ber Grund worauf weiter gebaut wirb.

Daß die Sprachbildung ein Werk gemeinsamer Thatigkeit und baß überhaupt ein wechselseitiges Berständniß möglich ift, beruht auf der gemeinsamen Bernunft in allen einzelnen Seelen. Die Bhantasie verfährt sprachbildend unter der Anregung und dem Einfluß der Natursormen und Naturlaute, aber die Rede ist keine nachahmende Wiederholung derfelben, sondern eine geistige Reu-

icopfung. Die Freiheit und Gelbftanbigfeit ber Phantafie, bie fich namentlich auch in ber Bielheit ber Sprachen bezeugt, wird aber ihrer felbft unbewußt gelentt und geleitet vom gottlichen Beift, beffen Gefet fie erfüllt, und fo mirtt auch hier bas Freiwillige und bas Unfreiwillige, bas Menfchliche und Göttliche gufammen, und ichlägt auch bier bie Phantafie bie Brude gwifden ber ibealen und realen Welt, eine in ber anbern offenbarenb. Sprache ba fein muß wenn bie Boefie möglich fein foll, fo ift auch ber Mythos fein Gebilbe funftlerifchen Bewußtfeins, wol aber vielfach ein Ausgangspunkt und Stoff fur baffelbe; gleich ber Sprache ift auch ber Mythos ein Werf ber noch reflerionslos waltenden Phantafie, wie fie unter bem Ginfluß bes fich offenbarenben Unendlichen und ber Ginbrude ber enblichen Erfcheinungen augleich fteht. Die Mythologie herrscht im Geifte bes Bolfe, fie wird geglaubt, fie ift bem Bolf fo wenig wie feine Sprache von einzelnen Schlaufopfen gurecht gemacht, Die bereits bie Wahrheit in ber Form bes Begriffs, ber Gebantenallgemeinheit erfannt, fur bie Kaffungefraft ber Menge aber in allerhand Ergablungen und finnliche Formen eingefleibet hatten; vielmehr hat bas mythenbildende Bewußtsein bas Ibeelle und Kactische in urfbrunglicher Ginheit, indem die Erfahrungen ber Außenwelt bie im Gemuth folummernben Bebanten erweden und ju ihren Tragern werben, inbem die innern Regungen und Unschauungen ber Seele fich nur in ben Kormen ber Natur außern und mittheilen fonnen. Es find bie gleichen Ginbrude ber Natur, Die gleichen Erfahrungen bes geschichtlichen Lebens, bie zu berfelben Beit auf viele mirfen, und Diefe alle haben biefelbe Bernunft, biefelbe Beiftebanlage, biefelben fittlichen Rormen, Diefelbe Wefengemeinschaft mit bem Unenblichen: fo wird auch in vielen zugleich ein nahverwandtes ober fehr ahnliches Bild entftehn, wenn jene Gindrude und biefe innern Bebingungen jufammenwirten; biefelben naturlichen und geiftigen Antriebe führen bie Seelen ju einmuthigen Stimmungen, und wer bas bestimmenbe Bort, bas bezeichnenbe Bilb fur fie findet, ber ift nur ber Mund aller andern, ber gibt nur bemjenigen mas in allen Bergen liegt, Beftalt, und barum verftehn ihn bie unbern und erfennen fur mahr und richtig an was er ausfagt ober barftellt. Und fie arbeiten mit. Jeber fpricht fich aus, und bie eine Sache wird baburch vielfeitig bestimmt, und in ber gemeinsamen Thatigfeit aller ermachft bie symbolisch ausgesprochene 3bee jur Rlarheit und Lebensfülle.

Der Grund und Gehalt bes Mythos ift bie religiofe Bahrbeit, wie fie ale innere Offenbarung im Gemuth aufleuchtet, ober wie fie bas Balten bes Schopfergeiftes in ber Ratur und Beichichte veranschaulicht; bie Stimmungen und Gefühle bie auf beibe Beife in ber Seele erregt werben, brangen nach Bestaltung und Musbrud für fich felbft und anbere, und es ift anfanglich nicht bas begreifenbe Erfennen bas fie in bie Form bes Gebantens erhebt, fondern Die Bhantafie Die im Bilbe fie auspragt. urfprüngliche Schöpferifche in aller Muthologie ift bie religiofe Thee; nicht bie Raturericheinungen ober geschichtlichen Thatfachen find bas Erfte was ben Menfchen bewegt und ergreift bag er fie als ein Soberes verehre, personificire und bichterisch gestalte, fonbern bem Beift ift ber Bebante bes Unendlichen eingeboren, in feinem Gemiffen weiß fich ber Menfch von Gott gewußt, fein Gemuth fühlt fich abhangig von ihm. Die Offenbarung Gottes, in bem wir leben weben und find, fommt nicht von außen, fonbern quillt aus bem innerften Lebensquell in bas Licht bes Bewußtfeins; bas Gemuth fpricht aber biefe Regungen und Erfahrungen nicht fofort in ber Form bes Gebankens aus, fonbern Sahrtaufende lang werden fie burch bie Bhantafie ju Bilbern geftaltet, und bagu werben bie Gindrude ber Außenwelt, bie Ericheinungen ber Ratur und bes geschichtlichen Lebens vermenbet. Das Gefühl des Umfangenseins von der göttlichen Allmacht fieht biefe nun im allumfaffenden Simmel; felbft im umgefehrten Falle murbe ber Unblid bes Simmels bem Menichen Die Gottesibee boch niemals von außen geboten, fondern bie in feiner Geele Tiefen fchlummernbe nur erwedt ober bem Beift fie zu benten ben Unftos gegeben haben. Das außere Licht wird nun jum Symbol bes innerlich erleuchtenden, offenbarenden Gottes, und feine wohlthätigen Birfungen in ber Ratur find nun eine Bethatigung bes guten Beiftes und feiner Schöpfermacht. Der Rampf bes Lichtes mit ber Rinfterniß veranschaulicht nun ben Rampf bes Guten und Bofen, bas Tagewerk bes Menschen. Dies ift bie ursprüngliche und reine religiofe Anschauung ber Arier, fie war bas Gemeingut ber Bolfer Die fich nach ber Scheidung als Inder und Berfer, als Griechen, Romer, Germanen, Clawen fo mannichfaltig entwidelten.

Die Sonne erscheint dann als ber gewaltigste Beld bes Lichts, als ber Sohn bes himmelsgottes, ihre Wirkungen, ihr Lauf werben wie Thaten eines lebendigen Wesens aufgefaßt, ethische Ibeen an welche jene anklingen, beren außere Analogie fie fint,

werden nun symbolisch in der Geschichte des Sonnengottes oder Sonnenhelben ausgeprägt. Das ursprünglich Geistige, diesen idealen religiösen Kern in den Mythen, diesen sittlichen Wahrheitsgehalt darf man nicht vergessen, sonst würde man häusig nur dichterische Bilder des Raturlebens, der Raturverhältnisse und Naturmächte sehn, wo in dem innigen und frommen Glauben der Bölfer selbst doch die Hinweisung auf eine höhere Weihe liegt, zumal der Mensch das Göttliche erst im Gemuth erfahren haben muß, wenn er es in der Außenwelt erfennen soll; in den Formen derselben kann er es boch nur dann ausprägen, wenn er es bereits hat.

Bie ber Menfch feine Subjectivitat als ben Trager feiner Gedanken und Sandlungen weiß, fo fest er mit Recht überall mo er Ordnung und Leitung ber Dinge nach einem Biel und 3med, wo er Bedanten verwirflicht ober sittliche Berichte vollstredt fiebt, eine Perfonlichkeit voraus bie bies vollbringt. Und will er fich ein Bilb von ihr machen, foll fie ihm jum Erfcheinen fommen, welche andere Geftalt konnte er mablen als bie menschliche, ba fie ihm ja von ber Erfahrung ale bie bes perfonlichen Beiftes bargeboten wird? Go ichaffen Gott und Menich einander nach ihrem Bilbe. Die Menschheit beginnt mit ber naiven Erfaffung ber vollen Bahrheit, bie fie aber nicht wiffenschaftlich entwidelt, fonbern unmittelbar im Gefühl hat, und ba ift ihr Gott ber fowol über ihr Stehende als in ihr Baltenbe. Der Bolytheismus ber Kolgezeit icheint mir feine Entartung bes Monotheismus und auch fein Erftes, fonbern eine Auseinanderlegung bes Inhalts bes All-Ginen, beffen verschiedene Seiten und Lebensoffenbarungen ober Musftrahlungen feines Befens als befonbere Botter neben und unter ihm verehrt werben. Dber einzelne Stamme und Befchlechter erfaffen eine Seite bes gottlichen Seins und Wirfens, und benennen es nach biefer, beben biefe fur fich hervor, und in ber Bereinigung ber Befchlechter und Stamme treten bann auch mehrere permanbte Botter ju einer gemeinfamen Gotterwelt jufammen. So fteben bann vier Belthuter neben Indra, bem Simmelsgott, bei ben Inbern ber alten Beit, und fpater bringen bie Briefter ben Sima und ben Wifhnu ju Brama, um fie ju einer Dreieinbeit zu verbinden. Go fteht neben bem Beus bes Simmels ber bes Meeres und ber Unterwelt, ober feine verschiebenen Gohne Der bilbliche Ausbrud ben bie Bhantafte ber und Töchter. innern religiöfen Erfahrung gegeben hat, wird von finnlichen Menfchen fur bie Sache genommen, und badurch wird bas Raturelement in vielen gfiatischen Religionen überwiegend. Wie Barathuftra im Ahuramasba ben Schöpfergeift bes Alls, ber fich im Licht offenbart, reformatorisch wiederherstellte, fo hielt auch Abraham unter ben gur polptheiftischen Raturvergotterung berabfinfenben Borbergfigten ben Glauben ber Urzeit an einen geiftigen Gott feft, und nun ward im Gegensat gegen bie naturaliftische Vielgotterei ber Monotheismus ausgebildet, mahrend in Indien bie Gotterfulle wieder in Die Ginbeit ber Beltfeele gurudgenommen und pantheiftisch aufgefaßt murbe. Aber wer immer in Sellas ober Indien zu einem ber Gotter betet ber ruft ben Gott in ihm an, und es wird von den meerbewohnenden Jonern im Bofeidon, von ben Doriern im Apoll, von ben Athenern in ber Ballas ebenfo wie von allen Sellenen wiederum im Beus bas eine und gange gottliche Wefen verehrt, mabrend bie maglofe Phantafie ber Inder immer nur Gigenschaften ober Attribute ber Gotter perfonificirt, aber bie Umriffe aller Bestalten fo fliegend balt bag alle in jeber wiebergefunden werben fonnen.

Steht uns auf ber einen Seite bie religiofe Bahrheit im Drthos feft als bas nicht Erbichtete, fonbern als ber Refler bes göttlichen Wefens und Wirfens in ber Geele, als gottliche, nur nicht außerliche und mechanische, fondern innerliche, ju felbstanbiger Bestaltung anregende Offenbarung, fo bilbet die Phantafie bie einmal gewonnenen Anichauungen weiter aus, und hier fommen bann mannichfach außerliche ober zufällige Unlaffe bingu, wie wir fie auch anderwarts ichon fennen lernten. Sierher gehören bie Beispiele welche Ottfried Muller in feinen Brolegomenen anführt, und von benen Schelling allerbinge mit Recht behauptet, bag fie bas Rathfel nicht lofen wie bie Menschen bagu famen von ber Erifteng und bem Birfen Apollon's übergeugt au fein; aber fie zeigen wie die Erzählungen fich bilbeten bie auf mannichfache Weise bas Wefen Apollon's fundthaten. Müller erinnert an ben Anfana ber Ilias: Maamemnon bat bem Briefter Chryfes bie Auslofung ber Tochter verweigert und eine Best ift unter ben Griechen aus-Er fahrt fort: "In biefem Falle erfennt man leicht wie alle die welche bie Facta fannten und von bem Glauben an Apollon's ftrafende und rachende Gewalt erfüllt maren, fogleich mit völliger Uebereinftimmung bie Berbinbung machten, und baß Apollon bie Best auf Bitten seines Briefters gesandt mit eben folder Ueberzeugung aussprachen wie bas mas fie felbst gesehen und erfahren batten.

"Sier ift ber Schritt ben bie mythenschaffenbe Thatigfeit thut. nur flein; in ben meiften Kallen ift er weit bebeutenber und Die Thatigfeit felbft complicirter, indem mehr ale ein Umftand auf bie Entstehung bes Mythos Ginfluß bat. Go ift Mehreres im Muthos bes Avoll und Marfvas verfcmolgen. Bei Apollinifden Reften war Ritharfpiel gewöhnlich, und es war bem frommen Gemuthe nothwendig ben Gott felber ale ben Urheber und Grfinder beffelben anzusehen. In Phrygien bagegen mar Flotenmusit einheimisch, bie auf biefelbe Beife auf einen einheimischen Damon Marinas gurudbezogen murbe. Die alten Sellenen fühlten bag biefe jener im inneren Charafter entgegengefest mar; Apollon mußte ben bumpfen ober pfeifenden Flotenlaut verabicheuen und ben Marfyas bagu. Richt genug, er mußte, bamit ber fitharfpielende Brieche auch bes Gottes Erfindung fur bas vortrefflichfte Inftrument angebn fonnte, ben Marfpas überwinden. Aber warum mußte ber ungludliche Phryger auch gerabe gefcunben werben? Die Sache ift einfach bie. In ber Felfengrotte an ber Burg von Relana in Phrygien, aus welcher ein flug Marfyas hervorbricht, bing ein Schlauch, ber Schlauch bes Marfvas bei ben Bhrygern genannt. Warum es ein Schlauch war erhellt baraus bag Marfyas in feinem Befen bem griechifchen Gilenos glich, baber ihn auch Berobot Marfyas ben Gitenen nennt; er war ein Damon ber faftstrogenben Ratur, baber auch Quellengott. Aber wenn ein Sellene ober bellenisch gebildeter Bhruger ben Schlauch fab, fo mußte ihm flar werben wie Marfpas geenbet; hier hing ja noch feine abgezogene schlauchahnliche Saut; Apollon hat ihn schinden laffen. In allem biefen ift feine willfürliche Dichtung; es fonnten viele jugleich barauf fommen, und wenn es einer querft aussprach, fo mußte er bag bie anbern, von benfelben Borftellungen genahrt, feinen Augenblid an ber Richtigfeit ber Sache zweifeln wurden. Der Sauptgrund aber warum bie Mythen in ber Regel fo wenig einfach find, liegt barin baß fie großentheils gar nicht auf einen Schlag entstanden find, fondern fich allgemach und successiv, unter ber Ginwirfung gar verschiedenartiger außerer und innerer Buftanbe und Ereigniffe, beren Ginbrude bie im Munde bes Bolts fortlebenbe, burch feine Schrift befestigte und erftarrte, immer bewegliche Trabition fammtlich aufnahm, im Laufe langer Jahrhunderte ju ber Geftalt, in welcher wir fie nun erhalten, ausgebilbet haben."

3ch fuge als ein Beispiel fur biefen Schlußfat Muller's bie

Beraflesmythe an. Mehrere lotale Belbenfagen von verschiedenen Orten muchfen gufammen; aber auch fleinafiatifche Gotterbilber, Sanbon, ber bogenbewehrte Lowenwurger, erinnerten an ibn, bie Bellenen ibentificirten beibe, und wenn bie Rleinafiaten um bie Ureinheit bes mannlichen und weiblichen Brincips in ihren Göttern ju veranschaulichen, ber mannlichen bas Frauengewand, ber weiblichen bie Mannesmaffen gaben, fo meinten bie Bellenen bier ihren Bergfles in ber Dienftbarfeit ju erbliden, und fie mußten nun wo er ale freiwilliger Sflave bie wilben Ausbruche feiner Leibenschaft gebuft. Das Dyfer ber eigenen Berfonlichfeit gur Gubne und Rettung bes Bolfs mar ben Semiten geläufig, in ber Glut ber Sommersonne, bichteten fie banach, habe auch ihr Gott um bas Kurchtbare und Bofe in fich ju überwinden, ben Scheiterhaufen angezundet, aus beffen Rlammen er verjungt und wohlthatig milbe wiedergeboren wird. Wie Die Griechen Die Beraflesmothe burchaus zu einem fittlichen Borbilbe ber Denichheit geftalteten, fo liegen fie ihm nun fich auch bas Lauterungs= feuer bereiten, burch bas verflart er zu ben Gottern emporftieg.

Die Bolfer haben bie Trabitionen ber Urgeit, aber fie bilben fie fort und verweben fie mit ben eigenen neuen Erfahrungen, unter bem Ginfluß ber ganber in benen fie fich anfiebeln und nach Maggabe ber Lebensrichtung, bie fie einschlagen. Die praftischen Romer heben nur bie Begiehung ber Menschen und Gotter nach ben Bedürfniffen und Bweden bes Dafeins hervor, bie phantafiereichen Inder und Griechen erfreuen fich mit felbständiger Bestaltungeluft an einem Reichthum von Mythen, ber bie Gotter nach beren freier Wefenheit ichilbert. Aber wenn in ben Beben eine naive Frische und ber helbenhafte Sinn ber Urzeit fich auch in ber Botterfage fpiegelt, fo tritt in fpaterer Beit nach ber Ginwanderung an ben Banges ein grublerifd traumenber Ginn auf. und ber Grundgebante wird jest ber veranberten Raturanichauung gemäß bas eine Leben mit seinen vielfachen Berwandlungen, ben besondern Dingen, Die es alle wieder in fich gurudnimmt. Brahmanen personificiren ben Beift bes Bebets, bem bie Botter Folge leiften, jum hochften Gott, aber bas Bolf bat fur biefe Abstraction wenig Sinn, und ihm erwachft im Norben ein Beift ber Donnerwolfe, ber aus bem Schreden ber Berftorung bas Leben entbindet, als Sima, im Guben ein milber Genius ber blauen Simmeloluft jum allumfaffenben, allbelebenben Gott ber Belterhaltung ale Bifbnu, Jeber ber beiben ift feinen Berehrern

ber höchste und wahre Gott; die Priester leugnen bas nicht, und bringen sie mit Brahma zusammen. Run sah man Wishnu's erhaltende und leitende Macht auch in der Borzeit, nun hatte er auch die Geschicke in der Helbenperiode gelenkt, nun waren Hauptsgestalten berselben, ein Rama und Krishna, seine Incarnationen. Auch in der spätern griechischen Zeit wird zwar der Cultus der erzbewaffneten olympischen Götter nicht verdrängt durch die Eleusinischen Mysterien, aber die Weihen der Demeter und des Diosniss genügen doch einem Heilsbedursniß der Seele und befriedigen ein Sehnen und Hossen, dem jener nicht genügen konnte.

Gern trage ich hier noch einige Borte aus Belder's eben erschienener Griechischen Gotterlehre nach; fie geben eine im Befentlichen übereinstimmenbe Erflarung ber Sache. "Der eigentliche Mythos gehört ber Beit an wo die Begriffe fich noch nicht ohne Die Bermittelung ber Phantafie bem Bewußtsein barftellten (bas thun fie auch jest nicht, aber gegenwärtig find ausgebilbete Begriffe in ber Allgemeinheit bes Bebantens ausgebrudt porhanben. in ber Urzeit war bas nicht ber Fall, ba fchlummerten fie noch im Gemuth, und ihr Erwachen gab fich in ber Berfchmelaung mit bem Gegenstande fund ber fie erwecte); ber Muthos bilbete fich nicht aus einer 3bee beraus eine Thatfache', fonbern unbewußt vermittels einer befannten Thatfache einen Begriff, ber ohne fie nicht gefaßt und ausgesprochen werben tonnte. Er ift immer ein Ganges, wenn auch nur als Embryo, und auf einmal gegeben ober eingegeben, im Gegenfat bes Bedachten und Gemachten. Er ift ber Erweiterung und Musichmudung fahig, auch ber Berfnupfung mit einem andern Mythos, nicht burch außerliche mechanische Busammenfügung, sondern wie durch Impfen ober durch Berfchmelgung. Der Gebante, bie Bahrnehmung innerer Gefete rantt fich wie eine garte Bflange an ber Erfahrung aus bem Leben ber Menschen als an einer Stute empor, Die Phantafie ift Die Bebamme bes Gebanfens; bie Analogie, bas Bilb einer gegebenen außeren Thatfache muß hingufommen um bas Befen eines innern Berhaltniffes aufzuklaren, und fo bricht erft unter ber geschichtlichen Ginfleibung ber Begriff hervor, tritt in und mit ihr in bas Dafein. Solche Urmythen find bas fconfte Gemachs auf bem Boben bes ber Religion fich erschließenden Bemuths. Denn biefe Urerfenntniffe find bie Sauptbedingungen bes Geiftedlebens ber Ration in einem großen Theil feiner gangen Entwidelung. Diefelben Mythen mit Reflerion erfonnen wurden Gleich-

niffe aus bem Menschenleben fein: in ber Beit ihrer Entftehung, bes Triebes und Dranges bie Ratur in felbftanbige Gotter umsumanbeln und biefe in Sandlung zu feten, maren fie wie Offenbarungen und machten ihren tiefen religiofen Gindrud baburch baß fie annoch ber einzige und ein überrafchenber Ausbruck großer Bahrheiten waren, baß in biefen Bilbern gewiffe Gebanten fich querft felbft erfannten und verftanben. Der Mythos ging im Beift auf wie ein Reim aus bem Boben bervorbringt. Inhalt und Korm eins, Die Geschichte eine Babrheit. - Benn im Kortschritte Die Urmothen entwidelt und neue Mothen gebilbet murben, fo mar bas Berhaltniß ber Phantafie ju bem Berftanbe nicht mehr baffelbe, fonbern ahnlicher bem Busammenwirken beiber in ber Broduction bes begeisterten Dichters. Auch bei biefem find oft Bilb und Gedante, Erfindung und Bewußtwerben eine. aber icon eine Rulle von Ideen und von Bilbern verbreitet find. fo fonnen fie einander zu einem neuen Erzeugnif entgegenfliegen: Dem freien Buthun ift mehr überlaffen als bort wo ber Durchbruch Des Gebankens nur burch bas Bilb erfolgt. Die findliche, naive und unbewußte Natur bes Mythos ift wohl ausgedrudt burch bie Rnabengestalt bie ihm in bem berühmten Relief ber Apotheofe Somer's gegeben ift. Die Entwidelung und Berflechtung, Die Nachbildung ber Mythen, ihre Anwendung insbesondere im Epos, worin plaftifche und allegorifche Motive miteinander wetteifern ibn au bereichern und auszuschmuden aur Ergobung wie aur Belehrung, find von bem Dothos in feiner Entstehung und feiner Bestimmung für bie Religion zu unterscheiben. Jene zweite Stufe ober Art bes Mythos ift nicht fowol schöpferisch als entwickelnb. im glaubigen Sinn, boch freier, immer weiter und weiter gebenb."

Aus der Göttersage wird die Heldensage. Im Göttermythos wird wol auch der Menschen gedacht, sie stehen aber nicht im Vordergrunde; sie suchen nun von ihren eigenen Bestrebungen und Kämpsen, von ihren Thaten, Leiden und Hoffnungen ein allgemeines Bild zu entwersen, das ein Vorbild wird für das weitere Leben. Lokale Göttersagen werden überwachsen von dem allgemeinen Cultus, und ihre Träger gelten dann nicht mehr für Götter, sondern für Herven. Naturerscheinungen hatte man als göttliche Thaten aufgesaßt; man hielt sich mehr und mehr an diese Erzählung der Thaten, an das Abenteuerliche oder Verdienstvolle darin, und ließ die Beziehung auf die Natur sallen. So wird der Sieg des Lichts über die Schrecken der Finsterniß als

ein Ueberwinden ber nachtlichen und furchtbaren Ungeheuer bargeftellt, und wie Apollon, fo find auch Berfeus und Bellerophon Drachenfieger, fie urfprunglich wie er eine lotale Ausgestaltung bes fonnigen Lichtgeiftes; er wird ber allaemein verehrte Gott. und fie find bann Sonnenhelben. Go flingt auch in Siegfrieb's Berbaltniß zu Brunbild ber Sonnengott noch nach, ber bie erftorbene Erbe mit feinem Ruß aus bem Winterschlafe erwedt und ihren Froftpanger mit feinen Strablen fpaltet, ber fie aber bann bald wieder verläßt gleich bem furgen nordischen Frühling, auch Sieafried ift Lindwurmfleger, aber ale Seld wird er eines Lichtelfen Sohn, wie Berfeus vom himmlifchen Beus und ber inbifche Rarna vom Sonnengott erzeugt wirb. In ber Jugendgeschichte biefer brei, wie fie ausgesett werben in die Wellen, und in Riedrigkeit erzogen nun jum Rampf gegen die Ungeheuer gieben. haben wir nicht etwa an eine Entlehnung burch bas eine Bolf vom andern zu benten, fondern eine gemeinfame Ueberlieferung aus ber gemeinfamen grifden Urzeit.

In ber Selbenfage wirfen biefe Elemente gufammen und geben bem Epos feine Tiefe und Große, bie Rachflange ber urfprunglich ethischen und ibealen Gottermuthe, Ueberlieferungen ber Urzeit und bie neuen Geschicke und Erlebniffe ber Bolfer. Menschenart gebilbeten Schickfale und Thaten ber Götter icheinen fich in einzelnen Selben gu wiederholen, beren Erlebniffe, beren Charafter an jene erinnern, und fo wird ber Mothos mit bem neuen Ereigniß verschmolgen. 3ch habe in ben 3been gu einer vergleichenden Darftellung bes Bolfdepos bei ben Inbern, Berfern, Griechen und Germanen, Die ich meiner Boetif angefügt, auf bie gemeinsame Grundlage ber Belbeufage hingebeutet und fie burch eine Reihe von Bugen bargethan. Bei allen vier Nationen ift eines ber berrlichften poetischen Gebilbe ein jugendlich reiner Seld voll Schonheitsglang, ber in irgend eine Begiehung und Berbindung mit bem Feindseligen, Rieberen ober Unreinen tritt, wie gur Gubne bafur von beffen Bertretern hinterliftig ermorbet wird in ber Blute ber Jahre, aber ihnen ben Untergang bringt burch ben Rachefampf ber fich an feinen Tob fnupft: Rarna im Mahabarata, Achilleus, Siegfried, Sijawusch im Schahnameh.

Achilleus ber ingenblich reine Helb, wie er bet allem germalmenben Lowenmuth boch eine milbe friedliche Seele hegt, was feine Frennbichaft zu Batroklos, feine Rudgabe von Geftor's Leichnam an Priamos und fo mancher andere Zug beweift, erinnert uns baburch an Siegfried; und fo gefchah es auch fcon ben alten Griechen, bas heißt fie gebachten bei ihm jener Bestalt ber Urzeit Die in Deutschland mit Siegfried verschmolz, und mabrend er nach Somer's Anficht balb nach Seftor im Schlachtgetummel burch Apollo fiel, ließ man ihn fpater ein andered Ende nehmen. Er follte bei ben Berhandlungen über Seftor's Leidmam Brigmos' icone Tochter Bolyreng erblict haben. In Liebe gu ihr entbrannt habe er fie jum Beibe begehrt und fich erboten bie Bartei ber Troer ju nehmen; er fei jum Abichluß bes Bertrage in ben Tempel bes thombraifchen Apollo beichieben worden; bort habe ihn Baris meuchlings in ber Ferfe verwundet, wo er allein verleglich war. Bornentbrannt gerftorten bie Griechen Troja und Bolyrena marb auf Achill's Grabe geopfert. Sierin fann ich nun feine fpatere freie Erfindung feben. Die 3bee eines Abfalls, eine Berbindung mit bem gegenfaglichen Brincip, und bie Bufe bafur burch bie beffen Bertretern eigene Tude, ber Meuchelmord burch bie neuen Bermanbten, bie Guhne burch bie Berftorung bes Reichs ber Reinde, bies alles findet fich auch in ber beutschen, verfifden, indifden Belbenfage, und ward als eine Ueberlieferung gemeinsamen Urzeit im Berlauf ber Geschichte von ben einzelnen Bolfern an Selben ober Ereigniffe gefnüpft. Die baran mahnten. Durch andere Sitten, burch andere biftorische Berhaltniffe fommen andere Motive in Die Sage; aber burch fie bindurch flingt ber urfprungliche Grundgebante als ber Ausbrud einer großen sittlichen Lebenserfahrung, Die in ber Naturanalogie ber Sonne, ber Sonnenwenbe, und bes im Frühling neuen Siege über bie Machte bes Froftes und ber Rinfterniß ein Sinnbild gefunden hatte, fodaß bie geiftige 3dee mit ber außern finnlichen Unichauung erwuchs und in unlösbarer Sarmonie fich fortentwidelte.

Ein Gleichklang bes Namens wird ber Phantasie Anlaß zu Berbindungen innerhalb der Heldenfage; Erzählungen von einem niederdeutschen Diedrek gehen auf Theodorich den Großen über, und aus dem Atli, der nach Sigurd's und Brunhild's Tod eine Blutrache an den Ribelungen nimmt, wird Attila, der ja das Burgundische Reich zerftörte. Dies führt uns zur Entstehung der Sage aus geschichtlichen Berhältnissen. Doch waltet auch hier in Bezug auf den Ursprung oder die Ankänge großer Männer oder ganzer Völker noch die freie Idealbildung vor statt der poertischen Berklärung wirklicher Ereignisse. Denn die Ankänge bes

Großen waren flein, und weil niemand ihrer achtete, murben fie vergeffen und bie Bhantafie hatte nun bas Beftreben und bie Mufagbe aus bem Geworbenen auf bas Reimenbe gurudichließend im Beginne icon bie Richtung auf bas Biel und Die geiftige Bedeutung bildlich barguftellen. Aber bies Sagenhafte in ber Jugendaeschichte ber Menschen und Bolfer ift barum nicht biftorisch werthlos. Richt baß es von besonderm Intereffe mare aus ber iconen blübenben Sulle einen burren profaifchen Rern bes Factifchen berauszuschälen; vielmehr feben wir wie ber Bolfsgeift felber fein eigenes Wefen und Werben vorstellte, wie er bie Abnung feiner Bestimmung und feiner Schidfale felber veranschaulichte. Es ift ja immer ber romifche Beift ber einen Boratine Cocles. einen Mucius Scavola, eine Lucrezia hervorbrachte, und es ift felbft von größerer Bebeutung fur feine Burbigung und feine Erfenntnig, wenn bies nicht ausnahmsweise absonderliche Berfonlichfeiten waren, fonbern bas barftellen was jeber echte Romer als feine Ratur und Art fühlte; und bann haben fie als Borbilber auf bas Bemuth ber nachwachsenden Beichlechter gewirft. wie noch beute neben bem biftorifchen Winkelried ber mpthische Tell Die Schweizer begeiftert.

Aber nicht blos in eine dunfle Bergangenheit wirft bie Bhantafie ihre farbigen Bilber, ihr Berflarungetrieb läßt fie auch bas Begenmartige in fein Meal erhöhen, gerftreute Buge vereinigen und ben Gindrud welchen Greigniffe und Berfonlichkeiten im Berlauf und in ben mannichfaltigen Ginzelheiten bes Lebens gemacht, burch einzelne faflich flare Erzählungen ausprägen. Die biftorifche Rritif hat bargethan bag Napoleon bei Arcole bie Rahne nicht ergriff, bag bas berühmte Wort von Waterloo: "Die Garbe ergibt fich nicht, fie ftirbt!" nicht ausgesprochen worden; aber bas Bolf fab in bem jugendlichen Selben ben muthvollen und fiegreichen Bannertrager, um ben es fich scharen wollte, und mas es von ihm hoffte und was feiner wurdig war, bas gewann in Dem volfsthumlichen Schlachtbericht von Arcole feine Form, wie Die Garbe einen ihrer Treue und Tapferfeit entsprechenben Schluß ihrer Thaten im Bolfsbewußtfein fand. In ben officiellen Berichten bie an ben Bapft mabrend bes erften Rreuguges erftattet wurden, ift Gottfried von Bouillon gar nicht ermabnt; ihm marb erft nachdem mehrere andere fie abgelehnt, Die Rrone in Jerufglem geboten, und ale er bort Konig war, wurde fein Name ber im Bolf befannte, und lag die Annahme nah daß er auch von

Ansang an der Führer und die Seele der Unternehmung gewesen. Allein ich glaube es fam noch ein anderes Moment hinzu. Die Lieder über seine Thaten, die Erzählungen von seinem Antheil am Kreuzzug sanden auch darum die weiteste Berbreitung, die größte Glaubwürdigseit und überwuchsen im Bolksdewußtsein die Kunde von den andern Fürsten, weil in seinem Sinn und Wirken der Geist der Kreuzzüge selbst den geeignetsten Träger sand; auf ihn übertrug man nun auch die Stellung und die Werke anderer, und die Phantasie des Jahrhunderts gestaltete ihn zu dem Helden in welchem das Fühlen und Wollen der Zeit seine Verkörperung fand.

Sierher gehört auch bie Entstehung und Bebeutung ber Unef-Sie fchleift ber Ergablung eine Spige woburch fie bann auch im Gedachtniß haftet, fie fnupft an bas Birfliche an und liebt in ichlagender Rurge ein pragnantes Bild ber Berfonlichfeiten Berred verlangt bes Leonibas Waffen und biefer antwortet: Romm und hole fie! Wir werben por ben Langen ber Beinbe bie Conne nicht feben, fagt ein bebentlicher Mann, und Leonibas erwidert: So werben wir auch im Schatten fechten. Wenn die Erscheinung von Cafar's Beift, die Brutus in Sarbes fab und bie ihm ein Bieberfebn bei Philippi verfundete, por ber hiftorifchen Rritit nicht Stich halt, fo fragen wir boch wie benn beffer es auszudruden ift bag Cafar's Beift ber Beift ber Geschichte mar, ber fich an benen rachte bie fich an ihm verfunbiget batten. Auch bier haben wir ben Trieb ber Phantafte bas Allgemeine und Mannichfaltige in einzelnen treffenden Bugen ausaupragen und aus bem Materiale ber Birflichfeit ben Charafteren und Ereigniffen eine fagliche, bandgreifliche Bestalt aufammenaus biditen.

Goethe hat seine Selbstbiographie Dichtung und Wahrheit genannt, nicht weil er allerhand romanhaste Ersindungen eingewebt, sondern weil er wohl erkannt hatte daß allmählich in der betrachtenden Erinnerung auch das Selbsterlebte die Gestalt annimmt die der Geist ihm gibt, und daß steldsterlebte die Phantasie arbeitet in geschlossenen Gestalten das Innere und Ideale mit einem ihm entsprechenden Neußeren zu bekleiden. Biele Erzählungen die und das griechische Alterthum von Dichtern überliesert, sind anderer Art; sie gehören der Phantasie des Bolkes an, die bald das Bild von der durch die Werke ausgeprägten geistigen Persönlichseit nun auch in den Ereignissen des Lebens oder Todes ausgedrückt

sehen wollte; andere, wie die Geschichten von Arion, Ibisus, Simonibes haben den ethischen Kern- und Ausgangspunkt daß der Dichter unter dem Schutze der Götter steht, daß sie ihm, der sie mit seinen Liedern verherrlichet, auch wieder rettend oder rächend nahe sind. Es ist ziemlich gleichgultig ob die Phantasie des Bolss dabei an bestimmte Thatsachen anknüpfte, oder die Idee sich den Stoff erzeugte. Bei Arion wie bei Jonas scheint ein Lied von einer Rettung aus Sturmesnoth durch seinen bildlich dichterischen Ausdruck das Wunderbare der Erzählung veranlaßt zu haben.

Auf biefem gangen Bebiete fann ausnahmsweise auch einmal eine beabsichtigte Taufdung vorfommen, im Gangen aber haben wir es mit abfichtelofen Phantafiegebilben zu thun, Die bas Befen ober ben Beift ber Thatfachen richtig auffaffen und ben aus ber Rulle ber Erscheinungswelt gewonnenen Ginbrud faglich flar ge-Richt blos in einer entschwundenen Jugendzeit, noch immer ift bie Bhantafie fo machtig bag ihre Gebilbe in bem Beift beffen ber fie vernimmt und ber fie ichafft fich gur Birflichfeit verfesten fonnen, wenn auch in Tagen porberrichenber Berftanb-Digfeit ber Glaube an Die Reflexionen berfelben ftarfer ift. Strauf hat hieruber eine feine Bemerkung gemacht. Livius findet bie Ueberlieferung von religiofen Gebrauchen bie Ruma angeordnet haben foll, er gibt fogleich pragmatifirend ben Grund an: bamit Die Menfchen etwas zu thun hatten und nicht in ber Muße ausgelaffen murben, und weil er bie Religion fur bas befte Mittel gehalten bie Menge ju jugeln. Er ergablt weiter bag Ruma freie und geschloffene Tage (dies fastos et nefastos) angeordnet. weil es voraussichtlich manchmal gut fein konnte, wenn mit bem Bolfe nichts verhandelt werden burfte. Diefe Beweggrunde waren ficherlich nicht bie leitenden bei ber Entftehung jener Ordnungen. Aber Livius glaubte es, und die Combination feines ermagenben Berftandes bunfte ihm fo nothwendig bag er fie mit voller Ueberzeugung ber Birflichfeit vortrug. Die Bolfsfage erflarte bie Sache anders, namlich aus ben Busammenfunften Ruma's mit ber Bottin Egeria, Die ihm offenbart habe was fur Dienste ben Gottern bie willtommenften feien. - Und ich meine Die Boltesage hatte bie tiefere Bahrheit erfaßt bag in ber Religiones und Staatsgrundung ein gottlicher Wille burch ben Menichen vollftredt wirb, ober wie Beraflit fagt bag ein gottliches Befet alle menschlichen nahrt. Go leiht Schiller in feiner 21bhandlung über bie Gentung Mofie bem Beroen bes Alterthums bie Aufflärung bes achtzehnten Jahrhunderts, ber judifche Bolfsgeist faßte bie Sache wiederum richtiger, wenn er auch aus ber innern Offenbarung eine außere machte, und fie mit allerhand finnlichen Sullen umgab.

3d erlaube mir jum Abichluß biefer Betrachtungen auf meine Religiofen Reden ju verweifen, wo ich unter anderem Folgendes fagte: In ber hiftorifden Sage tritt ber Beift ber Sache, Die ewig treffende Bahrheit in ber Geftalt bes Factums ober Ereigniffes auf. Die Phantafie nimmt die gauterung ber Beit an ben irbifden Dingen vor, inbem fie bas Bergangliche fcminben lagt ober frei behandelt, und bie Selben ber Geschichte ftatt burch bie Sage ju leiben geben in reinerem Lichte wiebergeboren aus ihrer Berfftatt hervor. In ber Gemuthewelt wurzelnd und von ihr fortgebildet, niemals blos vom Gedachtniß, fondern auch vom Bergensfinne getragen ift ber Mythos eines ber geiftigften und mirffamften Besithumer ber Menschheit, Die sich in ihm ben eigenen Lebensgehalt, bas eigene Werben vorgestellt, fur bie eingelnen Bolfer ben anschaulichen Ausbrud ihrer Eigenthumlichfeit barin niebergelegt hat. Der Dythos in ber Beschichte ift eine poetische Philosophie berfelben: bie große Bebeutung einer Berfon ober einer That, ber Busammenhang mit andern Gebieten und Beiten, ber innewohnende Beift ber Sache felbft mirb in ihm fnmbolisch ausgesprochen.

Die Sage ichafft bem Beift ber Beschichte einen ibealen Leib und offenbart Ginn und Bedeutung epochemachenber Greigniffe in einzelnen ftrablenden Bilbern, Die in ber Birflichfeit murgeln. aber jum Ausbrud von bem Charafter bes Bolfes und ber Beit idealisirt werben. Go ift bas Nibelungenlied ber Mythos vom Bölferfampf und Bölferuntergang in ber Bolfermanberung, ftatt vieler Begebenheiten mahrend mehrerer Jahrhunderte Gin großartiges und berrliches Gemalbe, und Dictrich von Bern, wie er einsam unter ben Trummern fteht, reprafentirt fein Bolf, bas fo ichnell ale ruhmreich aus ber Geschichte verschwand. Dber betrachten wir die Rindheit Chrifti, von ber ich in ben ermähnten Reben gefagt: In einer Krippe liegt ber Neugeborene jum Beichen baß fein Reich nicht von biefer Welt ift. Birten find es bie ihn querft begrußen, benn ben Armen wird er bas Evangelium prebigen und bas einfach schlichte Gemuth wird ihn querft verfteben. Aber auch die Beifen bes Morgenlandes giehen heran, ber Beiland ift ja ber Erfehnte ber Bolfer, und fie baben in ihrer

Raturreligion ben Stern, ber auf Chriftus binweift und bort fille fteht mo er, ber mahre Stern bes Beile, aufleuchtet. Simeon und Sanna, Die im Dienfte bes herrn Ergrauten, find bie Reprafentanten bes altgewordenen Jubenthums, beffen Beiffgaung hier unmittelbar an bie Erfüllung angefnupft wirb. Die weltliche Tprannenmacht bes Berobes überfallt ein Grauen por bem Ronig ber Freiheit und Liebe, und fie mochte ihn gern ermurgen; aber nichts vermag bie Bewalt gegen eine 3bee und gegen Denjenigen welchen Gott jum Berolbe berfelben erforen hat. braucht bie Wiberspruche nicht zu leugnen welche bie historische Rritif bei biefen nach vielstimmiger Ueberlieferung von verschiebenen Sanben aufgezeichneten Erzählungen gefunden bat; fie thun ber Ueberzeugung feinen Abbruch baß fich in ihnen boch bas Befen Chrifti in feinem Berhaltniß zur Belt ebenfo finnvoll als anmuthig ausprägt und für bas Bolfsgemuth nicht iconer bargestellt werden fann. In ber Runft haben fie eine fortzeugenbe Macht bemahrt, die Philosophie ber Religion und Geschichte findet fich in ihnen wieder und erfennt ihre ibegle Wahrheit an.

In foldem Sinn hat Beiße zu einer afthetischen Auffaffung bes Lebens Jefu bie Bahn gebrochen; irrthumlich hat man feine Darftellung für eine allegorische auszugeben gesucht; fie fieht in ben Bunderergablungen von Chriftus nicht blos eine mechanische Uebertragung alttestamentlicher Borftellungen auf ihn, fonbern tragt bem Schöpferischen in feiner Berfonlichkeit, bem übermaltigenden Ginbrud feiner Große Rechnung, und verfennt bie Brobuctivitat bes neuen Beiftes nicht, ben er erwedt hatte. felber weift jebe abfichtliche Erbichtung von ber Sand. Er erfennt mit une nach Dttfried Muller's Borgang bag ber echte Muthos mit ber unbewußten Rothmenbiafeit eines Raturproducts aus bem Bolfe hervormachft. Allerdings läßt fich nicht anders annehmen als baß jeber einzelne Bug ber Sage auch auf einen einzelnen Urheber jurudweift; aber bag viele Gingelzuge jufammenwachfen fonnen, bas erweift fie fabig einem Bolfsalauben, einer Ibee bie für bie Menschheit Wahrheit bat, jum Ausbrud ju bienen. Jeber Erzähler fnüpft an Die Geschichte und Die folgenden halten fich an die Ueberlieferung, aber unwillfurlich verschmilgt ihnen Thatfache und Bedanke, und bas 3bealbild hat fur fie bie gleiche innere ober geiftige wie factifche Wahrheit. Daß fich Mythen bilben beweift eben baß eine geiftige Gubftang im Bolfsgemuth vorhanden ift, bag ber Gindrud einer großen Berfonlichfeit auf

Carriere, Meffbetif. I.

bie Gemuther, daß das Ausseuchten einer neuen Idee in den Seelen nach Gestaltung ringt. Bir erkennen aus den Mythen wie ein Moses und Lykurg, ein Muhammed und Alexander ober Karl der Große im Bewußtsein der Zeitgenoffen lebten.

Much über bas Berhaltnig bes Mythos jur Runft finbe ich von Beiße bas Rechte fo übereinstimmenb mit meiner Unficht ausgesprochen, bag ich mich feinen Worten anschließen fann. Der mahre Muthos, fagt er, ift ein Bebilde welches, fo febr es fich bagu eignet als Gegenstand und Inhalt ber Runft und Runft= poeffe zu bienen, ja fo fehr ihm fo zu fagen ber Trieb inwohnt Runftgebilde aller Urt aus feinem Schos hervorgeben ju laffen und fich felbft in fie hineinzugeftalten, boch an fich felbft und von Saus aus etwas gang anderes als wirfliche Runftbichtung ift. Es ift eine burchaus objective Boefie, bie nur in ber Erfindung ober Bufammenftellung von Thatfachen, aber nicht in ber Korm bes Ausbrude und ber Darftellung beruht. Darum fann er vor ber Sineinbildung in die Form bes wirklichen Runftwerts auch auf ichmudlos ichlichte Beife beftehn, und fann auf biefe Art früher von ber Geschichtschreibung als von ber Runft in ihr Ge= biet gezogen werben. Go finben wir bei ben alten lateinischen Siftorifern berjenigen germanifchen Bolfer bie mit ben Romern burch die Bolfermanderung in Berührung famen und baburch eine Beschichtschreibung erhielten ebe fie noch ein nationales Epos ober andere Formen ber Runftpoefie aus ihrer Mitte erzeugt hatten, wir finden bei Jornandes, Paulus Diaconus, Gregor von Tours eine Menge fagenhafter Züge, folche die der eigentlichen Siftorie theils vorangebend, theils in Diefelbe einverwebt genau in bemfelben kunftlosen Tone wie biefe ergablt find und in ber Korm ihrer Darftellung nicht bie minbefte Spur ber poetischen Entstehung an fich tragen. Doch muffen wir ihre Quelle in ber Bhantafie fuchen, und es werben auch ansbrudlich Bolfelieber mythischen Inhalts von jenen lateinischen Geschichtschreibern felbit erwahnt. Wir fonnen an bas erfte Buch bes Livius erinnern, wo auch bie Bolfsfage nicht vom Dichter fondern vom Siftorifer begrbeitet ift, und bann wieder mit Beife ber gablreichen Dothen gebenfen welche mitten in geschichtlicher Beit fast bei allen irgend bedeutenden Berfonlichfeiten und Ereigniffen inebefondere gwar "bie Mythengebarerin Bellas," mehr aber ober weniger auch alle Bolfer bes poefiereichen Alterthums und Mittelalters, ju ben nadten geschichtlichen Thatfachen binguerfanden, nicht blos um

biefe burch bichterifden Schmud ju beleben, fonbern mehr noch um bem hinter ber ftarren Unmittelbarfeit bes Thatfachlichen fich verbergenben Beifte einen Ausbrud zu geben. Mit welchem Laub- und Blutenschmud buftiger Sagengewinde umgab bas Griechenthum oft fcon gur Beit bes Lebens, faft immer wenigftens fehr balb nach bem Tobe fast jeben feiner großen Manner! Richt etwa nur folche beren Thaten ohnehin icon zu bichterischer Raffung aufforderten, fondern auch Bhilosophen, Staatsmanner. Dichter, folde beren Schidfale fich in unbemerfter Ginfamfeit verloren und nichts weniger als einen romantischen Charafter ber Unfchauung barboten. Und biefe Sagen find feine leeren Erfindungen, vielmehr liegt in ihnen ein nicht gering zu ichatenber geiftiger geschichtlicher Gehalt. Sie find bestimmt bie Beichichte im einzelnen und befonderen auf entsprechende Beife au ergangen, wie bie großen Mythenfreise, bie von ber Gotter- und Beroenwelt reben, Die Beltgeschichte im gangen und großen nach rudwarts ju ergangen und fie an bas Ewige, aus bem alle Befchichte ihren Urfprung bat, ju fnupfen bie Bestimmung haben. Sie enthalten bilblich ausgebrudt in finnreicher fuhner Symbolif geiftige Bezuge und Charafterelemente ber Begebenheiten, folche Die nicht in unmittelbarer Thatfachlichkeit erscheinen und fich auch nicht in einer geschichtlichen Erzählung ohne jene tiefergebende Reflerion mittheilen laffen welche man Philosophie ber Gefchichte nennt. Sie enthalten recht eigentlich eben eine Bhilosophie ber Geschichte. fo eingefleibet wie bie Beitgenoffen ber Begebenheiten fie einfleiben mußten, wenn fie ihnen verständlich werben follte, ober vielmehr wie ber Beift ber Gefchichte fich fur Die Zeitgenoffen ohne ihr Buthun, ohne irgend eine Absichtlichfeit ber Erfinder, felbit einfleibete um fich ihnen zu offenbaren.

Gerade weil der Mythos dichterischer Ratur ist, liebt er das Wunderbare, und damit zeigt er daß er sich wiederum an die Phantasie richtet und wie bei Kunstwerken nicht den Glauben an ein äußerliches Geschehensein, sondern an die Idee verlangt. Daß zum Beispiel Lear und seine Töchter, Gloster und seine Söhne gerade so gelebt und gehandelt wie die große Tragödie sie darstellt, das brauchen wir nicht anzunehmen; aber daß die Berlegung der Pietät eine Zerrüttung des ganzen Daseins mit sich führt, daß nur die Liebe selber dann der rettende Engel ist, das will der Dichter daß wir ihm glauben sollen. Und so ist das Wunder keine wirkliche, aber eine wahre Geschichte. Gerade

mo ich bas Mirten und Balten Gottes in ber Geschichte betone. feine aller Berechnung fich entziehenbe Offenbarung im Beifte ber Menichen, feine Borfehung, beren Balten einem jeden empirifch gewiß wird ber bas eigene Leben nicht leichtfinnig lebt, fonbern grundlich betrachtet, gerabe wo ich baburch vielleicht bei Bielen Den Bormurf bes Mufticismus auf mich laben werbe, balte ich es für erforberlich ausbrudlich ju erflaren bag ich Gott und Natur nicht trenne, fonbern in ben Gefegen ber Natur bie Birflichfeit vom Willen Gottes erfennen, und barum feine Macht und Große nicht in einer Unterbrechung ober Durchlocherung bes Weltzusammenbangs. in einem Wiberfpruche mit ihm felbft fuchen fann. Will man gar burch folde Unbegreiflichkeiten wie bie Bunder im gemeinen Ginn find. noch Wahrheiten beweisen bie burch fich felbft einleuchten, will man bas Denfnothwendige burch bas Unbenfbare begrunden, fo ift bas ein barer Sohn ber Beiftlofigfeit gegen ben Beift. Auch ift bie Serrichaft bes Beiftes über bie Natur, bie Unbern bas Bunber ausmachen foll, gerade bie Bernunft ihrer Gefenmäßigfeit, und besteht weiter barin bag ber bewußte Ginn bie Thatigfeiten ber Ratur für fich verwendet und ordnet. Das Bunder beift nun alfo nicht Mutter bes Glaubens, fonbern ", bes Glaubens liebstes Rinb", wie Fauft fagt; bie Bunberergablung ift ein Erzeugniß ber gläubigen Anschauung. Die Geele von einer Wahrheit erfaßt und noch unfähig biefelbe fich in ber Sprache bes Begriffs flar ju machen, brudt fie in finnvollen Bilbern aus, Die wieder von ber Bhantafie ale Trager bes Gebanfens aufgefast und genoffen fein wollen, bie wieber anreigen unter ihrer Sulle bie Idee ju ergreifen, welche ihnen bas jauberifche Gewand gewoben bat. Dag Chriftus bie Trennung amifchen Gott und Welt aufhob, wie wollt ihr es iconer ausbruden als bag in ber Stunde feines Opfertodes ber Borhang vor bem Allerheiligsten gerriß? Erfenne man die Tiefe ber 3bee und bie fich offenbarenbe Gottesmacht, erfenne man bas Balten und Bestalten ber Bhantaffe in ber Geschichte, erhebe man fich jur geiftigen und phantafievollen Auffaffung ihrer Bebilbe, und an bie Stelle bes bornirten Röhlerglaubens und bes fritischen Sabers wird ber befeligende Benuß ber freien Wahrheit treten.

Ich habe ben Dythos ein vom Gerzenssinne bes Bolls gehegtes Gut genannt; bas Boll will nicht von ihm laffen, auch wenn eine andere Beltanschauung, eine neue Religion einertitt. So übertrugen unfere Ahnen, als fie Chriften wurden, jo

viele annuthige Buge ber beibnifden Gottinnen auf Die Mutter Befu, ober ber Beiland und feine Beiligen manberten nun ftatt ber alten Gotter auf Erben. Aus ber Götterfage ging vieles in bie Belbenfage uber, und wie es fich burch bie Jahrhunderte im Gemuthe bes Bolfe erhielt, fo machten es bie nachwachsenben Befchlechter fich mundgerecht, und ftatt bes Schlafbornes von Buotan flicht nun eine Spindel bie Ronigstochter baf fie einfolummert, aus bem Ball von Feuer und von Schilben wird eine Dornhede, und aus bem Sonnengott und bem Belben Siegfried wird ber Ronigsfohn, ber Dornroschen mit feinem Ruffe erwedt. Roch fliegen bie Raben Dbin's Sugin und Munin. Berftand und Erinnerung, um ben Roffbaufer um bem entrudten Barbaroffa Runbe ju bringen. Ber in ber Gottermythe auf Dbin's Stuhl fist, ber überschaut von bort alle Dinge; ftatt beffen läßt bas Marchen burch eine verborgene Thur in einen Spiegel bliden ber bas Ferne zeigt. Beil ber Dythus eines ibealen und herrlichen Gehaltes voll ift, und im Marchen feine Trummer, feine Rachflange bestehn, baber bei bem fcheinbar gang ungebundenen und ichergenben Spiel ber Rinberphantalie zugleich bas geheimnisvoll Sinnreiche und namentlich bie fittliche Grundlage ober die munderbare Bollftredung ber poetischen Berechtigfeit.

Nach allen biefen Erörterungen wird ein Ausspruch Achim von Arnim's verftandlich fein, mit bem er feine mythische Dichtung von ben Kronenwachtern begleitet. "Es gab ju allen Beiten eine Beimlichfeit ber Belt, mehr werth in Sobe und Tiefe ber Beisheit und Luft als fo vieles was in ber Geschichte laut geworben. Gie liegt ber Eigenheit bes Menfchen ju nahe als baß fie ben Beitgenoffen beutlich murbe, aber bie Beschichte in ihrer höchften Wahrheit gibt ben Rachfommen ahnungereiche Bilber und wie bie Einbrude von Fingern an harten Felfen im Bolfe bie Ahnung einer feltsamen Urzeit erweden, fo tritt uns aus ienen Beichen in ber Geschichte bas vergeffene. Wirfen ber Beifter bie ber Erbe einft menschlich angehörten, in einzelnen erleuchteten Betrachtungen vor unfere innere Unfchauung. nennen biefe Ginficht wenn fie fich mittheilen lagt, Dichtung, fie ift aus Bergangenheit in Gegenwart, aus Beift und Bahrheit geboren. Db mehr Stoff empfangen ward als Geift ihn belebt hat, läßt fich nicht unterscheiben, ber Dichter erscheint armer ober reicher ale er ift, wenn er nur pon einer biefer Seiten betrachtet

wird. Ein irrender Berstand mag ihn der Lüge zeihn in seiner höchsten Wahrheit, wir wissen was wir an ihm haben und daß solche Lüge eine schöne Pflicht des Dichters ift. Auch das Wesen der heiligen Dichtungen ist wie die Liederwonne des Frühlings nie eine Geschichte der Erde gewesen, sondern eine Erinnerung derer die im Geist erwachten von den Träumen, die sie hinübersgeleiteten, ein Leitsaden für die unruhig schlasenden Erdbewohner von heilig trener Liede dargereicht. Dichtungen sind nicht Wahrsheit wie wir sie vom Versehr mit Zeitgenossen und von der Geschichte fordern, sie wären nicht das was wir suchen, was uns sucht, wenn sie der Erde in Wirklichseit ganz gehören könnten, denn sie führen die irdisch entsrendete Welt zu ewiger Gemeinsschaft zurück."

Bir ichließen mit bem mas Jafob Grimm über bas Berhaltniß von Sage und Beschichte gesagt hat: "Sage und Beschichte find jedesmal eine eigene Dacht, beren Gebiete auf ber Grenze ineinander verlaufen, aber auch ihren befonderen unberührten Grund haben. Aller Sage Grund ift nun Mothus, bas heißt Götterglauben wie er von Bolf ju Bolf in unendlicher Abstufung wurzelt: ein viel allgemeineres unfteteres Element ale bas biftorifche, aber an Umfang gewinnend mas ihm an Festigkeit abgeht. Dhne folche mythische Unterlage laßt fich bie Sage nicht faffen, fo wenig als ohne geschehene Dinge bie Geschichte. bie Geschichten burch bie Thaten ber Menschen hervorgebracht werben, schwebt über ihnen bie Sage ale ein Schein ber baamischen glangt, ale ein Duft ber fich an fie fest. wiederholt fich bie Gefchichte; Die geflügelte Sage erhebt fich und fenft fich; ihr weilenbes Rieberlaffen ift eine Gunft Die fie nicht allen Bolfern ermeifet. (?) Bo ferne Greigniffe verloren gegangen waren im Dunkel ber Beit, ba binbet fich bie Sage mit ihnen und weiß einen Theil bavon zu hegen. Bo ber Mothus geschwächt ift und gerrinnen will, ba wird ihm bie Geschichte gur Stupe. Wenn aber Mythus und Geschichte inniger gusammentreffen, und fich vermählen, bann ichlagt bas Epos ein Berufte auf und webt feine Faben."

Wir werden bei ber Betrachtung ber Architektur und der Bolkspoesie das Zusammenwirken vieler gleichartiger Krafte in jener instinctiven Production wiederfinden, die an die Thätigkeit erinnert wie die Bienen ihre Zellen bauen; ein gemeinschaftlicher Trieb führt voneinander unabhängige Individuen zu gemeinsamen

Werfen; die gleiche Anschauungs- und Empsindungsweise stiftet einen geistigen Zusammenhang, innerhalb bessen der Einzelne nicht etwas für ihn Absonderliches volldringt, sondern nur als ein Werfzeug des allgemeinen Geistes erscheint. Schelling gedenkt einmal auch einer natürlichen Weltweisheit, die durch Borfälle des gemeinen Lebens oder heitere Geselligseit erregt, immer neue Sprichwörter, Rathsel, Gleichnistreden ersindet. "So vermöge eines Ineinanderwirkens von natürlicher Philosophie und natürlicher Boese, nicht vorbedachter und absichtlicher Weise, sondern ohne Resterion im Leben selbst schafft sich das Bolf jene böheren Gestalten, deren es bedarf um die Leere seines Gemüths und seiner Phantasie auszusüllen, durch die es sich selbst auf eine höhere Stuse gehoben fühlt, die ihm rückwirkend sein eigenes Leben veredeln und verschönern, und die einerseits von ebensotiefer Naturbedeutung als von der anderen Seite voetlich sind."

Ein in sich geschlossenes organisches Werf bedarf indes immer des Meisters. Und wenn ein christlicher Bauftil nicht die Erfindung eines Einzelnen war, sondern aus den Bedürsnissen des Cultus und der Stimmung des Gemüths sich allmählich im Lauf der Jahrhunderte entwickelte, der Kölner Dom oder der Straßburger Münster verlangte einen Genius, der auf Grundlage der Ueberlieserung den Entwurf des Baues durchbildete, ebenso wie der epische Bolksgesang schon von Geschlecht zu Geschlecht die Charaftere der Helden und die Thaten vor Troja unter den ionischen Griechen sessenstellt und ausgeführt hatte, der organissiende Künstlergeist Homer's aber nothwendig war um das große Ganze der Islas aus dem ihm bereiteten Material zu schaffen. Das Wesen und Wirken des Genius haben wir nun zu betrachten.

Ich habe früher erörtert wie jeder ein Genius ift der den Muth oder reinen Willen hat es zu sein; und gewiß jeder kann einmal irgend etwas vollbringen was sonst niemand so geleistet hatte, wenn auch nur durch die Innigkeit der Gesinnung, die den Werth der That bestimmt. Jeder hat eine eigenthümliche Lebensidee; aber nur wenige Lebensideen sind weltgeschichtliche, nur wenige Schöpfungen auf dem Kelde des Handelns, Forschens, Kunstbildens sind von der Art daß sie zugleich ein Räthsel der Menschheit lösen, das Wort eines Jahrhunderts aussprechen, die langsam gereiste Frucht vieler Geschlechter pflücken. Den Urheber von solchen nennen wir vorzugsweise einen Genius.

Der Genius ift original. Er forbert etwas Reues in ber Menichheit zu Tage, bas aber ein ewig Bahres ift und burch ihn au allgemeiner Gultigfeit tommt, ober wie Bifcher bies ausbrudt: "er hat ein neues subjectives Beltbild, bas augleich volltommen objectiv, bie Sache felbft ift." Er erfaßt ben Rern ber Sache, und entfaltet an ihm feine Rraft; fo verliert er fich nicht in ben Reig ber Rebenbinge, fonbern fommt gum Großen und Der Schlag ben er thut trifft bes Ragels Ropf, bas Wort bas er fpricht wiberhallt in ben Gemuthern. Bor bem Beus bes Phibias finft Griechenland anbetend nieber. benn bilbend hat ber Runftler ben Beweis geführt bag bie bochfte Macht in Gott augleich bie bochfte Gute ift. Die Manner welche bie Geschichte mit bem Namen bes Großen ehrt, haben barum ben Lorber bes Siege gebrochen, weil bie 3bee welche bas Licht und bas Pathos ihrer Seele mar, bem Beift ihres Bolfs bie jufagende Bahn wies, bie entfprechende Form gab. Das Menfchengeschickbezwingende bes Benius besteht barin baß er in ber Entfaltung feiner Natur ein Rothwendiges und Allgemeingültiges vollbringt.

Fichte schreibt in der Abhandlung über Geist und Buchstad in der Philosophie: "Nirgends als in der Tiefe seiner eigenen Brust kann der geistvolle Künstler ausgesunden haben was meinen und aller Augen verdorgen in der meinigen liegt. Er rechnet auf die llebereinstimmung anderer mit ihm, und rechnet richtig. Wir sehen daß unter seinem Einstusse die Menge, wenn sie nur ein wenig gebildet ist, wirklich in Eine Seele zusammensließt, daß alle individuelle Unterschiede der Sinnesart verschwinden, daß die gleiche Furcht oder das gleiche Mitteid oder das gleiche geistige Bergnügen aller Herzen hebt und bewegt. Er muß demnach, inwiesern er Künstler ist, dassenige was allen gebildeten Seelen gemein ist in sich haben, und anstatt des individuellen Sinnes, der und andere trennt und unterscheidet, muß in der Stunde der Begeisterung gleichsam der Universalssinn der gesammten Mensch-

beit und nur biefer in ihm wohnen."

Aber zugleich macht ber Genius ben anbern nicht blos die allgemeinen Gedanken beutlich, sondern er gibt ihnen auch seine Seele, wie Schiller, das Individuelle betonend, in Bezug auf jene Abhandlung an Fichte schrieb; benn nur das, sagt der Dichter, wird nie entbehrlich worin sich ein Individuum lebend abdrückt; es enthält dadurch ein unvertilgbares Lebensprincip in sich, eben

weil jedes Individuum einzig, mithin unerfeslich und nie erschöpft ift. Und feineswegs fügt fich ber Benius, inbem er ein Allgemeingültiges ans Licht forbert, ber herrschenben Zeitrichtung ober bem Ginn ber Menge; vielmehr bringt er etwas Reues, bas oft nicht fogleich verstanden wird, und baber erntet er oft ftatt bes Lorbers bie Dornenfrone und ftatt bes Beifalls Spott und Jahrelang mußte Columbus feben bag bie Leute, wenn fie ihn faben, nach ihrer Stirn beuteten als ob ein Wahnfinniger vorüberginge. Daber gerade bie Strenge bie ber reformatorifche Beift ben Beitgenoffen gegenüber ubt. "Es gibt nichts Roberes", fcreibt Schiller in bem ermahnten Brief an Richte, "als ben Befcmad bes jegigen beutschen Bublifums, und an ber Beranderung biefes Beschmads zu arbeiten, nicht meine Modelle von ihm zu nehmen, ift ber ernftliche Blan meines Lebens. Ungbhangig von bem was um mich herum gemeint und geliebfofet wird, folge ich nur bem 3mange meiner Ratur ober meiner Bernunft."

Das hier aus ber eigenen Berfonlichfeit Berausgesprochene wiederholen in allgemeinerer Beife bie Briefe über afthetische Erziehung, wenn es bort beißt: "Der Runftler ift awar ber Sohn feiner Beit, aber ichlimm fur ihn wenn er zugleich ihr Bögling ober gar ihr Bunftling ift. Gine wohlthatige Gottheit reiße ben Saugling bei Beiten von feiner Mutterbruft, nahre ihn mit ber Mild eines befferen Alters und laffe ihn unter fernem griechischen Simmel jur Mundigfeit reifen. Wenn er bann Mann geworben ift, fo fehre er, eine frembe Geftalt, in fein Sahrhundert gurud, aber nicht um es mit feiner Ericheinung au erfreuen, fonbern furchtbar wie Agamemnon's Sohn um es gu reinigen. Den Stoff gwar wird er von ber Begenwart nehmen, aber bie Form von einer eblern Beit, ja jenseits aller Beit von ber abfoluten unmanbelbaren Ginbeit feines Befens entlehnen. Sier aus bem reinen Mether feiner bamonifchen Ratur rinnt bie Quelle ber Schonheit herab, unangestedt von bem Berberbniß ber Geschlechter und Zeiten, welche tief unter ihr in truben Strudeln fich malgen. — Die vermahrt fich aber ber Runftler por ben Berberbniffen feiner Zeit, Die ihn von allen Seiten umfangen? Wenn er ihr Urtheil verachtet. Er blide aufwarts nach feiner Burbe und bem Gefete, nicht niederwarts nach bem Glud und nach bem Bedurfniß. Gleich frei von ber eiteln Be-Schäftigfeit, Die in ben flüchtigen Augenblid gern ihre Spur bruden

möchte, und von dem ungeduldigen Schwärmergeist, der auf die dürftige Geburt der Zeit den Maßstad des Unbedingten answendet, überlasse er dem Berstande, der hier einheimisch ist, die Sphäre des Wirklichen; er aber strebe aus dem Bunde des Möglichen mit dem Nothwendigen das Ideal zu erzeugen. Dieses präge er aus in Täuschung und Wahrheit, präge es in die Spiele seiner Einbildungskraft und in den Ernst seiner Thaten, präge es aus in allen sinnlichen und geistigen Formen, und werse es schweigend in die unendliche Zeit."

Als Repler Die Sarmonie ber Welt erfannt batte, bachte er: 3ch werfe bas Loos und ichreibe bas Buch, ob es bas gegenmartige Gefchlecht lefen wird ober ein gutunftiges, bas ift mir einerlei; es fann feinen Lefer erwarten. Sat Gott nicht felber fechstaufend Jahre lang eines aufmerkfamen Betrachters feiner Berte warten muffen? - Spinoza fchliff Glas um feine Unabhängigfeit zu mahren und feine Ethif ber Rachwelt als Bermachtniß zu hinterlaffen. - "Weß Brot ich effe, beg Lied ich finge", fo fagt nur ber gemeine Ginn; ber Runftler ber aus Bewinnsucht bem Bublifum bient ober um bie Bunft ber berrschenden Machte buhlt, schandet feine Gaben und verleugnet ben Benius. Der Genius bleibt eben nicht befangen in bem Borhandenen, feine Gendung ift ja einen Bann ju lofen ber auf ber Menfcheit laftet, ein geiftiger Befreier ju fein, einen Schleier ju heben, an ben ber Blid fich gewöhnt hatte, und ein neues Licht angugunden, bas anfangs wol bie Augen blenbet. Das Reue bas er bringt, bas ihm Eigenthumliche hat er nicht von andern erfahren, vielmehr weiß und fann er etwas bas weber lehrbar noch lernbar ift. Er ift freie Naturfraft befeelt vom gottlichen Beift. Die Beraflit icon weiß bag blofe Gelehrsamfeit bie Seele nicht bilbe, fondern bag Gines weife fei: ju leben in ber Bernunft bie Alles burchwaltet, - fo fingt auch Bindar:

> Der ist weise ber ba Bieles weiß burch Natur; Doch bie lernten — schwähig Allsertiger Zunge wie die Raben schreien Unlauteres sie hinauf zu Zeus' heil'gem Abler.

Das Genie ist Naturfraft; instinctiv, resterionslos, einem innern Drange folgend spricht es aus was die Erfüllung für bas Sehnen und Bedürfen der ganzen Zeit bildet. Die Naturfraft bricht oft stürmisch und ungestüm hervor, und fommt selten in so zierlichem Goldschnitt zur Welt wie ein Theil unserer neu-

modischen Literatur, die ebensogut der Buchbinder als der Poet für die Niptische der seinen Welt zierlich zurichtet. Aber das drangvolle Ungestüm findet sein Maß in sich; maßvolle Kraft ist erst die rechte Kraft; eine Macht die ihrer selbst nicht mächtig ist, muß vielmehr Ohnmacht beißen.

Der Genius ift bahnbrechend, und die Talente geben bann weiter auf feinem Weg und übertragen Die von ihm gefundene Form mit technischer Fertigfeit und Leichtigfeit, mit fleinen Mobificationen auf andere Gegenstände, wie bei ben Griechen ber Tupus bewahrt murbe ben bie erften Meifter aufgestellt in ihren Götterbilbern, aber bie mitftrebenben Talente formten in bem ebeln Stil auch bie Arbeiten fur bas gewöhnliche Leben, gaben bem Sausgerath Die finnige Runftgeftalt, und ichmudten bie Bafe bes Töpfers, ben Kußboben und bie Band bes Bimmere mit herrlichen Gemalben. Das Genie ift fcopferifc, bas Talent nachbilbend, reproductiv, bas Genie erzeugt ber Sache bie Korm von innen heraus, bas Talent bemächtigt fich ber Korm um fie an anderen Gegenftanden ju wiederholen. Das Genie gestaltet von innen heraus, fobag von ber 3bee, bie es erfaßt hat, ber Leib felber in organischem Bachethum bereitet wirb, bas Talent sammelt paffende Buge und combinirt fie ju einem Bangen. Der geniale Schauspieler verfett fich mit lebendigem Befühl in Die Berfonlichfeit Die ber Dichter fchilbert, und überläßt fich bem Bathos ber Rolle, ber talentvolle fucht aus ber Beobachtung ber Wirklichkeit wie aus ben Worten bes Dichters bie befonderen Bestandstude bes Charaftere jufammen; bei jenem ift bie Totalibee, bas Bange bas Erfte, und bie Theile gehen aus ihm hervor, bei biefem find bie Theile bas Erfte und bas Bange wird mosaifartig aus ihnen gusammengefügt. überwiegt beim Talent bas Bewußte, Die Reflerion, bas funftverftanbige Machen, mahrend bas Benie ein Größeres ober Tieferes hervorbringt als es felber bachte ober weiß; barum find bie Arbeiten bes Talents mehr zufällige und absichtliche, Die bes Genies aber nothwendig fur die ichopferische Perfonlichkeit und für bie Welt.

Wir knüpfen hieran die Bestimmungen welche Schiller gibt: "Naiv muß jedes wahre Genie sein, oder es ist keines. Seine Naivetät allein macht es zum Genie, und was es im Intellectuellen und Aesthetischen ist, kann es im Moralischen nicht versleugnen. Unbekannt mit den Regeln, den Krüden der Schwache

heit und ben Zuchtmeistern ber Verkehrtheit, blos von ber Natur ober bem Instinct, seinem schühenden Engel, geleitet, geht es ruhig und sicher durch alle Schlingen des falschen Geschmackes, in welchen, wenn es nicht so klug ist sie von weitem zu vermeiden, das Nichtgenie unausbleiblich verstrickt wird. Nur dem Genie ist es gegeben außerhalb des Bekannten noch immer zu Hause zu sein, und die Natur zu erweitern ohne über sie hinauszugehen. Die verwickeltsten Aufgaben muß das Genie mit anspruchsloser Simplicität und Leichtigkeit lösen; das Ei des Columbus gilt von jeder genialischen Entscheidung. Dadurch allein legitimirt es sich als Genie daß es durch Einfalt über die verwickelte Kunst triumphirt. Es verfährt nicht nach erkannten Principien, sondern nach Einfällen und Gefühlen; aber seine Einfälle sind Eingebungen eines Gottes, seine Gefühle sind Gesete für alle Zeiten und für alle Geschlechter der Menschen."

Der Genius wird nicht burch alte Regeln geleitet, er faßt neuen Moft in neue Schläuche, er schafft ber neuen Ibee bie ureigene Berforperung, er fummert fich nicht, wie Glud von fich felber fagt. um bie hertommlichen Regeln, wenn er ohne fie ober trot ihrer eine Wirfung erreichen fann, aber er ift bamit nicht gefeglos, fonbern fich felber bas Befet. Rur eine falfche Benialität fucht in ber Regellosigfeit ihre Größe. Begenüber bem 3mang conventioneller Formeln und beren berechnender Befolaung brangen jene fturmifchen beutschen Junglinge, bie man bie Rraftgenies nennt, auf bie origingle und freie Entfaltung ber Ratur und Begeifterung, und in ihrem Sinn fagte Schiller burch ben Mund Rarl Moor's: "Das Gefet hat noch feinen großen Mann gemacht, aber bie Freiheit brutet Roloffe und Ertremitäten aus." Biele gingen in ber Regellofigfeit unter; fie maren aber. um mit Lichtenberg ju reben, ju bem Ramen Genie gefommen wie ber Relleresel jum Namen Taufenbfußler, nicht weil er wirklich taufend Fuße hat, fondern weil die meiften Menschen nicht bis fechezehn gablen fonnen. Das wirfliche Benie unter ihnen fang ben weifen Spruch:

> Bergebens werben ungebund'ne Geister Rach ber Bollenbung wahrer Gohe ftreben. Ber Großes will nuß sich zusammenraffen, 3n ber Beschränfung zeigt sich erst ber Meister, Und bas Gesetz nur kann bie Freiheit geben.

Das gewöhnliche Urtheil erfennt indeg ben Benius immer

noch weniger an der klaren Tiefe, an der ruhig milden Bollendung, als an einzelnen Ausbrüchen besonderer Kraft und Keckheit, an wunderlichen Einfällen und überraschenen Wendungen. Dem Auge wird das Licht eben empfindlicher wenn es plöglich im Dunkel aufbligt, als wenn die Sonne fest am Himmel steht, und das Kunkelnde und Glänzende imponirt mehr als der gleiche Schein der Tageshelle. Der wahre Genius wirkt aber nicht blos ruck- und stoßweise, sondern im Ganzen und durch ein Ganzes; er zeigt sich doch größer und herrlicher bei Kant und Lessing als bei Hamann oder Baader, bei Sophokles und Goethe als bei Jean Paul oder Novalis. Nur eine selbst krankfaste Zeitstimmung mag im krankfast Ueberreizten und Zerrissenen vornehmlich das Geniale sehen, in der That und in der Wahrheit ist vielmehr Gesundbeit sein erfreuendes Kennzeichen.

Bie ber Genius fich felber bas Befen ift, fo werben feine Berte Mufter fur Mit- und Nachwelt, und er offenbart bas Gefen ber Sphare in welcher er wirft. Darum merbe ich in ber Runftlebre nicht willfürliche Theorien aufstellen, fonbern burch Betrachtung ber größten Deifterwerfe bie Erfenntniß anftreben, und nachzuweisen fuchen wie bie fo gewonnenen Gape aus bem Begriff ber Runft und bem Befen bes Beiftes folgen, ober fachund vernunftgemäß find. Bon Somer werben wir bas Gefet bes Epos, von Chaffpere bas bes romantischen Dramas erfahren, Phibigs und Raphael merben über Blaftit und Malerei unfere Lehrer fein; bas Thatfachliche ju begreifen und ju begrunden wird auch hier die Aufgabe ber Philosophie. Jene Runftler find fich beffen nicht bewußt gewesen, fie haben nicht nach einer erfannten Regel ihre Berfe verfertigt, fonbern bas Rechte mar ihnen eingeboren wie bie Norm ber Blattstellung und Blutengestaltung ber Rofe ober Lilie; - bem Tieferblidenben ein Beweis bag bas Gefet ber Runft wie bas ber Natur in einem höheren Beifte, im gottlichen liegt, ber es ben einzelnen Lebensfeimen eingibt einem jeben nach feiner Art.

Der Genius steht im Centrum bes Lebens, er schafft im Licht einer göttlichen Offenbarung, er sieht die Dinge wie sie vor Gott stehen, er gestaltet sie organisch aus dem innersten Grunde des Seins; wir erinnern an unsere obigen Erörterungen über Begeisterung und Offenbarung, und fügen nur noch zwei Aussprüche der größten Dichtergenien der neueren Zeit hinzu. Goethe sagt von Shafspere: "Wir erfahren von ihm die Wahrs

heit bes Lebens und wissen nicht wie. Er gesellt sich jum Beltgeift, er durchdringt die Belt wie jener, und beiden ift nichts verborgen." Schiller begrüßt den phantasievollen religiös begeisterten Entbedergeist des Columbus in Distichen, die er zugleich zum Symbol für alles geniale Schaffen ausprägt:

Steure, muthiger Segler! Es mag ber Bit bich verhöhnen, Und ber Schiffer am Steur senken bie lässige Hand! Immer, immer nach West! Dort muß die Kuste sich zeigen, Liegt sie doch deutlich und liegt schimmernd vor beinem Berstand. Traue dem leitenden Gott und folge dem schweigenden Weltmeer! Bar' sie noch nicht, sie flieg' jeht aus den Fluten empor. Mit dem Genius steht die Aatur im ewigen Bunde, Was ber eine verspricht leistet die andre gewiß.

Wenn nun ber Benius fich baburch auszeichnet bag er eine weltgeschichtliche Ibee verwirklicht ober gur Darftellung bringt, fo folgt baraus bag bennoch bie Zeit auf ihn vorbereitet fein muß, wenn fie ihn auch nicht gang erfaßt, um wenigstens fur ben Unftog empfänglich zu fein ben er gibt; es folgt baraus bag ihm vorgearbeitet fein muß, und bas beweift Leffing vor Goethe und Bindelmann por Thormalbfen, wie Bhilipp por Alexander und Rarl Martell nebft Bipin por Rarl bem Großen. Rur auf einer bestimmten Entwidlungestufe bes Beiftes findet er für feine Begabung ben rechten Birfungefreis, für feine Gigenthumlichfeit bie nothwendige Empfanglichfeit. Dies erwägend fonnen wir mit Beiße fagen bag ber Genins prabeftinirt ift. Und baber ber Schicfaleglaube ober bas Bertrauen bes Belben auf feinen Stern, weil er bas Bewußtfein einer gottgewollten Diffion in feiner Bruft tragt. Go fagte Napoleon bag ein aufgelöfter aber nach neuer Gestaltung hinstrebenber Buftanb bes Staats ben Beift und bie Rraft einer Berfonlichfeit forbere, in beren Gelbftbewußtsein fich bie Strahlen ber aufgeregten Rrafte concentriren. Diefer Einzelne ift bei einer folden Lage ber Dinge jebesmal vorhanden, es fommt nur barauf an daß er feiner felbft und feines Berufe bewußt werbe. Darum aber feben wir bann im Auftreten bes Benius nichts Bufälliges, fonbern vielmehr ben Beweis einer bie Belt burchwohnenben und burchwaltenben Borfehung, wir erfennen einen ber Bunfte wo bie Beltgeschichte ohne eine Beltregierung nicht begreiflich ware, wo biefe aber nicht als Eingriff von außen, fondern ale helfende und forbernbe Macht und Beisheit von innen wirffam ift. Die größte bra-

matifche Begabung in Chaffpere murbe funfzig Jahre fruber ober funfgig Sabre fpater fpurlos vorübergegangen fein und feine Bilbungeelemente, feinen Birfungefreis gefunden haben. größten Runftler fteben auf ber Sobe und Grengicheibe ber Jahrbunderte, bort mo zwei Berioden aufammentreffen, fie fammeln bas marme Abenblicht eines bedeutsamen Bolfertages um es in reinem Glange ben fommenben Gefchlechtern augustrablen, fie fteben auf bem festgegrundeten Boben einer altehrmurbigen Cultur und find zugleich bie Morgenboten eines neuen Lebens, in beffen Freiheit fie bineinschauen, beffen treibende Gebanken fie mit melobischer Stimme verfundigen; fie fteben wie Demnonsfäulen auf Bergeshöh', und mahrend bie Thaler noch Dammerung bedt, erflingen fie vom Strahl ber aufgehenden Sonne, ber fie querft begrußt. Go ichaffen und geftalten in Berifles' Beit bie Phibias und Stopas, Die Meichnlos, Sophofles, Ariftophanes: ber Sinn ber Marathonstreiter reicht bem Sofratischen Beift bie Sand, bie alte religiospoetische Bilbung und bie Raturfraft bes Bolfsagngen leben noch, und zugleich entfaltet fich ber felbitberrliche Gebante, Die Freiheit ber Berfonlichfeit und Die Philosophie. Mehnlich verhalten fich Michel Angelo und Raphael, Chaffpere und Cervantes jum Mittelalter und ber neuern Beit, jene als Gipfelpuntte ber religiofen und fymbolifchen Runft, aber mit bem Stubium ber Untife und ber Natur ausgeruftet, Diefe ale Dichter ber Weltwirflichfeit und bes felbstbewußten Beiftes, aber in ber noch fortbauernben Erinnerung bes Mittelalters und allen Bie Raphael bie verschiedenen Saupt-Baubere ber Romantif. richtungen ber italienischen Malerei gur Boraussetung hat, und fie nur jur Sarmonie führen fann wenn fie fur fich entwidelt maren, fo bedarf ber bramatische Dichter, foll er feine verfrühte Geburt fein, ber Ausbildung bes Epos und ber Lyrif in ber feitherigen Literatur feines Bolfes, weil feine Runft auf ber Durchbringung biefer beiben Glemente beruht.

Dies veranschaulicht uns die goldene Kette der Tradition, welche Geschlecht an Geschlecht knüpft und auch das Werden der Menschheit zu einem organischen Wachsthume macht; es veranschaulicht uns wie wenig auch der Begadteste für sich vermöchte ohne die mit ihm arbeitende Kraft der Jahrhunderte, als deren Erbe, in deren Insammenhang er sein Wert vollbringt. Darum bedarf er bei aller Originalität doch der Schule um die Ueberslieserung der Borwelt sowol in ihrem Ideengehalt als in ihrer

Technif in fich aufzunehmen; nur fo fann er ale ein organisch fortbilbenbes Glieb in ber Beltgeschichte wirfen; er ericeint ftets ba am herrlichften wo er bas vollsthumlich Begonnene, im Gemuth bes Bolfe Entsprungene, im Lauf ber Jahrhunderte Fortgeftaltete, Fortgemachfene jum funftlerifch vollendeten Abichlus Allerdings fann bas Beftehenbe niemals bem Manne völlig genugen ber eine Miffion in feiner Bruft pochen fühlt. und baber ift bas erfte Auftreten bes Genius oft ein fturmifches, gewaltsames; aber er findet nicht in bem Berftoren, fonbern im Erbauen feine Befriedigung, benn er fommt nicht bas Gefet aufgulofen, fonbern zu erfullen. Jene fometenhaften Talente ber Regellosigfeit, Die fich außerhalb bes geschichtlichen Busammenhangs bewegen und bie Welt erft mit fich anfangen laffen, fie vollenden fein flar harmonisches ewiges Werf, fie verfallen vielmehr jenem Unfinne welcher mehr bem Wahnwit als ber Dummheit gleicht, was nach bem Musbrud eines unferer Rraftgenies ben beutschen Unfinn por allem andern fennzeichnen foll. Wie barum ein Raphael bei ben Umbriern und Klorentinern in Die Schule geht und in Rom die Antife studirt ebe er bie Disputa, die Schule von Athen, die fiftinische Mabonna und bie Bertlarung Chrifti ichafft, fo bewegt fich Chatipere in ben Formen Marlowe's und Green's, fo folieft er fich an Die englische Bolfstomobie, an bas Alterthum und an ben italienischen Stil nachbilbend an, bis er bie eigenen Meisterwerfe jugleich als bie naturwudfigen claffifchen Gebilbe ber vaterlanbifchen Boefie binftellt. "Der mabre Dichter wird fowol gebilbet als geboren, und ein folder war Er", fang Ben Jonson in bem Beihegebicht vor ber Ausgabe von Shafivere's Dramen. Und wie lange, wie mannichfaltig, wie umfaffent war Goethe's und Schiller's Bilbungsgang! Sanbel gewann burch bas Studium ber verfchiebenen Bolfegeifter und ihrer Mufit bie Moglichfeit bas Claffifche ju erreichen und feinen beutschen Charafter ju jenem gemeingultigen Ausbrud ber Geelenbewegungen ju erheben, ber allen Beiten und Nationen gleich verftanblich bleibt. Er fprach und bethätigte bas claffifche Bort: Man muß lernen mas ju lernen ift und bann feinen eigenen Weg geben. Roffini nannte bas bas Einzige in Mogart's Erscheinung bag er ebensoviel Benie als Wiffenschaft und ebensoviel Wiffenschaft als Genie befeffen Die grundlich berfelbe Sanbel und Bach ftubirt bat ift befannt, er felbft nannte es eine irrige Meinung bag ibm feine Runft leicht geworben fei, er habe fich, fagte er, Arbeit und Mube nicht perbrießen laffen. Go erflarte auch Goethe er babe es fich fein Leben lang fauer werben laffen, und &. A. Bolf meinte geradezu: Das Genie ift ber Fleiß. "Richt bas ift bas Borrecht bes Genies bag es nicht zu arbeiten, nicht Kleif und Mube baran zu fegen braucht, fonbern baß feine Unftrengung bas Biel erreicht und bag bas völlige Belingen ber Aufgabe in bem Berte felbit jebe Spur ber Arbeit und Dube vermifcht." Diefem Cate Dtto Jahn's fugen wir eine Bemerfung hingu, Die berfelbe in Begug auf Glud macht: .. Es ift mahr baf technische Durchbilbung, wenn fie nicht im Dienfte einer echten Broductiones= fraft fteht, einen nur untergeordneten Werth hat, aber nicht richtig, wenn fie als ein Borgug bargestellt wird ben bas Genie allenfalls entbehren tonne, und Blud ale ein Beispiel bafur gelten Die vollfommene Renntniß und Beherrichung aller Mittel ber Runft ift vielmehr bie nothwendige Bedingung fur bas Genie um vollendete Runftwerfe ju geftalten, ohne biefelbe wird es feine Rrafte verschwenden, häufig fein Biel nicht vollfommen erreichen und namentlich ber Gefahr ausgefest fein biejenigen Mittel einfeitig zu verwenden, beren es fich mehr aufällig bemächtigt bat. und je mehr es jur Reflerion geneigt ift um fo mehr biefe Mittel außerhalb bes Gebietes feiner Runft ju fuchen."

Man fieht heutzutage bie Driginalitat zu fehr in ber Stofferfindung, ohne ju ermagen bag ber Stoff burch Lebenserfahrung. Sage ober Beschichte bem Runftler ju ben echten Berfen geboten wird, die bann auch feine Grille, feine blos subjective Meinung. fonbern eine lebensmahre Gestaltung ber 3bee find. baburch baß mehrere Deifter einen und benfelben Stoff behandeln. gelingt allmählich bas erschöpfende und abaquate Bilb fur ben Gebaufen ber ihm ju Grunde liegt; es ift eine falfche Driginglitätssucht bie bas bereits vollgenugenbe Einzelne ober gludlich gefundene Motive verschmaben, und ba immer nur Gines bas Rechte fein fann, bie Sache alfo fchlechter machen wollte. Das gab ben Meifterwerken ber griechischen Tragobie bie hohe Bollendung, die fuße Reife, bag ein und berfelbe Mythos fo oft auf Die Buhne famen, bag bier fein ftoffliches Intereffe bie Reugier reigen, sonbern nur bie Tiefe ber Ibee und bie Rlarheit ber Form ben Breis gewinnen fonnte. Much Chaffpere verschmaht nicht feinen Chylof auf ber Bafis von Marlowe's Juben von Malta auszuführen, für bas Drama ber Liebe fich an bie

italienische Rovelle und die englische poetische Erzählung von Romeo und Julie anzuschließen, ober Middleton's Beren fur bie Serenscenen in feinem Macbeth zu benuten. Auch er ließ fich nicht abhalten feinen Lear ju bichten, obicon ein finniges alteres Stud gleiches Ramens vorhanden war, und er behielt bas Gute ber Borganger gern und bankbar, und machte es fich burch Berwerthung in einem großen Gangen zu eigen. Bie viele Luftfviele Moliere's weifen nach Spanien, ja nach bem Alterthum bin; a. B. ber Beigige ward icon von Blautus nach griechischem Mufter bearbeitet. "Ich nehme meine auten Bedanfen überall wo ich fie finde", fagte Moliere. Sandel fuchte fortwährend bie eigenen und auch fremde Bedanten in fich zu reifen und zu vericonern. Bei ber Umichmelaung frember Arbeit, fagt Sanbel's Biograph Chryfander, tommen in rein geiftiger wie in mufitalifcher Beziehung Dinge zu Tage bie von Grund aus neu und fo völlig überwältigend find, bag ein Beobachter Dube hat fich bei ber Untersuchung bas nothige Gleichmaß zu bemahren. Das mas er Rote fur Rote beibehielt und bas andere mas er in ungeahnter Beise ganglich neu gestaltete, alles ift fein eigen geworben. Wie groß Sandel ift und welche überragende Stellung er den andern Tonfunftlern gegenüber einnimmt, wird burch folde Arbeiten erft recht bandgreiflich. Bei genugenber Ginficht in bas bier vorliegende Berhaltnig fann ber Bebante an Berqubung gar nicht auftommen. Es mar ber Drang feiner fünftlerifden Ratur Tongebanken nicht untergeben zu laffen, Die er in balber Bestaltung und auf einem ihm fremben Bebiet liegen fab. Daß er fogleich erfannte wo fie hingehörten, baß fie ihm nun ohne meiteres in volltommener Gestalt und ale Berfunbiger großer Begebenheiten vor ber Seele ftanben, bas ift bas Unbegreifliche babei. Sier wirfte fein Beift wie eine Naturgewalt, bie alle berechnenbe leberlegung weit hinter fich lagt. Arbeiten bilben bas funfthiftorifde Dag für Sanbel's Benius. ben Bfab ber uns von ben Tonfunftlern feiner Beit und Borgeit am nachften und ficherften zu ihm binaufführt. Man fann bemerten wie die Tonfunft bei voller Breite ihrer Entwicklung aulett auf die Banbel'iche Lauterung, auf biefe geiftige Berflarung bes Rlanglebens binbrangt, gang abnlich wie bie Geschichte bes Dramas auf Chaffpere.

Für seinen Carton Baulus und Barnabas in Lyftra betrachtete fich Raphael ein romisches Relief, bas ein Opfer barftellt; er nahm ben Stier und bie beiben Riguren beren eine bas Beil fdwingt, bie andere ben Ropf bes Thieres halt, aus bem plaftiichen Werk, aber er ließ ben Stier nicht mehr bie Sauptrolle fpielen, er wollte bie Aufmertfamfeit nicht auf ihn lenten, und ließ ihn rubig ichnaubend ben Ropf fenten als ob er Rutter fuche. mabrend auf bem Relief fein Ropf burch bie fniend fauernbe Rique mit angestrengter Rraft pormarts gebeugt wird; fatt biefes Aufwands von Thatigfeit fann ber Mann feinen Blid nun auf Die Sauptgeftalt bes Bilbes, auf Baulus, richten, und fich in beutlicheren und ichoneren Linien ausprägen. Die Figur mit bem Beil aber ift energischer und ausbrudevoller geworben, benn jest vollzieht biesmal nicht ein Opferfnecht eine altgewohnte Sandlung. fonbern in ber Begeifterung bes Augenblicks foll ben gegenwärtig geglaubten Göttern rafch ein Opfer gebracht merben. Darftellung bes Dofers und im Coftume ber Beit, im Ausbrud bes Alterthums erreichte Raphael burch biefe Unlehnung an bas alte Werf Die größte Bahrheit; Die Composition bes Bangen ift fein, und gerade in ber Berwendung bes Ueberlieferten für feine 3wede zeigte er feine Driginglitat und Große. Dber nehmen wir ein anderes Beifpiel. Auf einem Frescogemalbe in jener berühmten Ravelle ber Rirche Maria del carmine in Klorens hat Masaccio ober, wie neuere Forschung will, Filippino Lippi ben Apostel Baulus bargestellt, wie er troftend zu bem gefangenen binter einem Gitter hervorblidenden Betrus fpricht; Die Beftalt ift von ergreifender Sobeit und Machtigfeit, ber Thous fur Baulus ift in ihr gefchaffen; Raphael legte fie feinem in Athen predigenden Baulus zu Grunde; er ftellte fie vor eine Berfamm= lung, in ber er eine Stufenfolge bes gleichgultigen Anhorens, ftillen Sinnens, ftreitenben Zweifels, voller Heberzeugung und inniger Singabe entfaltete; fo fam Die berrliche Bestalt als Die bewegenbe Rraft biefer Stimmungen erft recht jur Geltung, und Raphael machte jugleich ben Ausbruck feuriger, bie Bewegung lebhafter, er brachte gur Bollenbung ber erhabenen Schonheit mas Masaccio großartig begonnen batte. - Michel Angelo bat ebenfalls nichts verschmaht was ihm Dreggna und Lucg Signorelli Anregendes und in ber Conception bes Gangen wie in einzelnen Motiven Bortreffliches für fein jungftes Gericht boten, und Cornelius bat für benfelben Gegenstand ben greitektonischen Mufbau Dregang's im mefentlichen beibehalten, Die Gestalten und Gruppen aber freier bewegt; er hat jene brei Borganger fammt

Rubens nicht vergebens zu Borgängern gehabt; es wurde ein Borwurf sein wenn bas ber Fall gewesen ware. In Griechensland war eine mehr als fünschundertjährige Blüte der Plastif nur dadurch möglich daß das einmal vollsommen Gelungene mit bewußter Einsicht treulich seitgehalten wurde.

Der Bormurf bes Blagiate und ber Tabel ift fur bie entlehnende Nachbilbung allerdings am rechten Orte, wenn fie binter bem Drigingle gurudbleibt, wenn bie Beiftesarmuth mit frembem Reichthum ihre Bloge beden und bas Borgen verheimlichen will, wodurch es jum verwerflichen Diebstahl wird; ift aber bas aus frembem Quell Beschöpfte ju eigenthumlicher Schönheit wiebergeboren, wie bei Borag und Betrarca, bei Arioft und Taffo, fo wollen wir und bie Freude baran nicht verderben laffen. preift es auch Schad an Calberon bag er mit vollenbeter Runft ausgebildet was bei feinen Borgangern angelegt mar, bag er bas Robe verfeinert und bie Knospen gezeitiget habe; er vergleicht Diefen Dichter einem Architeften, ber mit geschickter Sand auf icon gelegtem Kundament und freilich größtentheils aus eigenen Stoffen baut, aber auch bas von andern bereitete Material nicht verschmäht und es nur in allen feinen Gingelheiten auszubilben. fowie bas noch Ifolirte und Unverbundene fünftlerisch zu verfnupfen fucht. Schad erinnert baran bag bie Boefie amar fchafft. aber boch nicht aus bem Richts, fonbern aus ichon eriftirenben Materialien, und bag ju biefen Materialien ebenfo wie bie Ratur mit allen ihren Ericheinungen auch die Schöpfungen früherer Dichter geboren. Ja Schad tritt ber gegenwärtigen Unficht icharf entgegen und erflart es fur einen großen Irrthum unpoetifcher Jahrhunderte von ben Dichtern in ber Art Driginglitat ju verlangen baß fie fich ber Benutung frember Erfindungen und Bedanken enthalten follen. Durch die Isolirung von ben Quellen. welche in ben Werfen Anderer fliegen, wird bem Rünftler ber Bufammenhang mit ben Wurgeln abgeschnitten aus benen er reis den und gefunden Rahrungestoff gieben fann; er wird auf eine affectirte Eigenthumlichfeit, auf bas Safden nach Reuem und Absonderlichem hingeführt, und gewiß liegt hier eine ber Urfachen, warum bie gegenwärtige Literatur fo ohne Ginbeit und organische Kortbilbung bafteht. Gine Blute volfsthumlich bramatifcher Runft ift wenigstens gewiß nicht möglich ohne die fortbilbende Reproduction ber Bergangenheit und ohne baß in lebendigem Bechiel=

verkehr ein Austaufch bes Eigenen und Fremden unter ben Dichtern herricht.

Die brei Bestimmungen welche Rant über bas Benie aufftellt, fonnen gur beftätigenden Bieberholung bes Gefagten bienen; er nennt guerft Driginalität, und fieht barin bas Bermogen gu Servorbringungen fur bie fich feine bestimmte Regel geben laft; zweitens follen aber feine Brobucte zugleich Mufter, eremplarifch fein, und brittens foll es als Ratur bie Regel geben, fobaf es felbst nicht weiß wie fich in ihm die Ibeen einfinden, noch es in feiner Gewalt hat bergleichen planmaßig ober nach Belieben ausaubenten und Unberen Borfchriften bafur mitgutheilen; Genie leitet er von genius ab, bem eigenthumlichen einem Menfchen bei ber Geburt mitgegebenen ichugenden und leitenben Beift, von beffen Eingebungen jene originglen Ibeen berrührten. Dann will Rant endlich bas Benie auf bas Bebiet ber Runft beschränken; im Biffenschaftlichen meint er fei ber größte Erfinder vom muhfeligften Rachahmer und Lehrling nur bem Grabe nach, bagegen von bem welchen bie Ratur fur bie icone Runft begabt bat, fpecis fifch unterschieben. Go fonne man alles mas Newton in feinem unfterblichen Berfe ber Brincipien ber naturphilosophie, fo ein großer Ropf auch erforderlich gewesen bergleichen zu erfinden, gar wohl lernen, aber man fonne nicht geiftreich bichten lernen, fo ausführlich auch alle Borfdriften fur Die Dichtfunft und fo vortrefflich auch die Dufter berfelben fein mogen. Offenbar hat Rant bier fich verirrt. Dan fann Remton's Gebanten nachbenten und feine mathematischen Beweise nachconstruiren, ebenso wiederholt aber auch bas empfängliche Gemuth bas Runftwert in fich felber, aller Genuß bes Schonen ift ein Erzengen ober Racherzeugen beffelben. Dagegen fann man niemand lehren ein Entbeder von Beltgefeten zu merben. Aber bas icheint mir als Bahrheit im Sintergrund von Rant's Geele gelegen ju haben: alles geniale Wirfen ift wesentlich Sache ber Phantafie, welche Die inneren Regungen und Gingebungen bes Beiftes gestaltet und auch in Der Wiffenschaft aus einzelnen Bramiffen ahnungsvoll fich ein Biel veranschaulicht, ein Bild entwirft, bem nun die prufende Forfoung nadfinnt wie fie es erreiche und begrunde. Die Benialitat bes Felbherrn, bes Staatsmanns, bes Forfchers, fie hat in ihrem Wirfen etwas funftlerifd Schaffendes, fie ift an die Phantaffe gefnupft, fie ift nicht lehr = und lernbar, fonbern original und eremplarifch jugleich. Bortrefflich fagt Friedrich von Gagern über

Napoleon: "Gleich bem Riesen Antaus fühlt er sich nur auf festem Boben start, und er gebraucht seine machtige Phantasie wie ber Bogel ber Wüste bie Flügel um nur bie Laufbahn schnel-

ler, boch ohne ben Boben zu verlaffen, gurudzulegen."

Aber auch bie funftlerische Große, auch bie ber Phantafie, verlangt ju ihrer Bafis bie reinmenschliche. Und bies mochte ich als Mahrheitstern in ber Behauptung Carlple's finben, welche alfo lautet: "3ch befenne feinen Begriff ju haben von einem gro-Ben Manne ber es nicht auf eine jebe Beife fein tonnte. Dichter ber nur auf feinem Stubl figen und Stangen verfertigen fonnte, wurde nie eine Stange von großem Werth machen. fonnte ben Selben ber Schlacht nicht fingen, wenn ihn nicht felber friegerifcher Duth befeelte. 3ch glaube es ift in ihm ber Staatsmann, ber Gefengeber, ber Philosoph, - in einem ober bem anbern Grab tonnte er bies alles fein und ift er's. ich verftebe nicht wie ein Mirgbeau mit feinem großen glubenben Bergen, mit bem Feuer bas er in fich trug, mit ber hervorbredenden Thrane bie in ihm war, nicht hatte Berfe fchreiben tonnen, Tragodien und Lieber, und alle Bergen auf biefem Weg rühren, wenn ihn Erziehung und Lebenslauf bagu geführt hatten. Der große Grundcharafter ift immer bag ber Mann groß fei. Napoleon bat Borte gleich Aufterlitsschlachten. Lubwig's XIV. Marichalle find auch eine Art von poetischen Mannern; mas Turenne fpricht ift gleich ber Rebe Samuel Johnson's voll Scharffinn und Genialität. Das große Berg, bas flare tieffebenbe Muge, ba liegt's: wer immer er sei und wo er stehe, Reiner fann ohne biefe beiben ju gludlichem Biele fommen. und Boccaccio - auch Rubens - führten, fo fcheint es biplomatische Sendungen gang gut aus, man fann wol glauben, fie hatten auch Schwereres vermocht; Shaffpere - ich weiß nichts bas er nicht im höchften Grab hatte fein und thun fonnen."

Auch ich glaube daß Shakspere nicht ben Schild weggeworfen hatte in der Schlacht und darüber ironische Berse gemacht hatte wie Horaz; dafür ist ein viel zu guter Klang des Stahls in seinen Bersen. Aber selbst Shakspere ber Dichter, genial im Drama, ist doch im Spischen und Lyrischen, wie seine Lucrezia und seine Sonette beweisen, nur Talent. Es heißt das Princip der Eigenthümlichkeit verkennen, wenn mau übersieht daß das allgemein Menschliche in jedem Menschen zu einer einzigen Individualität zugespist ist, daß jeder etwas für sich allein hat und

gerabe bies beffer fann ale bie Unberen, benen er wieber in beren besonderer Gabe nachsteht. Warum follte ber Dichter ber Geschichte nicht auch ftaatemannischen Ginn haben? Aber Chaffpere mare fo wenig ein Cromwell geworben, als biefer ben Samlet batte bichten fonnen. Gin und berfelbe Mann wird oft auf verwandten Gebieten mirfen, man wird auch ba bie Spur bes Genius berausfinden, aber evochemachend wird er in Ginem fein. Go ift Goethe auch Raturforicher und hat auch gemalt, Schiller auch geschichtliche und philosophische Arbeiten geliefert, ba er bei ber Gelbstthatigfeit feines Weiftes auf feinem Bilbungegang fich nicht blos receptiv verhalten fonnte. Als Richte meinte Schiller fei nabe baran eine Epoche in ber Philosophie ju begrunden, hatte ber fich fcon bem Ballenftein jugewandt, um feine eigenfte That au thun. Go ift Michel Angelo in ben brei bilbenben Runften groß, am größten aber in ben Dedengemalben ber Girtinischen Rapelle, und biefe feine malerifche Benialitat leuchtet auch aus ben Werfen bes Bilbhauers und Baumeisters hervor. Leonarbo ba Binci war nicht blos in ben bilbenben Runften ausgezeichnet. er war auch Mufiter, Improvifator, Naturforfcher und Denter, aber fein Abendmahl hat feine Rrafte concentrirt, hat ihn unfterblich gemacht. Es befteht ein inneres Band aller Runfte, eine gemeinsame Boefie in ihnen, wer beren machtig ift wird in allen arbeiten fonnen, aber bas Sochfte immer nur nach Daggabe feiner Beiftedart in Giner leiften.

Für jedes geniale Wirfen aber ift bas febenbe Muge, bas große Berg nothwendig, ba hat Carlple recht. Der Blid muß in bas Befen ber Dinge bringen, und bas Berg muß ben Duth haben die Bahrheit zu bekennen, die es in fich felber und in der Welt gefunden hat. Das ewige Opfer des menschlichen Bergens an die Gottheit forbert auch Betting von Arnim von bem ber Gottliches leiften will, und fest bingu: "Und wenn es ber Meister auch leugnet ober nicht ahnet, es ift bod fo." Der Eingang in bas Simmelreich erforbert überall bas reine Rinderberg, und ohne die Liebe mare mer mit Menichen = und Engel= jungen redete bennoch ein tonend Erz ober eine flingende Schelle. Ber nicht bie fittliche Rraft ber Arbeit und Entfagung bat, wer Die Schweißtropfen scheut welche bie Botter vor Die Tugend ge= fest, ber wird feine große That in jahrelanger Anftrengung vollbringen; wer nicht fein felbft Deifter ift, wer fich nicht felber gu zügeln und zu beherrichen verfteht, wird nimmer vermögen ein magvoll harmonifches Bert ju geftalten, und bie Dacht bes felbfiberrlichen Beiftes und feiner Ginbeit und Kreibeit auch am iproben Stoffe ju bewähren. "Er wußte fich nicht ju gabmen und fo gerrann ihm fein Leben und Dichten", fagt Goethe von Bunther, und Burger gegenüber ftellt Schiller Die Forberung auf, baß und ber Runftler bie Begeifterung eines gebilbeten und fittlich reinen Beiftes biete, "Alles mas ber Dichter uns geben fann ift feine Individualitat. Diefe muß es alfo werth fein vor Dit= und Rachwelt ausgestellt ju werben. Diefe feine Inbivibualität fo fehr ale möglich zu verebeln, zur reinften herrlichften Menfchheit heraufzuläutern ift fein erftes und wichtigftes Gefcaft, ebe er es unternehmen barf bie Bortrefflichen zu rubren." bie Dacht bes Bofen und bie Gewalt ber Leibenichaft, wer ben Reis und bas Grauen ber Gunbe ichilbern foll . ber muß freilich Die Berfuchung in ber eigenen Bruft gefühlt, ber muß in Die 216grunde bes Dafeins bineingeblidt, aber er muß fich jur freien Sittlichfeit, jur Berfohnung bes Gemuthes mit Gott emboraerungen haben, er muß Gericht über fich felbft gehalten haben, wenn er bie Belt richten foll wie Dante, wie Michel Angelo. wie Chaffpere. Sanbel's funftlerifche Rraft und Rlarheit wird von ber fittlichen Reinheit und Starfe bes Charafters getragen. Bafari preift ben Bauber ber von Raphael's Berfonlichfeit Freude und Friede bringend auf feine Umgebung ausströmte, fie fur bie Barmonie ber Runftvollendung weihete; bag Raphael felber in fo wenig Sabren fo viel Berrliches fchuf, mar bas Werf nicht blos ber afthetischen Begabung, sonbern eines sittlichen Willens, ber ihn niemals mit bem Gewonnenen fich befriedigen, fonbern ftets bie gange Rraft neufchöpferisch an neue Aufgaben feben ließ. Much bei Schiller und Goethe ging eine fittliche Biebergeburt mit bem fünftlerifden Aufschwung Sand in Sand; Die priefterliche Burbe in Bindar's, in Rlopftod's Boefie floß aus ber religiofen Weihe ihrer Gesinnung, Die erhabene Anmuth ber Sophofleischen Tragobie ift ein Abglang ber milben frommen Dichterfeele.

## Die Runft, das Runftwerk und die Gliederung ber Runfte.

Ach dag die inn're Schöpferfraft Durch meinen Sinn erschölle, Dag eine Bildung voller Saft Aus meinen Fingern guolle!

Durch biefen fehnfüchtigen Seufzer in Runftlers Morgenlied fagt es und Goethe bag feine Thatigfeit nicht aufgehen barf in ber Anschauung und Gestaltung bes innern Ibealbilbes, fonbern bag er baffelbe auch in bie außere Wirklichkeit überfeten, bag er es in ber Materie verforpern muffe. Denn bie Schonheit ift Offenbarung bes Beiftes an ben Beift mittels ber Ginne, fie ift Berfohnung von Geift und Natur, und Die 3bee muß fich im Unterschiede von einer wefenlosen Abstraction baburch bewähren daß fie mit Werbefraft in bie Formen ber Unschauung eingeht. mit Werbeluft aus bem Stoffe ber Außenwelt fich einen Leib Runft fommt von Ronnen; aber Ronnen ift ber Wurzel nach fennen und wiffen; ber hervorbringenden That liegt bas geiftige Innehaben ju Grunde, und ber Begriff beffelben ift wieber aus bem bes Erzeugens entsprungen; in ber Sprache spielen von Anfang an die Borftellungen bes Erfennens und Erzeugens ineinander, und beides ift ein Neubilden aus bem eigenen Wefen, Die Erfenntniß fein blos leibenbes Aufnehmen, fonbern ein Erzeugen ber Wahrheit, ein Bervorbringen bes Begriffs im eigenen Innern unfere Gemuthes. Die Anglogie bes Erfenntniß= und Beugungstriebes hat besonders Frang Baaber gern betont. Bas ich au durchbringen und zu ergrunden ftrebe, fagt er, bem trachte

ich innerlich ober Centrum zu werden und es dadurch in meine Macht zu bringen; alles Durchdringen ist in seiner Bollendung ein Umgreisen, und eben darum ein Bilden und Gestalten, solgslich ein gestaltempfangendes Erhobenwerden des so Durchdrungenen in das Eins und Durchdringende und von ihm. Der Erstenntnistried geht überall auf Zeugung, Gebärung, Aussprache und Darstellen eines Wortes, Namens, Bildes, und es ist das Wesen des erkennenden Gemüthes daß es das in sich Gesundene, Empfundene auch offenbare und ausspreche, — und können wir hinzusehen, erst dadurch wird es desselben mächtig, erst durch das Wort in welchem er besast und ausgesprochen wird, kommt der Gedanke zur Bestimmtheit und Klarheit. Erkennen ist Thun und die freie That ist vom Gedanken durchleuchtet. So ist Kunst ein Wirken des selbsstewußten Geistes, ein Können das aus dem geisstigen Innehaben quillt.

Der Poet heißt und ist ein Macher, er muß es verstehen die Gestalten seiner Phantaste durch den Zauber des Wortes auch vor die Seele der Hörer zu rusen, er muß es verstehen der Stimmung seines Gemüths jenen wohlsautenden klaren Ausdruck zu geben, der die Hörer durch den Wellenschlag seiner eigenen Gesüble zu der Harmonie seines eigenen Friedens, seiner eigenen Freiheit führt. Wenn Michel Angelo behauptet man male nicht mit den Händen, sondern mit dem Hirn, so weist er auf die innere Anschauung als das Nothwendigste und Erste hin; aber der Naphael ohne Arme, von welchem Lessing in der Emilia Galotti spricht, wäre sicherlich nicht nur nicht der größte, sondern gar kein Maler gewesen, ohne die aussührende Thätigseit hätte sich auch das malerische Sehen bei ihm nicht entwickelt, er wäre auf Ton oder Wort als Ausdruck seines begeisterten Seelenlebens bingewiesen werden.

Der Künstler ist weniger berufen handelnd in das Leben einzugreisen als bildend auf dasselbe einzuwirken. Den Andern, die es nicht verstehen bei der Betrachtung der einzelnen Dinge sich zu der Idee emporzuschwingen welche denselben als schöpferisches Muster vorschwebt, soll er das ewige Urbild selber zeigen, indem er diesem eine entsprechende, es ganz darstellende Berkörperung schafft. Auch Goethe mochte als höchsten Preis der Bilder Michel Angelo's bekennen, daß ihm felbst die Ratur nicht recht schwecken wolle, wenn er von jenen komme, weil er für sich die Ratur nicht mit Michel Angelo's Augen anzuschauen vermöge; der Maler

hatte bie gottliche Schöpfermacht als bas Lebensprincip feiner Gestalten in ihnen fichtbar gemacht. Dann foll ber Runftler bie Einheit im Berftreuten, Die bem Sinne ber Undern entgebt, als bie Seele bes Lebens burch in fich geschloffene Berte veranschau-Das ift fein priefterliches Umt bag er Schones bilbe um ber Schönheit willen. Die Schönheit, Die in ber Ratur ober Beschichte ein unerftrebtes Glud, beren Benug eine Bunft bes Augenblick ift, fie foll als ein Unvergangliches, als ber einwohnenbe. bie Entfaltung lenfenbe 3med aller Entwidelung, ale bie erreichte Berfohnung und Bollenbung bes Seins mitten im Strome ber Beit bem Bolfe por Augen treten. Der Runftler ift barum weniger geeignet ju praftifder Birffamfeit, als bas leben barauftellen und es baburch fortzugestalten bag er ihm ben Spiegel ber Gelbsterkenntniß und bas Biel feines Ringens und Suchens porhalt. Wie ber junge Arioft feinem ihn Scheltenden Bater rubia aufah und auborte, weil er fur feine Romobie gerabe bie Geftalt eines polternden Alten brauchte, fo veragg Goethe in Malfefing ber polizeilichen Bladerei, und die ihn umfdwarmenden Staliener murben ihm zu Reprafentanten ber Ariftophanischen Bogel, welche er reproduciren wollte. Wie Chaffvere bie Buhne nicht verließ um in ein Ministerium au treten, aber noch beute bie englischen Rarlamenterebner Staatemeisheit und Befdichte von ihm lernen. fo hat auch Schiller felber fein Schwert gezogen, aber feine Befange haben ben beutschen Befreiungsfriegen ben Ton ihrer Begeifterung eingebaucht.

Rennen wir die Kunst eine sinnenfällige Darstellung von Ideen, so können wir sie hierin von der Natur, dem Handwerke und der Wissenschaft unterscheiden und dadurch zugleich ihr Wesen näher bestimmen. Auch die Wissenschaft will der Idee einen Ausdruck geben wie dieselbe in der Wirklichkeit erscheint und der Begriff der Dinge ist, aber sie wendet sich an den denkenden Geist, an Berstand und Bernunst, während die Kunst von der Phantasie geboren zur Anschauung spricht. Das Gefühl erfaßt die Idee im Genuß des Schönen mit einer unmittelbaren Innigseit, in der es ein Ganzes in seiner Tiefe und Külle auf einmal ergreist, das dann die sorschende Ersenntniß in seine Theile zerslegt und in seinem Jusammenhang mit den übrigen Lebensgebieten betrachtet. Gesühl und Anschauung sassen sich nicht durch Resterion und Begriff ersehen, und so wird ihnen auch in dem Kunstwerk mehr gegeben als sich in aussegende Worte sassen

Bon ber Musik wird es schwerlich jemand leugnen, und sicherlich mare ber Maler ober Bilbhauer ein Thor, wenn er jahrelangen Aleiß an ein Werf wendete und bies fich boch mit einigen Worten völlig ausbruden ließe; vielmehr liegt in ber 3bee bie ihm vorichwebt etwas Unfagbares, bas er nur burch Formen für bie Unichauung aussprechen fann. Es gilt bies auch vom Dichter, ber ein Unendliches in bem Gefange nieberlegt, und je begabter und einsichtiger ber Lefer ift, besto vollständiger erschließt fich ihm bas Gebicht. Das Runftwerf wendet fich junachst nicht an ben Berftand, fonbern an bie Bhantafie, und verlangt bie Broductivitat berfelben im Befchauer, und gerade barin bag biefe angeregt und jur Bollendung bes Schonen geleitet werbe, besteht ber afthetische Benuß. Darum hat Boltaire nicht Unrecht zu fagen: Le secret d'etre ennuveux c'est de tout dire. Und Schiller ichreibt über Wilhelm Meifter: "Das Refultat eines folden Buches muß immer bie eigene freie, nur nicht willfürliche Production bes Lefere fein; es muß eine Art von Belohnung bleiben, Die nur bem Burdigen gutheil wird, indem fie bem Unwurdigen fich entzieht", und Goethe's Spruch: "baß fich ber Lefer fehr productiv verhalten muß, wenn er an fraend einer Broduction theilnehmen will", ift ein Anflang an unfere grundlegende Erörterung baß ftets bas Schone erft in unferm Gemuth erzeugt werbe. Uebereinstimmend bemerkt auch Rant in feiner Beife: " Beift in afthetifcher Begiehung beift bas belebenbe Princip im Gemuthe. Dasjenige aber wodurch biefes Brincip die Seele belebt, ber Stoff ben es bagu anwendet, ift bas mas bie Gemuthefrafte zwedmäßig in Schwung verfett, bas ift in ein foldes Spiel welches fich von felbit erhalt und felbit bie Rrafte bagu ftarft. Run behaupte ich biefes Princip fei nichts anders als bas Bermogen ber Darftellung afthetischer 3been; unter einer afthetischen Ibee aber verftebe ich biejenige Borftellung ber Ginbilbungefraft bie viel zu benten veranlaßt ohne baß ihr boch irgend ein beftimmter Begriff abaquat fein fann, Die folglich feine Sprache völlig erreicht und verständlich macht. - Wenn ber große Ronig fich in einem feiner Gedichte fo ausbrudt: «Lagt uns aus bem Leben ohne Murren weichen und ohne etwas zu bedauern, indem wir bie Welt noch alebann mit Boblthaten überhäuft gurudlaffen; fo verbreitet bie Sonne, nachbem fie ihren Tageslauf vollendet hat, noch ein milbes Licht am Simmel, und die letten Strahlen die fie in die Luft fchidt, find ihre letten Geufger fur

das Wohl der Welt», so belebt er seine Bernunftibee von weltbürgerlicher Gesinnung noch am Ende des Lebens durch ein Attribut, welches die Einbildungsfraft (in der Erinnerung an alle Annehmlichkeiten eines vollbrachten schönen Sommertages, die uns ein heiterer Abend ins Gemüth rust) jener Vorstellung beigesellt und welches eine Menge von Empsindungen und Rebenvorstellungen rege macht, für die sich fein Ausdruck sindet." — Das künstlerische Genie weiß eine Form zu tressen durch welche der unerschöpfliche Reichthum einer Gemüthsstimmung oder einer Idec auch in der ausnehmenden Seele durch das angeschaute Bild erweckt wird; nur wer solches vermag ist in Wahrheit ein Künstler, und es ist das Kennzeichen echter Kunst an einem Werke daß es nicht blos bestimmte Begriffe mittheilt, sondern das Allgemeine und Unendliche im Einzelnen offenbart und unsere Phantasie entzündet oder beslügelt. Ober wie Schiller sagt:

Ein Unenbliches ahnt, ein Sochftes erichafft bie Bernunft fich, In ber iconen Geftalt lebt es bem Bergen, bem Blid.

Es ift gewöhnlich zu wenig beachtet worben bag bas Schone fich im fühlenden Beifte erzeugt, und bas Runftwert felber bas Mittel ift wodurch fich ber elettrische Funte aus ber Runftlerfeele in unfere Seele gundend verpflangt. Erregend auf Die Phantafie ju mirten bag fie fich über bie gemeine Birflichfeit erhebe und bas 3beal in fich erzeuge, ift baber eine Leiftung ber echten Kunft, und in der eigenen Thatigfeit besteht die Burge unfere Runftgenuffes. Das Wert foll nicht blos unferer Ginbilbungefraft freien Spielraum laffen, fonbern ihren Bang und Schwung in feinem Sinne fortbeftimmen; bas innere Bilb übermachft bas außere, bas ju feiner Erzeugung ben Anftoß gab, aber es bewahrt bie harmonischen Buge beffelben. Dft ift es ein einzelner Bug, burch welchen ber Runftler unferer Phantafie biefe Beflugelung verleiht. Goethe zeigt uns in hermann und Dorothea eine flüchtende Landgemeinde; aber wie ber ehrwurdige Richter in bem Getummel bie Ordnung ichafft und bie Gemuther beruhigt, fagt ber Geiftliche ju ihm:

Ja Ihr erscheint mir heut' als einer ber alteften Fuhrer, Die burch Buften und Irren vertriebene Bolfer geleitet; Dent' ich boch eben ich rebe mit Josua ober mit Moses.

Sofort fteht die erhabene Gestalt diefer Manner, steht die weltgeschichtliche Bebeutung ihrer Thaten vor unserm Gemuth, und wir find mit einmal auf einen erhabenen Standpunkt gestellt,

von dem aus das ganze Gedicht nicht ferner als ein Ibhu, fondern in seiner epischen Großheit fich und zeigt. Wie ungeheuer
steht eine immer vorwärts drangende Leidenschaft vor unsern Augen,
wenn Othello das Blut des Cassio verlangt, den er des Chebruchs
für schuldig erachtet, und zu dem wunderbaren Gleichniß greist:

So wie bes Bontus Meer, Des eif'ger Strom und fortgewalzte Flut Rie rudwarts ebben mag, nein, unaufhaltsam In ben Propontis rollt und hellespont: So foll mein blut'ger Sinn im wuth'gen Gang Nie umschau'n, noch zu sanster Liebe ebben, Bis eine voll genügend weite Rache Ihn ganz verschlang.

Der Runftler muß ber Saiten bes menschlichen Bergens fundig fein bie er rubren will, aber er lagt fie bann forttonen, und bie Borte bes Dichtere find Zauberworte, welche Bilber in unferm Bemuth heraufbeschwören, benen liebe Erinnerungen ober lodenbe Soffnungen fich gefellen, und aus ben Schranten ber Sinne und ber Begenwart ift ber freie Blid ine Unenbliche eröffnet. Darum ergött uns ein colorirtes plaftisches Wert lange nicht fo febr als eine farblofe Statue ober als ein Bemalbe bas bie Rorperlichfeit burch Licht und Schatten nur andeutet. Indem ber Bilbhauer allein burch die Form wirft, biefe aber in ihrer Bollenbung barftellt, genügt fie und um bas Bilb bes Lebens innerlich in uns hervorzubringen, und wir erfreuen uns an ber geiftigen Thatigfeit hinter bem farbigen Schein ber gemalten Flache bie runben Bestalten zu erkennen; es ift unsere Phantafte welche bort bie Farbe, hier die volle Körperlichfeit nicht vermißt, weil fie bort burch bie Form, hier burch bie Farbe im Bechfel von Sell und Duntel jur Unschauung bes vollen Lebens erregt wirb. Phantafie ift beweglich, fie will bilben, ichaffen, thatig fein, fie will nicht beim Begebenen fteben bleiben. Streicht man bie Statue an wie eine Bachofigur, werben ber Phantafte Formen und Karben jugleich geboten, fo läßt ihr bas Meußere nichts ju thun übrig, fie geht jum Innern fort, fie erwartet jest ein fich felbit bewegendes Leben, und fieht fich getäuscht, fie findet ftatt beffen Die ftarre tobte Maffe und eine außerliche Luge bes lebens. Alles Schone muß ja innerlich in unferm fühlenden Beifte erzeugt werben, und fo gilt es beffen volle naturgemäße Thatigkeit gu erregen, worin ja feine Gludfeligfeit besteht. Der Mufifer ftellt

nur den allgemeinen Lebensgrund in seiner Bewegung dar, aber indem wir die werdende Bewegung in unser Gemüth aufnehmen, entwerfen wir innerlich ein Bild der Welt, das aus ihr entspringt, und denken wir seine Gedanken. Der Dichter spricht den Begriff des Seins in Worten aus, unsere Phantasie erfast seine Nede und mittels derselben erstehen in uns seine Anschauungen und Gefühle. Der Bildner veranschaulicht die Idee wie sie im Raume Gestalt gewonnen hat, aber wir versehen uns beim Andlick des Bildes in die Thätigkeit der bildenden Kraft und erfassen die Idee, die in ihr waltet, auch mit unserm Denken.

Die Wiffenschaft befriedigt im Gebanten, Die Runft in ber finnenfälligen Darftellung. Gie pragt bie 3bee im außeren Stoff aus, und bamit grengt fie an bas Sandwert, bas ebenfalls bie Materie bewältigt und formend bem Willen und 3mede bes Beiftes unterwirft. Aber bie Erzeugniffe bes Sandwerts fuchen qunachft bie irdifden Bedurfniffe bes Menichen zu befriedigen, ober fie bienen feinem ibealen Streben boch nur gur Unterlage und jum Mittel; Die Arbeit geschieht nicht um ihrer felbit, fonbern um bes Rugens und lohnes willen, ben fie bringt, mabrend bie funftlerifche Thatigfeit jugleich Gelbftgenuß ift, ber fcopferifche Beift in ihr fich befreit und befriedigt, um feine felige Stimmung bann auch auf andere überftromen ju laffen, und ihr Werf wird nicht nach feiner Bermendbarfeit ober Brauchbarfeit, fondern nach feinem inneren Werth und nach ber Schönheit feiner Form geichast, es ift um feiner felbft willen ba, und hat feinen andern 3med ale Die Gemuther jur Sarmonie feiner Bollendung ju er-Der Schonbeitstrieb verebelt allerbings einerseits bas Sandwerfliche, wenn es nach dem Borgange ber Runft ben Begriff ober 3med eines Dinges, 3. B. eines Gerathes, burch feine Form veranschaulicht und bas Rothwendige anmuthevoll gestaltet ober fcmudt, und andererfeits bedarf ber Runftler fur bie Bewältigung bes Stoffs ber handwerflichen Renntnig und Kertig-In ihrer ureigenen Burbe aber erhebt fich bie Runft bagu ben Geift fein eigenes mahres Wefen wiederfinden zu laffen, und in foldbem Ginn nennt Schelling fie eine Stufe ber Seligfelt, ber Wiederkehr ju Gott, indem fie es ift burch welche fich bas 3d bem Göttlichen ahnlich macht, gottliche Berfonlichkeit hervoraubringen und fo zu biefer felbft burchaubringen fucht. Da muß freilich auf ihrem Berfe ber Stempel freier Schöpferfraft ruben. und es barf nicht gleich ben Erzeugniffen ber Fabrifinduftrie bie

mechanische Hervorbringung ber Maschinenthätigkeit sein, noch als ein Product abstracter Berftandescombinationen erscheinen, beren lleberlegung und Berechnung in der Auffindung des außerlich oder für anderes Zwedmäßigen ihre Stelle hat und damit die Handwerksgeschicklichkeit begleitet, während die Kunst Phantasie-

schöpfung ift.

Bietourch vergleicht fich ihr Werf in feiner abfichtelofen Rothwendiafeit und Gelbitgenugfamteit einem organischen Gebilbe ber Ratur; aber es unterscheidet fich von biefem baburch baß es ein Grzenanif ber Freiheit ift und bie Schonbeit zum 3mede bat. mabrend bas Leben als folches um feiner felbft und um ber 3bee bes Guten willen ba ift. Rur wenn wir an ben gottlichen Schopfergeift bes Alls benfen, fann uns bie Ratur als ein Runftwerf ericbeinen; Die einzelnen Formen aber und Gestaltungen geben aus ber unbewußt bilbenben Lebensfraft hervor, ber ihre Beftimmung und ihr Biel burch einen höheren Beift gegeben ift. nach ber Anglogie mit menschlichen Werten spricht man von ber Runft mit welcher Die Spinne ihr Det webt, Die Bienen ihre Bellen bauen; aber es geschieht mit ber Rothwendigfeit bes Inftincte gleich ber Mufchelgestaltung ber Weichthiere ale eine Fortfetung ihrer leibbildenden Thatigfeit, es geschieht ohne Ueberlegung und ohne bas Bewußtfein, welchem die Schöpfungen ber Runft entfpringen. Das Raturicone erquidt und weil Die Erhabenheit ober bie Unmuth fich ungesucht uns barbieten ober weil Die Meußerungen bes unbewußten Lebens wie im Gefang ber Bogel an Melodie und Sarmonie, biefe Erzeugniffe bes Beiftes, anflingen; wenn eine felbitbewußte Berfonlichfeit babei fteben bleiben wollte, wurde fie uns albern erfcheinen. Sierber gehort Die feine Bemerfung Rant's: "Was wird von Dichtern hoher gepriefen ale ber bezaubernd fcone Schlag ber Rachtigall in einfamen Bebufden an einem ftillen Sommerabende bei bem fanften Licht bes Mondes? Indeffen hat man Beispiele bag mo fein folder Canger angetroffen wird irgend ein luftiger Birth feine jum Genuffe ber Landluft bei ihm eingefehrten Gafte badurch ju ihrer größten Bufriedenheit hintergangen bat, bag er einen muthwilligen Burichen, welcher biefen Schlag mit Schilf ober Rohr im Munde gang ber Natur ahnlich nachzuahmen wußte, in einem Gebuiche verbarg. Sobald man aber inne wird bag es Betrug fei, fo wird niemand es lange aushalten biefem vorher fur fo

reigend gehaltenen Gefange juguhören; und fo ift es mit jebem andern Singvogel beichaffen."

Schon hiernach mußte man bie Buftimmung bem alten Wort verfagen, welches bie Runft eine Rachahmung ber Natur nennt. Blofe Rachahmung mare überfluffig, fie ftritte gegen bas Gefet ber Driginalität, bas in ber gegenständlichen Welt herricht und ben felbftbewußten Befen als eine Lebensaufgabe geftellt ift. Die Runft beginnt nicht mit bem Berfuche Naturerscheinungen taufchend wiederzugeben, fonbern ihr Entftehungegrund ift ber Trieb und Drang bes Beiftes feine Gebanten und Empfindungen in einem bleibenden Bert wie jum Dentmal auszupragen; fie rubt urfprünglich in ber Biege ber Religion, und ihre erften großen Thaten find Gestalten welche bie Gottesibee und bann ben fittli= den Seldenfinn eines Bolfes veranschaulichen. Und wo lagen benn in ber Ratur Die Borbilder und Mufter, welche Die Architeftur bei ber Erbauung hellenischer Tempel und gothischer Dome, welche die Musif in einer Symphonie nachahmen follte, ba boch fcwerlich jemand im Ernft an Tropffteinhöhlen und Bogelgefang benfen mochte? Es gilt mir barum bag bas Runfticone wie bas Raturichone jedes feine gebührende Stelle und Ehre erhalte; weder wird burch die Runft uns die Natur entbehrlich, noch ift Die Runft eine unnöthige Wieberholung ber Ratur.

Die Ratur ift "bas Berbenbe, bas ewig wirft und lebt"; ihre Berfe erfteben und vergeben im raftlofen Bechfel ber Atome. in ununterbrochener Umbilbung und Reugestaltung, und baß auch Diefe von einem Gefet geleitet, in ihrem Entwidelungsproceffe felbit organisch ift; bag im allgemeinen Fluffe bes Seine boch bie Schönheit auf immer neue Beife aus ben bewegten Bellen berporfteigt, wie ber farbenhelle Regenbogen burch bas Licht ber Sonne aus immer anbern Mafferperlen fich aufbaut, bas nannte ich früher icon einen eigenthumlichen Borgug ber Ratur, welchen Die Runft nicht bat; bier vermag fie bie Natur weber nachaughmen noch zu erreichen. Die Rebrfeite ber Sache bat Schelling in feiner berühmten Rebe über bas Berhaltniß ber bilbenben Runft gur Ratur alfo ausgesprochen: "Wenn die Runft ben ichnellen Lauf menschlicher Jahre anhalt, wenn fie bie Rraft entwidelter Mannlichfeit mit bem fanften Reig früher Jugend verbindet, ober eine Mutter erwachsener Cohne und Tochter in bem vollen Beftand fraftiger Schonheit zeigt, mas thut fie andere ale baß fie aufhebt was unwesentlich ift, Die Zeit? Sat nach ber Bemerfung

eines trefflichen Kenners ein jedes Gewächs der Natur nur einen Augenblick der vollendeten Schönheit, so dursen wir sagen daß es auch nur einen Augenblick des vollen Daseins habe. In diesem Augenblick ift es was es in der ganzen Ewigkeit ist; außer diesem kommt ihm nur ein Werden und ein Vergehen zu. Die Kunst, indem sie das Wesen in jenem Augenblick darstellt, hebt es aus der Zeit heraus, sie läßt es in seinem reinen Sein, in der Ewigkeit seines Wesens erscheinen."

Bir fonnen also fagen: ber Runftler ftellt bie Dinge im Lichte ber Emigfeit bar, wie fie por bem Auge Gottes fteben, ober er erfaßt ben Sobenvunft ibres Dafeins, welchem ihre Entwidelung auftrebt, von welchem aus ihre Auflösung anhebt, in welchem alfo ihr Wefen concentrirt erscheint; er fammelt in einem Brennpunft Die verschiedenen Strablen, welche in ber Ratur nach und nach leuchten, und verbichtet bie gerftreuten Buge ber werbenben Schönheit zu einem vollen harmonischen Glanzbild ihres Seins. Co offenbart er une bie innere gestaltenbe Geele und bas 3beal, bem fie in ber Entfaltung ihrer Rrafte nachringt; er regt uns an burch ben Ausbrud ihrer Thatigfeit und befriedigt uns burch bie Darftellung von beren Erfüllung. All bies ift aber nur möglich, wenn ber Blid bes Runftlers von bem Wechfel ber außern Gricheinungen zu bem bleibenben Rern bindurchbringt, ber biefelben bedingt, und nur wenn fein Auge fich jur Aufchanung jenes ben Dingen eingeborenen, ihrer Entwidelung vorschwebenben Megle erhoben hat, fann er ben Moment ber Blute erfennen, in welchem baffelbe aus ihnen hervorbricht, fann er beurtheilen welches Die einzelnen Buge find burch bie es im Fluffe bes Werbens fich anfündigt, und fann er biefe finnvoll verbinden.

Es ift eine irrige Borstellung Platon's wenn er die bilbenden Kunste geringschätig bespricht, weil sie nur die äußeren Erscheinungen nachahmten, diese Schattenbilder der Idee, sodaß wir dann eine Nachbildung von Nachbildungen erhalten, aber sein Tadel trist den Naturalismus, und er erhebt sich sofort zur richtigen Einsicht, wenn er die wahre Kunst die Fähigkeit nennt ein von unsichtbarer Ordnung beseeltes Ganze zu schaffen, das überall Zerstreute schauend in Eine organische Gestalt zusammenzusaffen und die Ideen des Wahren und Guten in einer entsprechenden Erscheinung auf wohlgesällige Weise darzustellen: es ist der geistige Zeugungstried der Liebe, der von der Schönheit geleitet die Kunst hervordringt; ihr Werf hat in dem Maße Werth als ihre schaf-

fende Thatigfeit von den Ideen beseelt und durchdrungen ist. Aristoteles hat allerdings alle Kunst als Nachahmung (μίμησις) bezeichnet, aber in der Art wie er sie mit der Erkenntniß verbindet und an der Wahrheit theilhaben läßt, erhellt daß auch er das Allgemeine ergriffen und dargestellt wissen will, das dem Bessonderen und Veränderlichen zu Grunde liegt, sodaß auch bei ihm neben die Naturtreue die Idealität tritt. Ausbrücklich sagt er von der Poesse daß sie nicht das Geschehene, sondern was und wie es geschehen sollte, sei es nach Wahrscheinlichseit oder Nothswendigkeit, darstelle, und deshalb edler und philosophischer sei als die Geschichte.

Das fünftlerifde Ibegliffren besteht nicht barin vom Befonbern und Individuellen zu abstrahiren und ein begrifflich Allgemeines auszusprechen, fondern gerade in ber einzelnen Begebenheit ein allgemeines Gefet bes Gefchehens und in ber Inbividualität bes Charaftere bie menschliche Natur erfennen gu laffen. Die rechten Ibeale find nicht jene Charafterbilber bes frangofischen Clafficismus, von benen Leffing fagt baß fie mehr bie versonificirte Ibee eines Charaftere ale eine charafterifirte Berfon barftellen, fonbern jene gang eigenthumlichen und originalen Gestalten, Die aber qu= gleich bas Menschheitliche nach einer bestimmten Seite ober Richtung auf feinem Gipfel zeigen, wie Achilleus und Donffeus bei Somer, Taffo bei Goethe, Romeo und Julie bei Chaffpere. Wenn ichon ber Maler in Emilia Galotti fagt bag bas Bortrat ben Menschen wiedergeben muffe wie die plaftische Ratur fich ihn bachte, ohne ben Abfall welchen ber wiberftrebende Stoff nothwendig macht, ohne ben Berberb mit welchem bie Beit bagegen antampft, fo tonnen wir hinguseben bag ber frei ichaffenbe Runftler aus ber Rulle bes wirklichen Lebens biejenigen Buge welche aum Ausbrud ber Ibee bienen, au einem gefchlognen Gangen aufammenfugt, und bas mit flarer Bestimmtheit barthut mas ben. ewigen Ginn ber Dinge, was ben ibealen Bang bes Befchehens überhaupt ausmacht. Schiller ibealifirt feinen Wallenftein nicht baburd bag er aufflarerifch ihm bie Befangenheit im aftrologi= fchen Aberglauben benimmt, fonbern bag er ale ben verborgenen Rern biefes letteren ben Bebanfen von einem großen Beltgangenerfaßt, in welchem alles mit allem in Busammenhang fteht, alles auf alles wirft; in biefer erhabenen und mahren Anschauung lebt nun ber Seld, und will nichts beginnen mas nicht im Weltplan mitbegrundet fei, wie biefer im Lauf ber Sterne maltet und baburch bie Stunde der irbischen Dinge bestimmt; dadurch erhebt er sich felbst über 3llo, der nur das Irdische durchschaut und nur das Nächste mit dem Nächsten verknüpfen kann, und spricht jene Worte mit Faustischer Boeste und Tiefe:

Was geheimnisvoll bedeutend webt Und bilbet in ben Tiefen der Natur, — Die Geisterleiter die aus dieser Welt des Staubes Bis in die Sternenwelt mit tausend Sprossen hinauf sich daut, an der die himmlischen Gewalten wirfend auf und niederwandeln, — Die Kreise in den Kreisen, die sich eng Und enger zieh'n um die centralische Sonne, — Die steht das Aug' nur, das entslegelte, Der hellgebor'nen heitern Jovistinder.

Shafipere läßt feinem Cafar bas stolze Herrseinwollen, bas bie Verschworenen gegen ihn waffnet, aber bas einfache Factum baß er die Zurudberufung Cimber's ben Bittenden verweigert, macht er zum Symbol unerschütterlicher Herrschergröße, die sich als den Mittelpunkt bes Staates fühlt und auf das große Gesete der Dinge hinweist, durch Casar's Worte:

3ch liege wol mich ruhren, glich ich euch, Dich rührten Bitten, bat' ich um gu ruhren. Doch ich bin ftanbhaft wie bes Morbens Stern, Deg unverrudte ewig ftete Art Dicht ihres Gleichen bat am Rirmament. Der Simmel prangt mit Funten ohne Babl, Und Feuer find fie all', und jeber leuchtet, Doch einer nur behauptet feinen Stanb. Go in ber Belt auch: fie ift voll von Denfchen, Und Menfchen find empfinblich, Fleifch und Blut; Doch in ber Menge weiß ich Ginen nur Der unbeffegbar feinen Blat bewahrt, Bom Anbrang unbewegt; bag ich ber bin. Much barin lagt es mich ein wenig zeigen Dag ich auf Cimber's Banne feft beftanb, Und b'rauf befteh' bag er im Banne bleibe.

Bas ift Immermann's Hoffchulge für eine prächtige Figur! Der Dichter hat ihm bas Grobsnochige bes Bauern gelassen, ja verstärft, er hat ihn mit dem Erdgeruch der Scholle umgeben an der er hastet, aber ihn zugleich zum Träger deutscher Bauernsgröße gemacht und an seine Persönlichteit das Ausleden alte geschichtlicher Erinnerungen geknüpft, aus seinem Mund die gesunde

Lebensweisheit bes Bolfes und verfundigt. Goethe fagt im Muffag: Chaffpere und fein Ende: "Alles mas bei einer großen Beltbegebenheit heimlich burch die Lufte faufelt, mas in Momenten ungeheurer Ereigniffe fich im Bergen ber Menichen verbirgt, wird ausgesprochen; mas ein Gemuth angitlich verschließt und verftedt, wird hier frei und fluffig an ben Tag geforbert; wir erfahren bie Wahrheif bes Lebens und wiffen nicht wie." 3ch erinnere noch neben Dante's Göttlicher Romodie an Die Bilber bes Jungften Gerichts von Michel Angelo und Cornelius, wie fie in einen gewaltigen Moment bas gange Leben jufammenbrangen, und in gang perfonlichen Geftalten bie Grundrichtungen bes menichlichen Bergens im Guten und Bofen veranschaulichen, und an Raulbach's Beritorung Berufglems und Schlacht bei Salamis, wie fie bem Beift ber Geschichte einen ibealen Leib geschaffen. Dazu muß freilich ber Runftler hinabsteigen zu ben geheimnißvollen Quellen bes Lebens im Reich ber Mutter; bagu genügt nicht bie Copie ber Erscheinung, benn auf eine noch nie bagewefene Beife foll und bas Befen ber Dinge offenbart werben.

Bu bem allburchwaltenden schaffenden Geist also muß der Künftler sich erheben, in ihm die Ideen anzuschauen welche die Topen und bleibenden Musterbilder der Dinge sind, und diese, welche in der Natur durch eine Fülle sich ergänzender Individuen in einem Wechsel der Entwickelung ihre Hertlichseit offenbaren, sucht er in seinen Gestalten bleibend darzustellen, sodaß er nicht die sinnliche Erscheinungswelt, sondern deren Urbild abbildet, und weniger ein Nachahmer der Natur als ein Nachahmer Gottes genannt werden kann, wenn er gleich diesem die inneren geistigen Gedanken in raumzeitlicher Ausdehnung und Begrenzung durch die sinnenfällige Form obsectiv macht.

Ich finde biefen schon fruher veröffentlichten Gedanken bei Klopftod wieder, wenn er in seiner Messtade fragt wie sich ber Berfohnung und Erlösung bie Dichtkunft naben burfe, und bann

in Bezug auf Diefe lettere fortfahrt:

Beihe sie, Geist Schöpser, vor dem ich hier ftill anbete, Führe sie mir als beine Nachahmerin voller Entzudung, Boll unsterblicher Kraft, in verklärter Schönheit entgegen; Rufte mit beinem Feuer sie du, der die Tiefen der Gottheit Schaut, und den Menschen aus Staube gemacht zum Tempel sich heitigt!

Bas in der Ratur die Pflanzen und Thiere ju lebendigen Befen macht, den fortwährenden Gestaltungsproces bes Organis-

mus im Bechfel ber Stoffe und bie raftlofe Reubildung ber Korm, bies ahmt bie bilbende Runft nicht nach, fie fleibet vielmehr originale Gebanten bes Beiftes in Formen ber Natur, Die fie jenen zubilbet, fodaß fie ihnen völlig gemäß werben, und barum unveranderlich bleiben; und ber Dichter verfest bie Thaten die er befingt, die Gefühle die er ausspricht, in eine andere Sphare als Die ber gewöhnlichen Erfahrung, er hebt fie aus ber vielverschlungenen, vielfach ftorenden Realität ber Außenwelt rein hervor in Die Freiheit feines eigenen Bemuths, und leiht ihnen bie harmonifche Stimmung feiner eigenen Seele bis in den Tonfall ber Morte hinein. Die Kunft ift bie unmittelbare und erscheinende Berwirflichung bes 3beals. Stunden 3bee und Birflichfeit, Beift und Materie ohne innere Ginheit und gemeinfamen Lebensgrund einander gegenüber, fo mare bies freilich nicht möglich, und bie ibealbilbende Thatigfeit mußte in andern Formen als benen ber Ratur ober Gefchichte fich offenbaren; nun aber ergreift fie Diefe Kormen in bem Augenblide wo fie am charaftervollften und berrlichsten sich zeigen, ober erfaßt einen einzelnen besonders sprechenben Bug und nimmt ihn jum Ausgangspunkt für eine ihm gemaße Bestaltung bes Bangen, mahrent fie bas Ungenugenbe, Unwesentliche, Bufällige ausscheibet, fobaß bie Form als bas felbstgefeste Dag innerer Bilbungefraft erscheint, und ber innige Bufammenbang alles Unterfchiebenen jur gefchloffenen Ginheit wird. Go erfennen wir im Factifchen zugleich bas Rothwendige ober bas Wefet in ber Erfcheinung, und bie 3bee ift nicht ein Jenseits fur bie Wirklichkeit, fonbern ihr Rern und ihre Geele. Wenn ihr Strahl in ber Bielheit ber Dinge fich trubt und bricht. fo ftellt bie Runft fie in einem Gingelbilbe rein und gang bar. und concentrirt ben Reichthum ber Belt in einem einzelnen Berf. beffen Umfang wir zu faffen vermögen, beffen Inhalt aber unerschöpflich ift, wie ber Aether flar und unergrundlich tief.

Die Kunft ist die Berklärung der Natur, sie befriedigt die Paradiesessehnsucht der Menschheit; oder um ein Wort aus den "Religiösen Reden" hier zu wiederholen, das Werf der Kunft ist die Arystallgestalt des Lebens: es sind dieselben Elemente, die aber nicht wirr und wüste durcheinander liegen oder trüb aufgäheren, sondern sie sind geordnet nach ihrem eingebornen Gesey und damit durchsichtig dem Auge und farbenhell im freudigen Licht. Das Reich der Kunst ist der Festsaal der Menschheit, in welchem sie die Bilder ihres Seins und ibrer Entwickelung in schlacken-

lofem Metallglang aufstellt; ber tieffte Gehalt bes Beiftes, Die religiofe und fittliche Weltanschauung eines Bolfes wird von Bildnern und Dichtern ausgesprochen, Die wie im Spiel bas Rathfel ber Welt zu lofen icheinen, Die feine Lofung fur Die Unichauung hinstellen lange bevor bie Philosophie fie fur die benkende Bernunft vollzieht. Schlant und leicht wie aus bem Nichts gefprungen fteht vor bem erstaunten Blid bie Schöpfung ber Runft, und bod ift ihre Mutter bas Berg bas bie Wehen und Wonnen ber Belt und Beit in fich burchlebt bat, beffen fubjectivfter Stimmung fie entquillt, wenn fie von eigener Schwere getragen nur um ihrer felbft willen ba ju fein fcheint. "Schonheit ift bas Beltgebeimniß, bas und lodt in Bild und Bort" fingt Blaten; Die Runft offenbart Dies Webeimniß, fie hebt ben Ifisschleier vom Untlit ber Ratur, auf bag wir in ibm ben befeelenden Gottesgeift erfennen. In ihrem Wert zeigt fie und als in einem leuchtenben Buntte bag ber Ginflang bes Unterschiebenen, bag bie Berfohnung der Gegenfape, daß bas Schone wirklich ift, und wie Die Roth bes Dafeins, wie ber Schmerz ber Endlichfeit auch unfer Gemuth gefeffelt hielt, in biefem einen Bunfte erheben wir und wie erloft vom finftern Bann in bas gottliche Leben, feben Die Dinge in ihrem Busammenhang und in ihrer Wahrheit, glauben wieder an die Dacht ber Liebe, nehmen wieder bas Leid als ben Schatten im Gemalbe unfere Gefchides, und freuen une wieber ber Sarmonie ber Spharen, Die uns allwarts umraufcht.

Bie Spinoga lehrte bag bie echte Beisheit eine Betrachtung bes Lebens, nicht bes Tobes fei, fo erfreute fich Schiller an bem Gebenfe zu leben! im Wilhelm Meifter, und fprach felber bas finnschwere Bort aus: Ernft ift bas Leben, heiter ift bie Runft. Denn bas Leben hat feine Wegenfage und Rampfe, es befehdet fich was fich ergangen follte, und wir überfehen nur eine fleine Spanne ber Beit, beren Belle uns babintragt, und mohl bem ber nicht umfommt auf ber Wanberung burch bas rothe Deer und die Bufte, und noch im Sonnenuntergang bas gelobte Land, ben Sieg ber Freiheit und ber Bahrheit ichauen fann! Aber Die Runft führt ben Rampf jugleich auch jum Sieg, fie zeigt und im Ringen auch die Bollendung, fie bleibt nicht fteben beim Scheinglud bes Bofen, fonbern lagt es in feinem Untergang ben Triumph bes Guten bereiten; fie loft bie Diffonangen auf in vollschwellende Sarmonie. Bo diefe Berfohnung fehlt und über Dem Sturm und ben buftern Bolfen ber Betternacht nicht ber

blaue Himmel mit seinen Sternen dem Auge erschlossen wird, da haben wir auch keine echte Kunft, da fehlt der zerrissenen Seele die Weihe der Schönheit, die nur da das Gemuth beseigt wo Geift und Sinn zugleich befriedigt werden und die poetische Gerrechtigkeit unserm sittlichen Selbstbewußtsein Genüge thut.

Uebereinstimmend hiermit fagt Goethe: "Die mahre Dichtung fundigt fich baburch an baß fie ale ein weltliches Evangelium burch innere Beiterfeit, burch außeres Behagen uns von ben irbifchen gaften ju befreien weiß, bie auf und ruben, bag fie und in höhere Regionen erhebt und bie Irrgange bes Lebens jurud= Bierher gehort auch Jean Baul's herrlicher Strectvers läßt." vom Biderscheine bes Besuvs im Meere: "Geht wie fliegen drunten bie Flammen unter die Sterne, rothe Strome malgen fich fcwer um ben Berg ber Tiefe und freffen bie fconen Barten. Aber unverfehrt gleiten wir über bie fühlen Klammen und unfere Bilber lacheln aus brennender Boge. Das fagte ber Schiffer erfreut, und blidte beforgt jum bonnernben Berg auf. fagte: Siehe fo tragt Die Mufe leicht im emigen Spiegel ben fcmeren Jammer ber Welt, und bie Ungludlichen bliden binein, aber auch fie erfreut ber Schmerg."

Des Göttlichen, Beiligen, Ewigen wird ber Menfch im Befühl fich bewußt noch eher als bie wiffenschaftliche Gebankenent= widelung biefe Begriffe begrundet; bie begeifterte Unschauung erbebt und aus ben Schranfen ber Ginne in bas unendliche Freie; bas Gefühl verlangt nach feinem Ausbrud, und bie Phantafie verleibt ibm Gestalt. Wie ber Erfenntniftrieb nicht raftet bis er Die Bedanken wiedergefunden die als ichopferische Macht und beftimmenbes Befet Die Wirklichfeit beherrichen, fo trachtet auch fortwährend ber Bilbungetrieb bies ibeale Befen ber Dinge fünft-Wie ber Wille burch feine Thaten, fo ftrebt lerisch barzustellen. Die Phantafie burch ihre Werfe ber 3bee bes Guten eine allseitige Berwirflichung zu bereiten. Alles Birfliche ift barftellbar fur bie Runft, und wo ber Runftler beffen eigenthumliches 3beal erfaßt, ba fpricht er ein Allgemeingultiges aus, ba wedt er biefelbe An= schauung in allen Gemuthern bie fein Werf aufnehmen, benn bies Aufnehmen ift ja ein Biebererzeugen im eigenen Innern. und fo find bie Runftler bie Urheber und Bermittler ber ununterbrochenen Thatigfeit ber Menfchheit bas Ewige finnlich au vergegenwärtigen und bas Raturliche jum Symbole bes Beiftes ju erheben. Beift und Ratur ju vermablen. Indem bie Runft bie

Natur verklärt, hebt fie zugleich die verborgenen Schäße der Schönheit in der Menschenbruft und stellt fie in das Licht des Bewußtseins.

Alles Schone, fagten wir fruber, ift neu und einzig, und fo ift auch nur ber originale Runftler ber mabre Runftler, berjenige welcher neue Stoffe ober noch unausgesprochene Bedanken ju finden und icon barauftellen weiß. Größer ift freilich bas Beichlecht ber wiederholenden Nachleirer vielgefungener Empfindungen ober ber Copiften ber Außenwelt, Die fich mit bem Abflatich Der Ericheinung begnugen, und wenn fie ihr perfonliches Beranuaen baran baben, wer wollte fie ftoren, wenn fie nur nicht ihre Erzeugniffe bem Bolf aufdrängten und damit die bem Großen und Echten immerbin farg jugemeffene Beit verfurzten! Darum fagt ein Meifter bag ein Gebicht vortrefflich fein ober gar nicht eriftiren muffe, und einer ber Alten meint bag meber Gotter noch Menichen ben Dichtern bie Mittelmäßigfeit gestatten. Die agnze Ibeenwelt wie bie Erscheinungen ber Natur und Geschichte follen und wollen eingehen in vollendete Form, und fie fünftlerisch ju gestalten ift Sache ber Menfchheit. Gin jebes Bolf, eine jebe Beit legt ihren ebelften Culturgehalt nieder in Bild und Bort, und rein und ungetrubt überliefern ihn die Werfe ber Runft ben fommenben Gefchlechtern. Rur bas Bolt felbft find fie ein Erfennungszeichen, ein Band ber Gemeinschaft, Leuchtthurm und Rabne augleich fur Die Kahrt und ben Rampf bes Lebens; es bat in ihnen eine Stimme gewonnen, Die ihm bas Gebeimniß feiner Bruft melobifch offenbart und fein Schidfal wie feine Beftimmung verfündigt; es war nicht zuviel gefagt wenn Thomas Carlyle einmal ausrief: Wir Englander fonnten eher Indien entbehren ale unfern Wilhelm Chafipere!

Alle die Kunstwerfe sind nothwendig die ein Grundgefühl unserer Seele, einen allgemeinen wahren Gedanken, eine sittliche Idee auf originale und adäquate Weise darstellen, oder eine Ersscheinung der Natur, ein weltgeschichtliches Ereigniß in der vollen Bedeutung und dem tiessten Sinne ihres Wesens aussprechen. Jedes Kunstwerf, sagt Schelling, steht um so höher, je mehr es zugleich den Eindruck einer gewissen Nothwendigkeit seiner Eristenz erweckt, aber nur der ewige und nothwendige Inhalt hebt auch gewissermaßen die Jufälligkeit des Kunstwerks auf. Wirftimmen ihm bei, wenn er in den Werken des griechischen Altersthums nicht blos die Nothwendigkeit, Wahrheit und Realität der

Broduction findet; man fann bei ihnen nicht wie bei fo manchen Berfen einer fpatern Runft fragen: Warum, wozu ift es ba? Gine Runft, Die fich feiner Nothwendigfeit bewußt ift, bat um fo mehr ben Trieb burch endlofes Broduciren ihre Bufalligfeit gu verbergen, aber je anspruchevoller fie auftritt, besto zwechlofer und verganglicher find ihre Erzeugniffe. Allein wenn Schelling von einem Berichwinden ber an fich poetischen Gegenstände rebet, und Die neuere Welt hinter bas Alterthum gurudfest, fo muß ich wiberfprechen. Auch bie Deifterwerte von Chaffpere und Goethe, von Beethoven und Mogart, von Michel Angelo und Ravbael. Cornelius und Raulbach und fo mancher anderen Beiftesheroen tragen den Stempel ber Rothwendigkeit. Die großen Ibeen ber brautlichen und ehelichen Liebe, ber Bietat, bes Berhaltniffes von That und Bebante, Die Shaffpere in Romeo und Othello, Lear, Macbeth, Samlet bargeftellt, Michel Angelo's Sibyllen und Bropheten, Goethe's Fauft, Iphigenie, hermann und Dorothea, Berther, Deifter, Bahlverwandtichaften, Raulbach's Sunnenichlacht, Bolferscheibung und Tag von Salamis, fie enthalten ber Grundibee ober bem großen Begenstanbe nach etwas Ewiges und von allgemeiner Bebeutung, bem bie vollgenugenbe Offenbarung burch bie Runft nicht verfagt bleiben burfte, und alle folche Werfe werden bestehen, mahrend die andern die nur ber Laune und Wills für ben Urfprung verbanfen ober einem Mobegeschmad bulbigen, vom Strom ber Beit verschlungen werben. Aus bem Alterthum ift und eben erhalten mas bie Brobe ber Zeit bestanden hat, wir erfennen bas Urtheil ber Jahrhunderte barin bag bie Ilias und Donffee, Die Dreftie und Die Antigone immer wieder abgefdrieben, der Enpus des Olympischen Beus ober ber Braritelischen Aphrodite immer wiederholt murbe. Aber ben neuen Erscheinungen wollen wir allerdings wie einen fpiegelnden Schild bie Frage entgegenhalten: Bas bringt ihr Neues, fur bie Cultur ber Menfchheit Bedeutendes, welche noch unausgesprochene Bebanten, noch ber Bertlarung werthe Stoffe ftellt ihr bar? Bo foldes nicht der Fall ift, da bleibt alle akademische Runftelei ber Form ein citles Spiel. Suchen aber gar bie Runftler fich baburch bemerflich ju machen baß fie Monftrositaten ju Martt bringen, baß fie mit bem Sautgout ber Bermefung reigen wollen und bas Abfonberliche ausflügeln, an bie Stelle einfach gefunder Sittlichfeit eine ipitfindige Jefuitencafuistif feten, fo verlaffen fie bamit pollends ben Boben ber Kunft, Die bas Allgemeingultige verausichgulicht, und burch bie einfache Wahrheit bas Berg erfreut.

Dagegen ruft Schiller in feinem Beihegefang ben mahren

Runftlern gu:

Der Menschheit Burbe ist in eure hand gegeben, Bewahret sie! Sie sinkt mit euch, mit euch wird sie sich heben! Der Dichtung heilige Magie Dient einem weisen Weltenplane; Still tenke sie zum Oceane Der großen harmonie!

Much bie Worte Goethe's in Wilhelm Meifter mogen um fo mehr bier eine Stelle finden als ichon Richte in ihnen ben Ibealismus ber neuen Philosophie auf eine graziofe Beife ausgesprochen fand; mas vom Dichter gefagt wird gilt vom Runftler überhaupt, gilt auch vom Menichen infofern er im Genuß bes Schonen es fich "Sieh die Menschen an wie fie nach Glud und Beranugen rennen! Ihre Buniche, ihre Dube, ihr Gelb jagen raftlos, und wonach? nach bem was ber Dichter von ber Natur erhalten hat, nach bem Genuß ber Welt, nach bem Mitgefühl feiner felbft in andern, nach einem harmonischen Bufammensein mit vielen oft unvereinbaren Dingen. Bas beunruhigt bie Meniden ale baß fie ihre Begriffe nicht mit ben Sachen verbinden fonnen, bag ber Benuß fich ihnen unter ben Sanden wegftiehlt, baß bas Bewünschte ju fpat tommt, und bag alles Erreichte und Erlangte auf ihr Berg nicht bie Wirfung thut welche bie Begierbe uns in ber Ferne ahnen lagt? Gleichsam wie einen Gott hat bas Schidfal ben Dichter über biefes alles hinübergefest. Er fieht bas Bewirre ber Leibenschaften, Familien und Reiche fich zwedlos bewegen, er fieht bie unauflöslichen Rathfel ber Disverftanbniffe, benen oft nur ein einfilbiges Bort gur Entwidelung fehlt, unfäglich verberbliche Berwirrungen verurfachen. Er fühlt bas Traurige und bas Freudige jebes Menschenschicksals mit. Wenn ber Weltmenich in einer abzehrenden Melancholie über großen Berluft feine Tage hinschleicht, ober in ausgelaffener Freude seinem Schicksale entgegengeht, fo schreitet die empfangliche leichtbewegliche Seele bes Dichters wie die wandelnbe Sonne von Racht gu Tag fort, und mit leifen Uebergangen ftimmt feine Sarfe ju Freude und Leid. Gingeboren auf bem Grunde feines Bergens machft bie ichone Blume ber Beisheit hervor, und wenn

vie andern wachend träumen und von ungeheuern Borstellungen aus allen ihren Sinnen geängstiget werden, so lebt er den Traum des Lebens als ein Wachender, und das Seltenste was geschieht ist ihm zugleich Bergangenheit und Jukunft. Und so ist der Dichter zugleich Lehrer, Wahrsager, Freund der Götter und der Menschen. Der Held lauscht seinen Gesängen, und der Ueber-winder der Welt huldigt einem Dichter, weil er fühlt daß ohne diesen sein ungeheures Dasein nur wie ein Sturmwind vorüberssahren würde; der Liebende wünscht sein Berlangen und seinen Genuß so tausendsach und so harmonisch zu sühlen als ihn die beseelte Lippe zu schildern verstand."

Dabei gebenten wir noch eines tieffinnigen Ausspruches von Solger, ber fowol mit unfern fruberen Grörterungen über ben Genine im Ginflang fieht, ale er une gur Betrachtung bee Runftwerts und feines Entftehens hinüberleitet: "Die Geele ift nicht ohne ihr Werf und ihr Werf ift ihr eigenes Dafein. nicht bie Phantafie Die Schonheit felbft wie Diefelbe auch als Thatiafeit wirklich ift, ober bie in die Wirklichkeit und Besonderbeit eingetretene Schopfungefraft bes gottlichen Befend? Diefe göttliche Kraft ift boch nun wol unverwüftlich und unveranderlich, und fann, wenngleich in die zeitliche Welt gebannt, boch niemals ber unendlichen Berfplitterung und ben fich felbft gerftorenden Begiehungen unterworfen werden! Dag alfo ber Menich auch mitten in ber Beit und mitten in ber unendlichen Bermide= lung befonderer Berhältniffe als ein Ginzelmefen geboren merben, fo lebt boch im Innerften feiner Gigenthumlichkeit bas mas nicht geboren wird noch ftirbt, die in ihm fich offenbarenbe Gottheit. welche biefelbe bleibt in jedem Augenblide feines Lebens und auf jedem Standpuntte worauf ihn bie Birflichfeit ftellt." Die Phantafie bes Menschen eine Fortsetung ber gottlichen Schopferfraft, ober vielmehr ift fie fur ben endlichen Beift basienige was die Schöpfungefraft fur ben unendlichen, fo wird auch fie fich baburch ju bewähren haben baß fie ihr Gebilde frei in Die angere Wirflichfeit entläßt, ihm Die Objectivität eigenen Beftebens gibt. Bott ift auch Urgrund bes Stoffe, wir mit ber une ver= liehenen Schöpferfraft find an ben Stoff und die von Gott gefesten Formen gebunden um innerhalb biefes Reichs ein Reues ju gestalten, bas nicht icon Bestehendes nachahmt und außerlich wiederholt, fondern ben Ideen, die in ber Welt durch eine Rulle einander ergangender Wefen ihren Reichthum entfalten, in Gingelgestalten einen völlig entsprechenden Leib zu bereiten, welchen der ewige Gedanke mit ungetrübter Klarheit völlig durchleuchtet, in welchem die reine allgemeine Wesenheit Fleisch und Blut gewinnt. Wie nach der Heiligen Schrift Gottes baumeisterlicher Geist die Welt nach Jahl und Maß geordnet hat, so nennt ihn angesichts des organischen Lebens Giordano Brund den innerlichen Künstler aller Dinge, und als herrlichsten Künstler (åpistotekung) hat schon Bindar den Bater des Alls angerusen. Der Urschöpfer ist das Borbild des Künstlers, wenn dieser als Nachschöpfer ewige Gedanken in sinnenfällige Formen fleidet, und im Weben und Ereignisse der Gefühle, im Getriebe der handelnden Charaftere und Ereignisse den freien Sieg des Geistes veranschaulicht und versherrlicht.

Das Phantafiebild bes Runftlers muß fich als lebenswahr und lebensmächtig erweifen, indem es befeelend in ben Stoff eingeht und in Raum und Beit eine Griftens fur bie außere Unichauung gewinnt. Das Runftwerf, aus ber Ginheit bes Geiftes geboren ju einem Spiegel bes Univerfums, muß ein Dragnismus fein, ohne bas ware es nicht fcon; barum ift auch fein Werben, fein Entstehungsproces nothwendig organisch. Run wird nur ber Mechanismus aus vorher fertigen Bestandstuden gusammengefest, wie eine Uhr aus Febern und Rabern, Die Theile find fruher ale bas Bange, und ber Bufammenhang berfelben bleibt ihnen ein außerlicher, fie wiffen und fuhlen nichts von einander, einer fann burch einen andern von gleicher Beschaffenheit erfest werben. Ein Runftler ber fo wirtte, ber fich feine Formen und Gestalten aufammenfuchte, im Gingelnen fertig machte und bann aneinanderfügte, mare ein Mechanifer. Go ber Maler ber fich Bhyfiognomien und Beberben abzeichnet und nachträglich aus ihnen ein Bild componirt, ober ber Schausvieler welcher bie einzelnen Andeutungen bes Dichtere über eine Rolle muhfam aufammenfucht und aus ihnen wie aus einzelnen farbigen Steinchen einen Charafter gufammengufliden ftrebt, ftatt fich intuitiv in ben Mittelpunkt beffelben zu verseten und ihn von ba aus zu reproduciren.

Dagegen wird ber Organismus etwa bes menschlichen Leibes burch Unterscheidung bes ursprünglichen Ginen, Homogenen, und aus bem Gangen, bas an sich früher ift als die Theile, treten biese in allmählichem Wachsthume hervor, sodaß seine Cinheit in ihnen gegenwärtig bleibt und sie ein gemeinsames Lebensgefühl

gewinnen; fie fteben in beständiger Bechselwirfung und die Ginbeit ift in allem Unterschiede ber bleibenbe 3med ber Geftaltung. Ber fo von innen heraus bas Wert gliebert und entfaltet, fobaß ein einiges Totalbild, mit erleuchtetem Beiftesblid erfaßt, bas Erfte ift, bas ben gangen Bilbungsproces leitet und fich in ihm verwirklicht, ber arbeitet ale Runftler und macht fich felber im Fortfdritte bed Berte bie Stimmung bes eigenen Gemuthe gegenflanblich und flar. Go überfah Mogart nach bem fcon mitgetheilten eigenen Befenntniß ein ganges Mufifftud auf einmal wie ein fcones Gemalbe. Der Mufifer ber erft nachträglich auf Inftrumentirung fanne, und fie nicht innerlich fogleich mit ber Die Melobie fingenden Stimme vernommen, nicht urfprunglich beibes als zwei Mittel fur einen gemeinsamen 3med empfunden, nicht von bem in ber Phantafie erfaßten Ginbrud bes Bangen aus bas Befonbere nach ihm eingerichtet batte, er gliche bem Daler ber fein Bilb erft zeichnete und fpater baran bachte es zu coloriren, mobei es fich nicht fehlen fann bag bie Wirfung ber farblos gebachten Composition, auf ben Bug und Rhythmus ber Linien gestellt, burch bie Karbenunterschiebe bes Details geftort und gebrochen wird; - barum find bie Cartons von Cornelius erfreulicher als ihre Ausführung. Das Gemalbe will ale Bilb urfprunglich erichaut fein, fobag bie Gegenfate ber Farben mit ben Bewegungen ber Linien gu einer vollftimmigen Sarmonie gufammenflingen und burch bie Starfe bes Lichts und Schattens auch bem Muge ber Bunft bestimmt wird wo ber betrachtenbe Ginn verweilen foll, und in bem tagigen ober buftern, heiteren ober ernften Tone bes Bangen bie Grundstimmung erscheint, bie es mit fich bringt. Bie ber Architeft fo bedarf ber Mufifer eines Mittelpunftes von bem Die Bewegungen ausgeben, ber fie wieder fammelt; Delobien verbinden fich jum Gangen wenn eine urfprungliche Ginheit in ihnen liegt wie in ben mannichfaltigen Theilen eines Domes. Ein bestimmtes Gefühl fpricht fich burch mannichfache Bilber im Bedichte aus, aber es muß fie burchbringen, ihre Bahl veranlaffen und fie wie Berlen am Kaben aufreiben.

Bliden wir noch einmal auf ben Unterschied bes Organismuns und Mechanismus jurud um neben ber Entstehungsweise auch ben 3wed ins Auge zu fassen, so ist ber Organismus um sein selbst und um bes seligen Lebens willen ba, ber Mechanismus aber wird für die Erreichung außerer 3wede bereitet, die Uhr soll uns die Stunde aufagen, die Dampfmaschine unsere Lasten be-

wegen. Das Ungenügende der Tendenzfunst tritt hier zu Tage, ihr Werf hat keinen eigenen Daseinsgrund, keine freie Seele, ist nicht um sein selbst und um des Schönen willen da, sondern dient äußeren Rücksichten, und hat im vorübergehenden Lobe der Partei seinen Lohn dahin, während ein unverwelklicher Kranz des Künstlers Stirn schmuckt welcher nur nach dem Schönen trachtet und das Werf zu seiner und der Mitmenschen Freude wie zur Ehre Gottes ins Leben rust.

Bei einzelnen fleinen Werfen wie bei einem Lieb und feiner Melodie mag es nun wol geschehen bag in bem Augenblick mo Die 3bee bes Gebichts innerlich empfangen wird, fogleich bie Stimmung ber Seele auch Wort und Bild ober Ton fur ben poetischen Ausbrud findet und ber Mund ober bie Sand bies unmittelbar fund gibt; bei größeren Werfen wird aber ein langeres Segen und Bflegen im Mutterichos bes Gemuthe ftatthaben und Die Stunde ber Beburt erft langere Zeit nach ber Erzeugung ober Empfangniß folgen. Der Runftler erfreut fich bes Berfehrs mit ben beranreifenden Geftalten, er führt ihnen fein bestes Bergblut au, bis fie fraftig geworben um auf eigenen Rugen an bas Licht ber Sonne bervorzutreten. Ja biefer Reig ber geiftigen Schmangerichaft hat etwas Berlodenbes, und es gefchieht oft bag ein Runftler an biefem innern Bertehr mit idealen Unschauungen ein Genuge findet und fein Beftes unausgesprochen mit ins Grab Das Improvisiren außer jenen Weihestunden vollaufblühender Gefühle ftatt ber Eingebung bes Beiftes burch von außen gestellte Aufgaben hervorgerufen, mag ber Erheiterung gefelligen Berfehre bienen, wo es befonders in rafcher Bechfelrebe ein Spiel ber Empfindung und bes Wipes entfalten fann; handwertemäßig betrieben führt es zu leerem Bortflang und berglofer Bhrafenreimerei. Wir wiffen von Mogart bag er bie Compositionen innerlich reif werben ließ und bann nur bie Arbeit bes Rieberfcbreibens hatte, bie er gern unter bem Unhoren beiterer und leichter Ergahlungen vollzog; bag er einmal mabrend er ein complicirtes Musitftud ju Bapier brachte, jugleich bas Bralubium bagu in Gebanken componirte, bag alfo bie reproducirende und freischaffenbe Thatigkeit feines Beiftes zugleich in verschiebener Richtung arbeiteten, grengt an bas Bunberbare, und bezeugt wie fehr er einerseits alles Technischen und Biffenschaftlichen in ber Mufit herr war und wie leicht fich ber Melodienreichthum feiner Seele ergoß. Aus ber Berbindung beiber Glemente erflart fich auch sein Phantasiren, durch das er bald ein inneres Bedürfniß befriedigte, bald aber auch zufolge äußerer Anregung, indem der Antheil der Hörer seine Schöpferlust steigerte, eine staunenswerthe Meisterschaft bewies. Rur der höchsten Concentration aller fünstelerschaft bewies. Rur der höchsten Concentration aller fünstelerschaft mochte es gelingen diesen Zauber zu entsalten, der die innere Erschaftung und die äußere Darstellung der Melodie und Harmonie in einem und demselben Momente vollbrachte, nur die mächtigste Begeisterung und die sicherste Beherrschung aller Mtttel machte es ihm möglich in der unmittelbaren Offenbarung seiner fünstlerischen Individualität und Stimmung zugleich dem Geset und Wesesen der Schönheit zu genügen und den Juhörer zum Genossen der Kutstehung des Kunstwerts zu machen. Von allen größeren Leistungen auf ästhetischem Gebiet gilt Goethe's Lehre:

Nicht Kunft und Wiffenschaft allein, Gebuld will bei bem Werfe fein; Ein filler Geift ift Jahre lang geschäftig, Die Zeit nur macht bie feine Gahrung fraftig.

Der Kunftler beginnt dann damit zunächst das Ganze im allgemeinen Umriß zu entwerfen, einen Plan der Composition zu stizzien und die architestonische Symmetrie des Werks durch Ordnung und Bertheilung der Hauptgestalten sicher zu stellen, den Rhythmus einer auf= und abwärtssteigenden Bewegung in Schürzung und Lösung des Knotens klar zu machen. So bildet er von innen, von der Idee des Ganzen aus, und erreicht die Harmonie des Schönen durch Beodachtung von der Gesehen, die unter dem Namen der Identität, des Unterschiedes und Grundes sur des Vensteil für das Kunftbilden anerkannt und angewandt werden müssen. Sie ergeben sich daraus daß das Schöne Orgasnismus ist.

Reben wir zunächst von der Einheit. Alles Mannichfaltige muß zusammengehören, nichts darf leer und mußig fein, jeder Uebersluß ist vom Uebel, und kein Beweis von Kraft sondern gleich der Verschwendung eine Schwäche, welche nicht versteht ihre Gaben zu Rathe zu halten, alles an seinen Ort zu stellen und sich selber zu beherrschen. Mögen Auswüchse für sich selber reizend sein, für den Leib des Ganzen sind sie ein Höcker. Alle Episoden die nicht als Veranschaulichung des allgemeinen Weltzustandes gleichsam den Hintergrund des Gemäldes bilden helfen,

nicht in Die Entwidelung bes Gangen verflochten werben, nicht für bie Sarmonie bes Gangen einen mitwirkenden Ton geben, alle Rebenfiguren die nicht in die Sandlung eingreifen, alle Bilber bie nicht aus ber Stimmung bes Bergens hervorsprießen, alle Betrachtungen, Die fich nicht aus ber Sache felbft ergeben ober wieder gur That fuhren, find ebenfo unnut ober verfehrt wie jene früher beliebten mythologischen ober novellistischen Staffagen in einer Landschaft, Die nur bas Auge von ber Ratur abziehen ohne boch fur fich eine volle Befriedigung ju gewähren, und somit bie Einheit bes Intereffes ftoren. Seinen Reichthum und feine Dacht zeigt ber mahre Runftler baburch bag er bie freie lebendige Fulle innerlich jur Ginheit binbet, indem alle 3meige aus Ginem Stamm bervorgeben, alle Blutftrome wieder in Ginem Bergen munben. Er wird bie 3bee feines Berte baburch verherrlichen bag er fie ale bie gemeinsame Seele mehrerer Gruppen ober Begebenheiten. ale biefelbe Schicffalemacht mehrerer Charaftere, ale ben gemeinfamen Lichtquell vieler Karbenftrahlen barftellt, aber auch folche mehrfache Sandlungen in ber Entwidelung bes Bangen verflicht, bie verschiedenen Gruppen aufeinander bezieht, wie dies bie großen Maler, jenes Chaffpere im Lear ober im Raufmann von Benedig meifterhaft gethan. Bei ihm wie bei Bindar fonnte von einer regellos wilden Genialität nur fo lange bie Rebe fein als bie planvolle Beisheit ihrer Composition noch unverstanden mar.

Wir nennen Gins und Alles (Ev xai nav) zusammen, weil bas All bie Entfaltung bes Ginen ift; bas Gine ift nicht zu benfen ohne bas Biele, und neben bem Bielen mare bie Ginheit nur Eins ber Bielen, in Bahrheit ift fie beren Ginigung und Bufammenfaffung. Go ift in ber Runft Die Ginheit fogleich Ginbeit in ber Mannichfaltigfeit; aber baß fie als folche, als Ginheit, fichtbar werbe, verlangt unfer Gefet. Das Wert foll nichts ents halten was nicht mit innerer Rothwendigfeit aus ber einen gu Grunde liegenden 3bee abgeleitet werden ober auf fie bezogen werben fann; was ihr hemmend ober widerstrebend entgegentritt. muß von ihr überwunden werden und baburch ihre Macht verberrlichen, mas aus ber Frembe in ihren Umfreis fommt, muß an fie berangezogen und in ben Bang ihrer Entwidelung verflochten werden. Bir wollen feine eintonige Leerheit, weil biefe nicht icon, sondern langweilig ift, wol aber in der Fulle Die Rlarheit, welche baburch erreicht wird bag alles Besondere pon ber ibealen Ginheit burchleuchtet und bamit burchfichtig ift, wie in

Glud's Opern auch die Tanze und Marsche von der Situation bedingt und dem Ausbruck ihres Charakters dienstdar sind. Wir wollen keine Uebersadung und Verschnörkelung, weil sie ein zwecksloses und geistloses Spiel mit einer Mannichsaltigkeit ist welcher die Ginheit fehlt, sondern jene Einfachheit, von der Euripides sagt daß sie dem Worte der Wahrheit zukomme. Achnlich Goethe:

Das einfach Schone wird ber Renner loben, Bergiertes aber fagt ber Menge gu.

Statt ber Einfachheit und Klarheit, die sich badurch ergeben daß in der Mannichfaltigkeit die Einheit herrscht, entsteht das Trübe, Berworrene, Nebelhafte wo sie fehlt und statt der Bestimmtsheit, die aus dem Ganzen quillt, eine unbegrenzte Vielheit sich vordrangt.

Es ift bem Gefes ber Einheit gemäß wenn bei einem Dome ber Rundbogen ober ber Spisbogen fowol im Innern bie Bolbung ber Dede als im Meußern Die Befronung ber Kenfter und bes Bortales bilbet; bas Meußere weift auf bas entsprechenbe Innere Dagegen ift ber Spigbogen an ber Facabe eines Saufes über Thur und Kenftern ein leerer bisparater Bierath, wenn bie Bimmer eine flache Dede haben. Die Ginbeit verlangt ferner baß bie Sobenrichtung entichiebener bei bem Spisbogen als bei bem Runbbogen im gangen Bau und feinen einzelnen Gliebern bervortritt. Es wird oft historisch intereffant fein wenn beide Stile fich an einem Dome finden an welchem mehrere Jahrhunberte gegrbeitet haben, aber bag es afthetifch befriedigent fei muß ich leugnen. Es war fcon gegen bas Gefet ber Ginheit, wenn Die Romer ben Bogen und Die Bolbung in Die Architeftur aufnahmen, aber ftatt einen Bauftil baraus bervorzubilben - wie bas Mittelalter that - fie außerlich mit ben Gaulen und bem Architrav ber Griechen gusammenbrachten, bie auf ben rechtwinfeligen Gegenfat begrundet find. Die Svite folder Berirrung war wol ber Borfchlag ben Wiebefing zu einer Rormalfirche machte, in welcher bas Heußere griechisch, bas Innengewölbe fpisbogig gothifd, bie Caulen aber agyptifch fein follten. Aber wie viele Architeften geben ben Wohnhäufern eine Kacabe welche bie innere Ginrichtung ausspricht?

Eine Statue ber Munchner Gluptothef ftellt Alerander ben Großen bar, ber ben rechten Fuß auf einen Felsen erhoben hat, und vorgebeugt mit begeistertem Angesicht in die Ferne bringt; ber Panger neben bem nacten Gelbenjungling sagt uns daß er

im Begriff ift fich fur ben bereits anhebenben Rampf ju maffnen: bamit ftimmt Saltung und Ausbrud überein. Der Restaurgtor gab ihm ein Delflafchchen in bie Sand. Allerdings babete und falbte fich Alexander gern, aber bie Erinnerung baran bat bier nichts zu thun und bas Attribut fällt aus ber Ginheit bes Gangen ftorend beraus. Thierich und Reuerbach machen auf zwei Brabbentmaler aufmertfam, bas eine von einem antifen, bas andere von einem mobernen Meifter, um die flare Unschaulichfeit ber griechischen Blaftif ins Licht zu ftellen; es ift bie bort maltenbe, bier mangelnde Ginheit, auf welche man lob und Sabel gurudführen fann. Das Monument bes Bergogs von Leuchtenberg. Eugen Beaubarnais, in ber Michaelistirche zu Munchen bat Thormalbfen gefertigt; por einer Pforte fteht ber ichone Seld, langfam bem Beschauer entgegenschreitenb; bas Saupt ift etwas gefentt, Die linke Sand hat er an bie Bruft gelegt, bie rechte halt einen Lorberzweig; aller irbifden Bracht hat er fich entfleibet. Bu feiner Rechten ift eine weibliche Geftalt mit Schreiben beschäftigt, ju feiner Linken feben mir bie Genien bes Tobes und ber Unfterblichfeit. Die Bforte im hintergrund trägt die Inschrift: Honneur et fidelite. Sier fallt alles anseinander. Dan fagt jur Erflarung: Der bescheibene Bengog übergibt feinen Lorberfrang ber Gefchichte und geht bann in bie Pforte bes Tobes; aber bie fchreibende Rigur achtet nicht auf ihn, er nicht auf fie, und ber Bforte hat er ben Ruden augewandt, icheint alfo aus berfelben zu fommen. Unbere fagen bag bie Motive feiner Sande burch bie Borte Chre und Treue erläutert murben. Go porguglich bas Gingelne gearbeitet ift, bie Einzeldinge besteben fur fich und ordnen fich nicht gur Einheit eines Gangen gufammen, und baber die Undeutlichkeit. Auf einer attifchen Graburne in ber Gloptothet - abgebilbet in Müller's und Desterlen's Dentmälern - feben wir in Flachrelief eine figende Frau, die Berftorbene, ber ihr Mann bie Sand jum Abschied mit wehmuthiger Innigfeit reicht; hinter ihm eine Frau mit bem Cauglinge, bei beffen Geburt bie Mutter geftorben ift; am Stubl ber Mutter lebnt ein alterer Dann, offenbar ber Bater, beffen Sans fie ale Braut verlaffen, mit bem nun ber Tob fie wieber vereinigt. Die einfache Rube ber Darftellung wirft ichon verföhnend auf ben Schmerz ber Trennung. Das Mannichfaltige bient hier bem Ausbrud Gines Gebantens, und wirft gus fammen um ibn flar zu machen.

Wenn Ralfbrenner einen Marich, ein Donnerwetter und eine

Polonaise zusammenstellt, so fragt man was das bebeutet und weiß nicht was; Beethoven dagegen führt und durch Schmerz und Scherz, durch Rage und Jubel stets zu einem Gesammteinsdruck: schon die Accorde die das Werk einleiten, enthalten den Keim des Ganzen, eine Grundstimmung wird nach verschiedenen Seiten wie in verschiedenen Lebenslagen entsaltet, was ihr widersstreben wollte muß sich ihr anschließen, der einige Geist des Gans

gen fcreitet fiegreich burch alle Berwidelungen.

In Schiller's Tell ift Die Episobe mit Johannes Barriciba ein ftorendes Beimert, weil eine gang unnöthige moralifche Barallele; bie Liebe von Rubeng ju Berta bagegen, bie ibn ber Sache bes Baterlandes auführt, entfpricht bem Beifte bes Gangen. wo ja auch bie Rettung ber Familie und bie Rache fur ben Gingriff in ihr Beiligthum gur Befreiung bes Baterlands leitet. Napoleon hat bas Doppelmotiv ber ungludlichen Liebe und ber gefranften Chre in Goethe's Werther getabelt, aber Werther vertritt bas Recht bes Bergens und ber Ratur gegen bie Schranfen ber Convention nach allen Seiten bin, und geht baran unter baß er fein Berg vergartelt und einfeitig bem Drang ber Befühle folgt; bie von Goethe fpater ber zweiten Ausgabe noch einverleibte Episobe mit bem Rnecht ber Witme, ber ben Rebenbubler ericblagt, ftellt bie Rehrseite ju Werther bar und machft aus ber 3bee bes Gangen organisch hervor, ift in ben Bang bes Romans Mehnlich bie in bie Wahlverwandtichaften trefflich verflochten. eingelegte Ergablung: fie zeigt im Gegenfat zu bem Roman wie noch in ber letten Stunde bie Raturen fich gludlich fanden, und fenft baburch jugleich einen Stachel in Die Geelen ber Borer, benen es, wenn auch burch eigene Schuld, nicht fo gut geworben ift.

Der Sat verlangt eben gar häusig seinen Gegensat zum vollen Berftändniß, und wie ein Gedanke sich in mehreren Begebenheiten spiegelt, so kann er auch durch die Wechselerganzung sich widersprechender Einseitigkeiten durchgeführt und veranschauslicht werden. Hierauf beruht die Einheit in Schiller's Wallenstein: ben planeschmiedenden Realisten und ihrem Treiben stehen die nur in ihrer Liebe webenden idealistischen Gemuther von Mar und Thekla gegenüber; gerade an ihnen kommt es zu Tage daß Wallenstein mit dem Idealismus bricht und dadurch Schuld und Untergang sich bereitet, während sie den Halt und Boden in der Wirklichkeit nicht sinden können; das ganze volle Menschenthum

in wechselseitiger Ergänzung bes Ibealismus und Realismus war Schiller's Ziel im Freundschaftsbund mit Goethe, es ist der Gebanke den das Werk tragisch offenbart, und die da Mar und Thekla hinauswersen möchten damit das Stud nach Pulver rieche, haben die tiefe Intention des Dichters schnöde verkannt. Ich verweise auf meine Abhandlung zur Würdigung Schiller's in dem Buch über das Wesen und die Formen der Poesse. — Oder bliden wir auf eine Dichtung Goethe's, wie hätte er das Phantasteleben Tasso's in das volle Licht stellen können ohne ihm den weltman-

nischen Berftand Antonio's jur Folie ju geben?

Dies führt uns zu dem zweiten Gefet ber Composition, zu bem bes bestimmten Unterschiedes ober bes Contraftes. Mannichfaltige bebt fich auf verschiedene Beife voneinander ab. und wie ber Stern um fo heller ftrahlt je bunfler bie Racht ift, wie und ber Schmerz die Freude und bas Rleine bie Große erft recht jum Bewußtsein bringt, fo ftellt ber Runftler nicht gleich= gultige Berichiedenheiten, fondern gegenfapliche Charaftere und Situationen jufammen, Die bann einander wechselfeitig beleuchten. So haben wir um Raphael's freugtragenden Chriftus nicht Freunde und Wegner burcheinander, fondern auf der einen Seite die Gruppe der Rriegsfnechte, auf der andern die der Frauen; fo contraftirt mit bem von Damonen fortgestoßenen Abasver bie von Engeln geleitete Chriftenfamilie in Raulbach's Berftorung von Berufalem. So zeigt und Goethe fein Gretchen am Spinnrab und feinen Rauft in ber Balbeinsamfeit, und lagt abwechselnd im Garten Die beiben Bagre Rauft und Gretchen, Marte und Dephiftopheles an une porübergeben; fo fteben im Lear Ebgar und Corbelia bem Edmund, ber Goneril und Regan, Rent bem Demald gegenüber; fo hat Kauft balb am Wagner, bald am Mephiftopheles feinen contraftirenben Genoffen. Dber follen wir noch weiter an die weltberühmten Doppelgestalten eines Don Juan und Leporello, eines Don Duirote und Cancho Banfa, eines Bolfer und Sagen, eines Mias und Dopffeus erinnern? Triumph bes Runftlere ift, wenn biefe Gegenfate aufeinander binmeifen, und gur Darftellung ber menschlichen Natur ergangend aufammengehören gleich ben beiben Seiten eines fymmetrifchen Bebaubes, beren Mittellinie nicht ins Leere fallt, fondern Thure, Kenfter und ben Bogen ober bie Spige bes Biebels fo burchichneibet bag feine Salfte ohne bie andere fteben und befteben fann, und fomit in ber Scheidung zugleich ber Berbindungspunft gegeben ift, sobaß die Gegensage nicht auseinanderfallen, fondern im Unterschiede die Einheit barftellen.

Wie wir nur unterscheiben können innerhalb einer gemeinsamen höheren Sphäre, wie das Unterscheiben logisch ein Beziehen der Unterschiedenen auseinander ift, so darf auch die Kunst nicht anders versahren als daß sie die Zusammengehörigkeit der Theile und die sie durchwaltende Einheit mit zur Erscheinung bringt; so entwickelt sich die im Begriff des Schönen liegende Harmonie. Die Unterscheidung ist nun aber nicht blos ein Sondern und Auseinanderhalten, sondern auch eine würdigende Bestimmung jedes Einzelnen, und die Kunst, die das Innere sichtbar macht, wird danach das Bedeutende auch als das Gewichtigere und Grössere vor dem Unbedeutenden hervorheben. Die Theise werden das durch ungleich werden, aber die Einheit fann bewahrt bleiben, wenn mehrere, die einem dritten ungleich sind, doch untereinander gleich erscheinen oder wenn der Wechsel des Größeren und Kleisneren auf diesselbe Weise sich wiederholt.

Auf ber Abmechselung und bem Unterschiede langerer ober fürgerer Tone, betonter ober tonlofer Gilben beruht ber Mbuthmus in ber Dufit ober Boefie. Rur fo entfteht eine lebenbige und ausbrudevolle Bewegung, und ba jebe raumliche Ausbehnung burch eine folde hervorgebracht ift, fo fonnen wir auch von einem Rhythmus größerer ober fleinerer Klachen und Linien reben. Die innere Rraft außert fich in ber Wirfung, in ihrer Ausbreitung. Und im geistigen Innern felbft erscheint ein Rhythmus im Wechfel ber Bebanken und Gefühle, wie fie machfen und fich erheben. wie wir bei bem einen langer und mit größerem Intereffe verweilen als bei bem anbern. Die Runft bringt Ginbeit in bas wechselnbe Unterschiedene indem fie fleinere und größere Theile untereinander gleich macht und auf eine wieberfehrenbe Weife aufeinander folgen lagt, wie im Beremaß, in Fenftern ober Saulen und beren 3wischenraumen, ober burch ben Saft in ber Mufif.

Jebes Ganze hat Anfang, Mitte und Ende: ein Gefühl erwacht in dem Gemüth, breitet sich aus und wird seiner selbst gewiß und beruhigt sich wieder, ein Gedanke wird erfaßt, wird im Bergleich oder im Kampf mit andern erprobt und dann als Besithum des Geistes angeschaut, eine Handlung hat ihren Beginn, ihre Berwickelung und ihre Lösung. Dem Rhythmus dieser Dreigliederung folgt die Kunst, und kommt hier leicht zu einer symmetrischen Gestaltung wenn sie an die größere Mitte zwei kleinere aber untereinander gleiche Enden reiht. Andererseits können auch die Flügel eines Gebäudes, einer das Spiegelbild des andern, die größere Ausbreitung haben und wie die ausgespannten Schwingen eines Bogels die kleinere Mitte zwischen sich nehmen. Nur verlangt der Rhythmus daß Höhe und Tiefe, Länge und Breite des Ganzen eine verschiedene Größe haben und zwar nach Maßgabe ihrer Bedeutung, und daß in dem Mannichssatigen einander Entsprechendes wiederkehrt. Zu wenig hervorstretende Unterschiede, zu dürftige Gliederung, wurde das Ganzessach und leer erscheinen lassen, unnöthig starke aber ist zwecklose Ueberladung.

Bie fich ber Berlauf eines Gefühls ober einer Sandlung in brei Stabien gliebert, bie Mitte ale bas Reichere felbft aber wieder breifach getheilt werben fann und die bramatifche Boefie baber mit Sug in brei ober fünf Acten ihr Wert vollendet, fo finden wir biefe Dreigliederung bei ber Bflange in Burgel, Stamm und Rrone, bei bem Menichen in Ruß, Rumpf und Saupt. Die funftlerifche Composition verlangt Berbindung, Berfchmelgung, Auflofung ber Begenfage, bamit in ihnen burch fie bie Sarmonie verwirklicht werbe; fie verlangt um bes Unterschiebes willen bie Unterscheibung, alfo bie leberordnung ber Sauptfache, ber Sauptperfon, bes Sauptgefühls und die Unterordnung aller bienenden Blieder, aller Rebenfiguren, jedoch fo daß biefe felbft wieder nach ber gleichen Richthobe gemaß ihrer Bebeutung, ihres Ginnes einander gegenübergestellt werden, damit in aller gulle ein fcmebenbes Gleichgewicht, in aller individuellen Freiheit eine gemeinsame Bellenlinie ber Bewegung, ein gleiches Beltgefet erfannt werbe. Die pyramidale Compositionsweise ber bildenden Runft findet auch in ber Poefie ihre Analogie, ift bier auch bie überfichtlich flarfte, und wird besonders fur bas Drama fich eignen, in welchem eine Sauptgeftalt, ein Brometheus, Debipus, Dthello, Samlet, eine Iphigenie ober Johanna von Orleans Tragerin ber 3bee und Centrum ber Sandlung ift, mabrend bas Epos mehr bas Rebeneinander des Reliefftile zeigt, indeg auch feinen Sohenpuntt ber Begebenheiten und ber Belben hat.

So wird bemnach bas Bebeutende und Große auch groß behandelt, bas andere aber nebenbei erwähnt oder in den Mittelund hintergrund gestellt. Diese geistige Berspective mangelt der mittelalterlichen Kunst zum großen Theil. Wir haben altdeutsche Schlachtbilber, eine große Menge fleiner Figuren ohne flare Ueberfichtlichfeit, bei mancher Tuchtigfeit im Ginzelnen ein unerfreulides Gewirr. Go ergablen auch felbit bie befferen Dichter ber höfischen Epif alles mit gleicher Beitläufigfeit, und ermuben baburch mit bem minber Wichtigen, mabrent bas Sauptfachliche obne besondern Rachbrud vorgetragen wird und in ber Daffe verschwindet. Gelbft im Barcival find bie fur bie 3bee und bie Entwidelung bes Belben bebeutenben Scenen feineswegs befonbere ausgeführt, fonbern bem anbern gang gleich gehalten, über bas bie rechte Runft rafch hinmeggeben, bafur aber bei jenem piel langer permeilen murbe. Die unterscheibende Thatigfeit bes Runftlere vollendet fich barin bag fie fur jedes bas rechte Dag au finden weiß und jedem bangch bie gebührende Stelle und ben gebührenden Raum gibt und fo bas Meußere ber Ericheinung bem inneren Befen völlig entfprechen läßt. Gin Beifpiel aus ber Architeftur gibt bie griechische Gaule: ber tragende Schaft erscheint als bie Sauptfache, bem fich Bafis und Capital bienend anschlie-Ben; in ben indischen Grottentempeln bagegen find beibe fo fteil und berb gebilbet, baß fie ber Sohe bes Schaftes gleich werben, und bamit Rhuthmus wie Ausbrud ber Bebeutung gerftort Sierber gehört auch bas befannte Rebhuhn bes Brotogenes, bas neben feinem fchlafenden Satyr lag, und bas fo vortrefflich gemalt war bag es alle Angen von ber Sauptfache abjog; aber ber Meifter wollte nicht bag biefe burd, ein Rebenwerf beeinträchtigt werbe, und lofchte es aus. Das burch bie Ibee Ausgezeichnete foll es auch burch bie Trefflichfeit ber Ausführung fein. Bollte ein Dramatifer alle Berfonen mit gleicher Grundlichfeit behandeln, gleich ausführlich entwideln, fo murbe er bie mohlerwogene Ginheit gerftoren und an bie Stelle bes Dages eine oberflächliche Bleichheit feten.

Hiermit hat sich uns das Innere ober die Idee bereits als der Bestimmungsgrund ergeben, und so wird brittens das Geset bes zureichenden Grundes, welches die Logik für das Sein wie für das Erkennen ausstellt, indem alles Endliche auf ein Anderes hinweist von dem es seinen Ursprung genommen hat, jede That von ihren Folgen begleitet wird, und alle Dinge in Wechselwirtung stehen, es wird in der Kunst zur Forderung des Motivirtens. Auch dies sließt aus dem Wesen des Organismus, in welchem die Wesenheit des Ganzen Ursache alles Besonderen ist und eines das andere bedingt, sodas Alles zugleich Iwed und

Mittel wird. Darum soll zunächst ber Stoff ein Bewegungsgrund und Ausgangspunkt schöner Lebensentfaltung sein, ober wir nennen ihn gut und glüdlich, wenn er fruchtbar an Motiven der Schönheit ift, wenn er durch sich selbst dem Kunstler Gelegenheit bietet auf mannichsache Weise den Geist zu erheben, das Herz zu ruhren, oder eine Sphäre des Lebens in ihrer ganzen Bedeutung wurdig zu schilbern.

3ch verlange nun vor allem Gingelnen eine Geele fur bas Runftwerf, Die als gestaltende Lebensfraft in ihm maltet, und Die gange Ericheinungsform beffelben bedingt, gerade wie fie in ber Ratur ben organischen Leib fur fich bilbet, ihre Gigenthumlichfeit in ihm verforpert. Gie muß bas Centrum fein von meldem alle Strahlen ausgeben, um welches alle Befonberbeiten freisen; von einer 3bee aus muß ber Gang ber Sandlung, Die Wahl und Entwidelung ber Charaftere, die Melobie ber Gefühle beginnen und geordnet werben, burch fie ber richtige und fruchtbare Angenblick fur bie bilbliche Darftellung und. ber Ton ber Farbe bestimmt fein; ein Grundgebante bes Werts muß wirflich auch ale ber wirkenbe Grund fur die Geftaltung bes Bangen ericheinen, und mufifalifch in einem Grundton als Stimmungeausbrud erklingen, plaftifch in Bildern von Begebenbeiten und Berfonlichkeiten ausgeprägt werben. Richt bag ber Runftler bie Idee in ber Form bes philosophischen Begriffes haben und fie mit felbitbewußter Reflerion allem Besonderen einbilden mußte, aber er muß im Stoffe felbit mit bem gludlichen Griffe bes Benius Die organifirende Geele erfaffen und ihn fur beren vollen Ausbrud ibealifiren. Das gibt eben Chaffpere's großen Tragodien. bas gibt ber Untigone und ber Iphigenie, bem Fauft und Ballenftein ihre Beltgültigfeit baß bier bas Ewigwahre mas alle erleben, worauf alle menichlichen Berhaltniffe beruben, Gefühle Die jebe Bruft bewegen, in ben besonderen Ereigniffen gur Darftellung fommen, weshalb jeber fich in ihnen wieberfinden fann, baß bas Befen ber brautlichen, ber ehelichen, ber findlichen Liebe, baß bas Berbaltniß von Gemiffen und Rechtsgefes, von Staat und Familie, von That und Gebante, von Schuld und Berfohnung, von Freiheit und Weltordnung, bag bie innere Lofung Der Conflicte und die Reinigung und Befreiung bes Gelbftbewußtfeins jur Darftellung fommen, und bag in jenen Meifterwerten ftets eine folche Ibee, aber biefe auch gang und als ein Brennpunkt bes menichlichen Lebens, ale eine ichidialbestimmende Macht in ben Charafteren und Ereignissen, daß sie als Grund, Band und Ziel der Dichtung offenbar wird. Freilich hatte es Cervantes zunächst nur auf eine Satire gegen die Ritterbücher abgesehen, aber indem er seinen Don Duirote ansarbeitete, gab er in ihm das Bild jedes einseitigen Idealismus im Gegensaz zum ebenso einseitigen Verstande gewöhnlicher Daseinsprosa, in humoristischer Aufsassung, wie es tragisch im Ernst der Geschichte Schiller's Wallenstein, in der phantasievollen Gemüthöinnerlichsteit Goethe's Tasso aufstellen; und daburch bewies Gervantes den in ihm waltenden Genius, dadurch erhob er sich über die blose Unterhaltungsliteratur, über die blose Zeittendenz in die Region wahrer Kunst und nie alternder Schöpfungen. Den Malern sind beschald die Erzählungen der Evangelien, der Genesis so wichtig, weil in denselben die Urs und Vordilder des menschlichen Lebens gegeben sind, und alles Besondere seine Gemeingültigseit und ibeale Bedoutung hat.

Ist nun die Motivirung und Gliederung eines Kunstwerfs aus einer Idee und die Führung seines Ganges nach ewigen sittlichen Normen das tiefste Geheimnis und die höchste Weihe der Kunft, so ist ein zweites dieses daß die Charaktere und Hand-lungen einander wechselseitig bedingen, daß das Pathos welches die einzelnen beseelt, mit dem Geist ihrer Zeit und ihres Bolkes zusammenstimmen, daß in dessen Weltanschauung wie in dem Grundtone des Werfs auch jeder besondere Gedanke seine Wurzel und seinen Zusammenhang habe. In der Art wie er die ost selftsamen Begebenheiten der italienischen oder andern Novellen, die ihm den Stoss boten, durch die eigenthümliche Anlage der Charaktere begründet, ist wiederum Shakspere der größte Meister; Gervinus hat diese Seite seiner Dramen genügend erörtert; hier sindet der Goethe'sche Vers seine Anwendung:

Marden noch fo wunberbar Dichterfunfte machen's mahr.

Wir können dabei an die oben erwähnte Bestimmung bes Aristoteles über das Berhältniß von Boesie und Geschichte erinnern und hinzufügen: Die Geschichte gibt Ereignisse wie sie in der Zeit aufeinander folgen, die Kunst hebt deren inneren Zusammenshang hervor; hier darf nichts gleichgültig, zufällig oder bedeutungslos sein, sondern die Thaten offenbaren den Menschen und der Mensch erfährt die Einwirkung der Berhältnisse auf sein Gemüth, und sie werden ihm zu Motiven seines Willens, zu Bes

bingungen seines Wirkens. Namentlich soll ber Roman, wenn er sich in ber Breite bes Lebens, in ber Schilderung anziehender Situationen, in ber reizenden Kulle von Begebenheiten gefällt, stets wieder zeigen bag bie Umftande etwas aus dem Menschen machen, wie bies Goethe im Wilhelm Meister mustergultig gesleiftet hat.

In der Architektur muffen Kraft und Last einander bedingen und im rechten Wechselwerhältniß stehen, und so motivirt der Druck des Gebälks den vorquellenden Wulft des Saulencapitäls, die Ornamentirung desselben mit herabhangenden Blättern wie die leise elastische Anschwellung in der Mitte des Säulenschaftes. In der Sculptur wollen wir die Haltung und Stellung im Wesen der Gestalt begründet sehen, in der Malerei muß der Geist des Ganzen mit der inneren Individualität des Einzelnen das Maß der Bewegung abgeben; auf einem Altarbild, das der Feierlichsteit des kirchlichen Nitus sich anschließt, sind dadurch ruhige heislige Gestalten und ist das Symbolische motivitt, die Darstellung dramatisch erregter Handlungen und heftiger Affecte ist unmotivitt, ebenso die kede Bewegung oder starke Verkürzung einzelner Gestalten.

Borgugeweise bas Außergewöhnliche und Abnorme bebarf ber Motivirung. 3ch erinnere an bas was ich bereits über bie Bebandlung ber Geifterericheinungen gefagt habe. Chafipere's Richard III. fieht im allgemeinen in ber wilben Zeit bes Burgerfrieges, und Die Schlechtigfeit ber anbern, Die nichts Befferes perbienen, reicht ihm bas Racheschwert; aber ber Dichter weift auch noch auf die forperliche Disgeftalt bin, woburch Richard meint baß er unfahig fei Liebe ju erregen, weshalb er er felbft allein fein und die Rrone fich aufs Saupt fegen will. Go bat Lear, weil er nicht blos geliebt fein, fonbern auch fcheinen will, felbft bie Seuchelei ber bofen Tochter erzogen, fo ift Comund's Baftarbthum ber Grund feiner Emporung gegen bie Bietat. .. Wie fcon gebacht ift es", fchrieb Schiller an Goethe, "baß Sie bas prattifch Ungeheure, bas furchtbar Bathetische im Schickfal Mignon's und bes Sarfensvielers von bem theoretifch Ungebeuern, von ben Disgeburten bes Berftandes ableiten, fodag ber reinen und gefunden Ratur nichts baburch aufgeburbet wird." Indes muß fich ber Runftler huten nicht ju viel zu thun, er muß fowol ber Gelbftbeftimmung, ber Willensfreiheit Rechnung tragen ale bie mahre Urfache, ben Sauptgrund in bas rechte Licht feben, und ibn nicht burch allerlei Rebenumftande und fleine Rudfichten überbeden, fo febr bie Treue fur Die Birflichfeit, in welcher ftete viele Bedingungen jufammenwirfen, beren Andeutung verlangt. Bir wollen nicht baß er und einen verworrenen Rnauel jumerfe. fonbern baß er une ben Ariabnefaben fur bas Labprinth bes Erbenbafeins reiche. Es marb einmal Mofes ber bas Baffer aus bem Relfen ichlagt, ben Malern empfohlen, weil bie Darftellung ber Durftenben und ber am frifden Quell fich Labenben ein gutes Motiv fei; mas braucht es aber bann bes Dofes? Stelle man bas boch lieber fur fich genrebilblich bar! Es murbe Die Aufmerkfamkeit von ber Sauptfache abziehen, Die ift hier Die geiftige Große bes gewaltigen gottvertrauenden Belben, Die ber Berr verherrlicht indem er ihn bas Bolf retten läßt, und ber Runftler hat ben Ginn ber Ergablung aufzufaffen und gur Unichauung ju bringen. Go malte Baffano eigentlich nachtliche Biehftude ftatt ber Geburt Chrifti, bes Weltheilandes, mahrend es ein gludliches Motiv Correggio's mar, bas Licht in ber beiligen Racht von bem Rinbe ausgeben ju laffen.

Ist das Ganze asthetisch bedeutend, so werden sich im Einzelnen noch besonders günstige Motive zur Entsaltung der Kraft und Schönheit geben, wie die Phantasiereden, in die Goethe's Tasso seiner Dichternatur nach versinst, und in denen er z. B. gegen das Ende hin das Bild seiner Zukunft entrollt, oder Lear's Erwachen im Arme Cordelia's, oder die Kassanden in Cornelius' Gemälde von Trojas Zerstörung. Auf diese Art ist es ein glückliches Einzelmotiv daß Kaulbach bei der Völkerscheidung die Rassen zugleich durch die Thiere charakterisirt, die sie mit sich führen: auf einem dumpfen Vüssel reitet der Hamite, weiße Stiere ziehen den Wagen des patriarchalischen Semiten, der Japhetide stürmt auf seurigem Roß in eine thatenreiche Geschichte.

Die bilbende Kunst kann nur einen Moment darstellen, sie wählt also, wie ich besonders erörtern werde, einen solchen, welscher einen Bors und Rücklick gewährt, welcher die Idee als zum Durchbruch gekommen in der Fülle ihrer Erscheinung zeigt. Aber auch das Dichtwerk muß im Flusse der Zeit einen bestimmsten Augenblick erfassen, und es kommt darauf an daß einer gessunden werde welcher besonders zukunftsschwanger ist, in welchem wirklich der Beginn und Ausgangspunkt einer neuen Begebenheit liegt; wie dieser Augenblick geworden oder die Borgeschichte seiner Helben rückschauend anzubeuten ist eine weitere Ausgabe, die ein

Euripides langweilig durch der Handlung vorgeschobene Prologe löste, mahrend Sophokles es trefflich verstand sowol in der Erpossition als im Gange des Dramas selbst auf die hereinwirkende Macht der Vergangenheit hinzuweisen. Die Spanier lieben eine lange epische Erzählung, Shakspere, Goethe, Schiller sind auch hier dramatischer, indem sie mehr durch die Wechselrede eine Sache entwickeln als sie wie ein bereits Fertiges vortragen lassen.

Das Runftwerf muß in fich vollendet und abgeschloffen fein, Die Beranschaulichung ber 3bee war bas Biel, bas ale ber 3med bes Gangen ben Unfang und bie Entwidelung bedingte. Indem alles aus ihr motivirt und bas unterschiedene Gingelne in Bechfelwirfung gefest wird, ftellt in ber Mannichfaltigfeit und burch fie bie Ginheit fich her, aber wie ber Begriff ber Schonheit es verlangt als vielstimmige Sarmonie. Die bilbenbe Runft peranschaulicht bas raumlich Auseinandergelegte wie es von einem Einheitepuntte fich entfaltet hat und auf ihn bezogen bleibt, wie es fich in fich felber tragt und rundet; Die Mufif, welche ihre Tone nacheinander erflingen und nach verschiedenen Seiten bin fich entwideln lagt, brangt im Finale Die Strahlen in einen Brennpunft jufammen und macht ben Endpunft jum Schlugftein einer erhabenen Bolbung. Die Boefie loft ben Knoten ben fic gefdurgt, und offenbart ben Gieg ber 3bee.

Aber wie bas in fich geschloffene Werk burch ihm vorherge= bende Bedingungen motivirt war und auf beren freien Beftanb bindeutet, fo eröffnet es auch gern einen Blid in bie Bufunft. Denn die Gegenwart ift beren Mutterschos fo gut wie bas Refultat ber Bergangenheit. Wie in ber Natur jebe Frucht auch wieber Samen ift, fo fennt die Geschichte wol Knotenpuntte ber Entwidelung, aber feinen fertigen Abichluß, und bas Biel ber einen Begebenheit wird jum Musgangepunft einer anbern. gehört bie Gruppe ber Chriften nicht blos jur Schilderung ber Berftorung Jerufalems und gibt und nicht blos ein Gefühl ber Beruhigung und Berfohnung in ben Greueln bes Untergange, fondern weift und auch auf ben Fortgang ber Weltgeschichte bin. Go Meneas mit bem Bater auf bem Gemalbe burch welches Cornelius ben Untergang Trojas verherrlicht hat. Mehnlich gewährt ber Dichter am Biel feines Berfe eine Berfpective in Die Bufunft, wie Goethe am Schluß von hermann und Dorothea, wie Chaffpere in Richard III. und im Lear, Aber er muß es unferer eigenen Phantasie überlassen biese Zukunft weiter auszumalen, unternähme er ihre Schilberung, so wurde er der Einheit seines Werks ein Fremdartiges ansetzen. Nifolaus Lenau schließt seine Albigenser sogar mit "und so weiter", um darzustellen wie die Ereignisse welche er besungen hat, nur ein Act aus dem großen Kampse der Menschheit seien, der sein Ende noch nicht gefunden hat:

Das Licht vom himmel läßt fich nicht versprengen, Roch läßt ber Sonnenaufgang fich verhängen Mit Burpurmänteln ober bunfeln Kutten.
Den Albigenfern folgen bie hufften,
Und zahlen blutig heim was jene litten,
Nach huß und Bissa fommen Luther, hutten,
Die breißig Jahre, bie Cevennenstreiter,
Die Sturmer ber Bastille und so weiter.

Der Runftler wird bei ber Ausarbeitung eines umfaffenden Berfes felbft oft von neuen Gedanten überrafcht werben, beren Reime er bann nachträglich in bas bereits Dargeftellte noch einfenft. Je mehr er bas Werf aus bem eigenen Innern losloft, besto flarer wird es ihm. Go fehr er es aus einem bereits gewonnenen Reichthum von Unschauungen gestalten mag, es wird fich nun faum fehlen bag er nun boch fur einen ober den andern Bug bie Birflichfeit ju Rathe gieben muß; gleichwie ber Maler für ein bereits concipirtes, ffiggirtes Bilb noch besondere Raturstudien macht, wird auch ber Dichter fich von neuem in ber Belt umfehen ober bie Bucher ber Geschichte aufschlagen. betrachtete fich Schiller bas öfterreichifche Militar, ben Marktplas von Eger, Die Lange mit ber Wallenftein ben Tobesftoß empfangen, fo las er in einer Reglencuflovabie über bas Technische bes Glodenguffes, ale er bereite mit ben Dichtungen beschäftigt mar welche biefe Studien erforberten.

Wir nehmen es mit Recht mit der Costümtreue jest strenger als sonst. Rachdem sich uns das Verständniß fremder Boltsindividualitäten, früherer Jahrhunderte erschlossen hat, muß auch der Künstler die Vorwelt objectiv darstellen, sich in den Geist feiner Helden versehen, ihre wirkliche Erscheinungsweise abspiegeln. Das Mittelalter zog den Heerführern des Trojanerfrieges die ritterliche Rüstung an, und lieh ihnen die Gefühle der Minnessänger; wenn nicht der Stoff, wie etwa in der Alexandersage, der eigenen Sinness und Darstellungsweise verwandt war, so

gab es Travestien. Indes die äußerliche Nachahmung und Wiederholung frommt hier nichts, und läßt die Gegenwart kalt, es muß eine Wiedergeburt der Vergangenheit im eigenen Geiste geschehen, es muß das Ewigmenschliche der Borwelt ergriffen und damit unserer Zeit nicht ein Fremdes, sondern ein der eigenen Natur Verständliches geboten werden. Goethe's Iphigenie und Tasso weisen hier dem Dichter den rechten Weg, wie ihn Cornelius, Kaulbach, Delaroche den Walern gebahnt baben.

Bon bem echten Kunstwerke gilt was Schiller von Wilhelm Meister sagt: "Ruhig und tief, klar und boch unbegreistich wie die Natur, so wirkt es und so steht es da, und alles auch das kleinste Nebenwerk zeigt die schöne Klarheit, Gleichheit des Gesmuths, aus welchem alles gestossen ist. Es sieht da wie ein in sich geschlossens Planetensystem, alles gehört zusammen, und die talienischen Figuren (Mignon und der Harfner) knüpfen wie Kometengestalten, und auch so schauerlich wie diese, das System an ein entsernteres und größeres an." Die Strenge der außeren Form, die technische Vollendung ist dabei nichts blos Aeußerliches, sie ist der Ausstuß der innern Bestimmtheit und Harmonie. Nicht etwa nur Platen sagt:

Beitschweifigen Salbtalenten find Bracife Formen Aberwit, Rothwendigfeit 3ft bein geheimes Beihgeschent, o Genius!

Much Goethe fagt: Wer ju ben Sinnen nicht flar fpricht, ber rebet auch nicht rein jum Gemuth. Auch Schiller ichreibt an Goethe: "Es hat mit ber Reinheit bes Gilbenmaßes bie eigne Bewandtniß baß fie ju einer finnlichen Darftellung ber innern Rothwendigfeit bes Gebantens bient, ba im Gegentheil eine Licens gegen bas Gilbenmaß eine gemiffe Willfurlichfeit fühlbar macht; aus biefem Gesichtspunkt ift fie ein großes Moment und berührt fich mit ben innerften Runftgefeten." Schiller's feine Bemertung über bas Beremaß ber claffifden Tragodie ber Frangofen bestätigt Die Ginficht von ber Bufammen geboriafeit von Form und Inhalt: "Die Cigenschaft bes Aleran-Driners fich in zwei gleiche Salften zu trennen, und bie Natur bes Reims aus zwei Alexandrinern ein Couplet zu machen. bestimmen nicht blos bie gange Sprache, fie bestimmen auch ben gangen innern Beift biefer Stude. Die Charaftere, Die Befinnungen, bas Betragen Diefer Berfonen, alles ftellt fich badurch unter bie Regel bes Begenfates, und wie die Beige bes Dufifanten die Bewegungen der Tanzer leitet, so auch die zweischentlichte Natur des Alexandriners die Bewegungen des Gemuths und die Gedanken."

Die Anzahl wahrer Kunstwerfe, schreibt Goethe in Italien, ift leider klein. Sieht man sie aber so hat man auch nichts zu wünschen als sie recht zu erkennen und dann in Frieden hinzussahren. Diese hohen Kunstwerfe sind zugleich als die höchsten Naturwerfe von Menschen nach wahren und natürlichen Gesehn hervorgebracht worden. Alles Willfürliche, Eingebildete fällt hier zusammen; da ist die Rothwendigkeit, da ist Gott.

Um bas Bhantaficbild materiell zu gestalten und bie innere Form im außeren Stoff zu verwirklichen wird die technische Fertigfeit in beffen Bewältigung erforbert, und bas Sandwerf erscheint hier als ber Boben und bie Bedingung ber Runft und ift in allen guten Beiten lebendig mit ihr vermachfen. agbten Steinmegen regt fich ber Beift ber Erfindung, ber Bafenund Stubenmaler übertragt Stil und Compositioneweise ber Meister querft nachbilbend, bann freischaffend auf Gerath und Band, und ein Beter Bifcher, ber Rothgießermeifter ber feinem Nachbar ben metallenen Leuchter verfertigt, erfinnt und vollenbet für bie Rirche feiner Baterftadt bas bewunderungswürdige Runftwerf bes Sebalbusgrabes. Das Sandwerf gibt bem Runftler feinen Lebensunterhalt, und lagt ihm Muße in guten Stunden einzelnes Bollenbete ju fchaffen, mahrend bie Runft bie um bes Brotes willen arbeitet, fich in ben Dienft ber Mobe und bes Beitgeschmade begibt, fatt ihn zu leiten. Wie es in Griechenland, wie es im Mittelalter ber Kall mar, muffen auch bei uns Runft und Induftrie ben engen Bund fchließen, bamit einzelne große Runftwerfe nicht in einer fremden Belt fteben, fondern Die in ihnen waltenbe eigenthumliche Schonheit auch auf Die Umgebung bes täglichen Lebens einen Schimmer werfe und in ben Kormen ber Gebrauchsgegenstände beren 3med auf eine moblaefällige Beise ausgebrudt, bas Nothwendige mit Unmuth geschmudt werbe. Der Blaftifer halte fich nicht für zu gut bie Form bes Gufofens angugeben und eine ober bie andere Blatte mit einem finnvollen Relief zu verzieren, ber Maler nicht fur zu gut bem Fabritanten Mufter fur feine Beuge zu liefern. Dag die antiten und mittelalterlichen Runftwerfe bem Material nichts Faliches jumuthen, fondern ihm gerecht werden, ift eine Folge ber handwertemäßigen Tudtigfeit ihrer Meifter; bag und bie Berathe

aus ben Grabern und verschütteten Stabten Grofgriechenlands so ausgezeichnet erscheinen, fließt aus berselben Durchdringung von Handwerf und Kunst. Rur so kann biese im Bolksboben

wurzeln und bie Schonheit in bas Leben eingehn.

Bu ber handwerklichen Bilbung bes Runftlere gefellt fich bie miffenschaftliche. Wer ben Beften feiner Zeit genug thun, wer ben Beift bes Jahrhunderts in bauernden Formen ausprägen foll, ber barf nicht unberührt bleiben von ber Arbeit bes Denfens und ben Resultaten bes Erkennens. 3ch will nicht baran erinnern was Schiller und Goethe alles gewußt haben, bie Werfe Raphael's, Michel Angelo's, Chaffpere's geben gleichfalls Runbe wie ihre Urheber in jeber Beife auf ber Bobe ihrer Beit ftanben, wenn fie auch mehr im perfonlichen Berfehr als burch einfames Studium ihr Wiffen gewonnen. Die claffischen Dichtungen Bolfe find immer auch Grundbucher feiner Cultur. eines Außerbem ftellt bie Biffenschaft mancherlei theoretisch fest ober erflart mas bie Runftubung bedarf und auf bem Bege ber Braris gefunden; ber Blaftifer bedarf ber anatomifchen, ber Architett ber mathematischen Renntniffe, bes Berftandniffes ber Medanif, ber Mufifer muß fich mit ben afuftifden, ber Maler mit ben optischen Grundfagen vertraut machen.

Es entfteht bie Frage wie fich ber Runftler am beften quebildet, wie er fich jene handwerkliche ober technische, biefe wiffenichaftliche Fertigfeit am beften aneignet. Fur ben Dichter wird Die gelehrte Schule und bas Universitätestubium burchzumachen bas geeignetfte fein, letteres besonders in Bezug auf Bhilosophie und Geschichte, Literaturfunde und Sprachen; hier wird fich ihm auch die Doglichfeit bieten einen Zweig wiffenschaftlicher Befchaftigung ju finden, burch ben er feinen Unterhalt gewinnen, auf ben er einen Lebensberuf grunden fann, ber fur ihn etwas Alehnliches wie bie Bafis eines verwandten Sandwerfs bem bilbenben Runftler ift. Denn ber Boefie allein hat weber ber Minister Goethe, noch ber Brofeffor Schiller, noch ber Schaufpieler Chaffpere gelebt, ober boch wenigstens erft bann als fie burch große Berte Anfeben und Ehre gewonnen. Best befchaftigt ber Journalismus viele Rrafte, und ein Schriftsteller au fein in bem Sinne wie man im Alterthum fich jum Bolferebner ausbilbete, ber Sprecher ber Ration ju fein wie Leffing war, ift ein großer Beruf, beffen Burbe burch fich einbrangenbe feichteoder feile Gefellen nicht aufgehoben wird.

Der Musiker mag bei einzelnen Lehrern ein ober das andere Instrument spielen, sodann Harmonielehre und die Regeln der Tonsehung studiren; Conservatorien bieten zu beidem Gelegenheit. Wie dem Dichter wird ihm das selbständige Eindringen in die großen Meister- und Musterwerke so förderlich als unentbehrlich sein.

Die Junger ber bilbenben Runft gingen fruber aus bem Sandwert hervor ober begaben fich ju einem Meifter in bie Lebre, ber ihnen feine Sandgriffe, feine Auffassungeweife überlieferte. Der Schüler ging bem Meifter an bie Sand, half ihm fpater ale Gefelle bei ber Ausführung, und reifte allmählich gur Selbitanbigfeit. Er manberte bann, erweiterte feinen Gefichtsfreis, und fuchte bereichert mit ben Fortidritten Andrer felbft Meifter ju werben. Das Berhaltniß hatte etwas Warmes, patrigrchalisch Inniges. Aber nicht jeber Runftler ift jum Lehren geeignet, und eine Reihe von Fertigkeiten find von ber Art baß fie von vielen zugleich in einer Schule gewonnen werben tonnen; mehr und mehr find Renntniffe erforderlich geworben, bie nicht ber Einzelne vom Einzelnen zu lernen braucht, bie vielmehr ein geordneter Lehrvortrag am besten für viele jugleich barftellt. Chenfo forbert bie Reihe großer Meifter gur Bergleichung auf und reigt bagu von jedem bie Borguge berguszugieben, und fo ergab fich mit bem Efletticismus in ber nachraphaelischen Beit auch bie Ginrichtung von Afabemien als Runftbilbungeanftalten Wenn eine uniformistische Lehrweise allerdings bie in Italien. Individualität beeinträchtigt, fo ift es zugleich ein thorichtes Beginnen Borguge verfchiebenartiger Deifter gufammengutragen, Die fich oft fo wenig vereinigen laffen wie Michel Angelo's und Corregio's Beife, und burch bas Copiren ber Runftler leibet ber eigene frifde Naturfinn. Composition, Colorit, Beidnung wird au leicht unter herkommliche Regeln eingezwängt, bas geiftig Freie medjanifirt, bafur ein Brunten mit Schwierigfeiten, Die man überwinden fann, eine außerliche Elegang und flache Gelectbeit, eine conventionelle Manier bervorgerufen. Einrichtungen fuchen ben Beitbedurfniffen ju genugen und boch Die erwähnten Rachtheile zu vermeiben. Sie laffen bas Beichnen nach Borlagen, nach ber Ratur und Antife fowie Die Mattechnif fculmäßig lernen, fie geben Ungtomie, Berfpectivlebre, Runftgefcichte und bergleichen burch wiffenschaftliche Bortrage, und laffen ben fo vorgebildeten Junger bann bas Atelier eines Deistere besuchen, ber ber Berfonlichkeit und Richtung besselben verwandt ift, um nun unter beffen Leitung bie ersten eigenen Compositionen auszuführen.

Dem Kunftler ift bie Kunft Lebensaufgabe und ein heiliger Ernft, und es ift wahr was ber Dichter, ber von sich selber

fagen burfte:

Der Runft gelobt' ich gang ein ganges Leben, Und wenn ich falle, fall' ich fur bas Schone,

mas biefer feinen Benoffen guruft:

Bollt ihr etwas Großes leisten, setzet euer Leben bran! Dem ergibt die Kunst sich völlig, der sich völlig ihr ergibt, Der den hunger wen'ger fürchtet, als er seine Freiheit liebt. Zwar Geburt verleiht Talente, rühmt ihr euch, so sei est — ja — Doch die Runst gehört dem Leben, sie zu lernen seid ihr da! Mündig sei wer spricht vor Allen; wird er's nie, so sprech' er nie, Denn was ist ein Dichter ohne jene tiese Harmonie, Welche dem berauschten hörer, dessen Ohr und Sinn sie füllt, Eines reingestimmten Busens innerste Musit enthüllt?

Dagegen nennen wir benjenigen einen Dilettanten bem die Kunst ein Spiel ist, ber ohne von ihr Profession zu machen sich baran ergött (si diletta) baß er sie als Liebhaber betreibt. Zu verschiedenen Spochen zieht eine bestimmte Kunst nicht blos die besten Kräfte an sich, es wird auch der Nachahmungstrieb bei vielen Andern rege, und die Zeit der Blüte hat den Dilettantismus im Gesolge. Wie er auf poetsschen Gebiet zu Schiller's und Goethe's Zeit sich regte, haben beide Dichter ihn näher ins Auge gesaßt um zu wissen was man sich von ihm zu versehen habe, und Goethe hat eine Abhandlung über ihn als die praksische Liebhaberei in den Künsten stigger ihn als die praksische Liebhaberei in den Künsten stigger, die uns kaum etwas anderes zu thun übrig läßt als die wichtigsten Säge in unserem Sinn au ordnen.

Dhne ein besonderes Talent zu dieser oder jener Kunst zu haben läßt der Dilettant blos den Nachahmungstrieb walten. Der Künstler wird geboren, er ist eine von Natur privilegirte Berson, er ist genöthigt etwas auszuüben das ihm nicht jeder gleichthun kann. Sein Werk-fordert die Menschen, die dazu von Haus aus geneigt sind, zum Genuß aus; die rechte Theilsnahme ist der lebhaste verständnissvolle Genuß. Aber wie die Kinder es den Seiltänzern nachmachen und Soldaten spielen, so sinden sich immer Menschen die ohne ein unbedingtes und ganzes Interesse und Ernst an der Kunst zu nehmen sich zum Zeitvers

treib damit beschäftigen und spielend es den Kunftlern gleichethun möchten. Ohne die Muhe des grundlichen Lernens greifen sie die Kunft von der schwachen Seite an, und wo das Subjective für sich allein schon viel bedeutet, nahern sie sich dem Kunftler, wie in der Lyrif, in der Musit; wo es umgekehrt ist, wie bei der Architektur, Zeichnenkunst (sie malen wol sauber, aber zeichnen schlecht), der epischen oder dramatischen Poesie, da scheiden sie sich strenger, da sieht man daß der Dilettantismus sich zur Kunst werhalt wie Pfuscherei zum Handwerk. Die Kunst gibt sich selbst Gesetz und gebietet der Zeit, der Dilettantismus folgt

ber Reigung ber Beit.

Beil ber Dilettant feinen Beruf gum Gelbftproduciren erft aus ben Birfungen ber Runftwerfe auf fich empfangt, fo verwechselt er biefe Wirfungen mit ben objectiven Urfachen und Motiven, und meint nun ben Empfindungezustand in ben er verfest ift, auch productiv und praftisch zu machen, wie wenn man mit bem Geruch einer Blume bie Blume felbft hervorzubringen gebachte. Das an bas Gefühl Sprechenbe, Die lette Wirfung aller poetiiden Organisation, welche aber ben Aufwand ber gangen Runft felbft vorausfest, fieht ber Dilettant als bas Wefen berfelben an und will damit felbft hervorbringen. Er verwechfelt bas Paffive und bas Active: weil er auf eine lebhafte Beife Birfungen erleidet, meint er mit biefen erlittenen Birfungen wirfen ju fonnen. Er ichilbert baber auch nie ben Gegenstand, fonbern immer nur fein Gefühl über ben Gegenftanb. 36m fehlt Archi= teftonif im hoheren Sinn, jene ausübende Rraft welche erschafft. bildet, conftituirt.

Der wahre Kunstler steht sest auf sich selbst, sein Ziel ist ber höchste Zweit ber Kunst; viesem gegenüber ist er bescheiden, wie start auch sein Selbstgefühl ber Welt gegenüber sein mag. Dilettanten bagegen scheinen nicht nach einem Ziel zu streben, nicht vor sich hinzusehen, sondern nur auf das was neben ihnen geschieht. Darum vergleichen sie auch immer, haben eine unendeliche Ehrerbietung vor ihres Gleichen, und geben sich badurch ein Anselwei von Freundlichseit, von Billigkeit, indem sie doch nur sich selbst erheben.

Der Dilettantismus nimmt ber Runft ihr Element und versichlechtert ihr Publifum, bem er ben Ernft und ben Rigorismus nimmt. Alles Borlicbnehmen zerftört die Runft, und ber Diletstantismus führt Nachsicht und Gunft ein; er bringt bie ihm

näher stehenden Künstler auf Unsosten der andern echteren in Ansehen. Alle Dilettanten sind Plagiarier. Sie entnerven und vernichten jedes Original schon in der Sprache und im Gedansen, indem sie es nachässen und ihre Leerheit damit ausstlicken. So wird die Sprache nach und nach mit zusammengeplünderten Phrasen und Formeln ausgefüllt, die nichts mehr sagen, und man kann ganze Bücher lesen die schön stillsürt sind und nichts enthalten. Andererseits bildet der Dilettantismus den Kunstsinn aus, er nährt das Gefühl fürs Rhythmische in der Boesie, er lehrt sehen in der bildenden Kunst, er stimmt zu einer idealen Eristenz, er beschäftigt die productive Krast und cultivirt damit etwas Wichtiges im Menschen. Der Mensch erfährt und geniest überhaupt nichts ohne productiv zu werden; dies ist die innerste Eigenschaft seiner Natur, ja man kann ohne Uebertreibung sagen es sei die die menschliche Natur selbst.

Haben wir so die Kunstler von den Dilettanten abgegrenzt, so sinden sich unter ihnen selber noch mannichfache Unterschiede. Abgesehen von der idealistischen und realistischen Auffassungs und Darstellungsweise zeigt sich der eine mehr in der Ersindung und Composition, der andere mehr in der Durchbildung und in der Feinheit des Details groß; der eine dringt vor allem auf das Characteristische, der andere auf die Anmuth der Form; der eine spricht am liebsten durch rasch entworfene geistreiche Stizzen zur Imagination, der andere erreicht die Wirfung der Kunst nur in

ber forgfältigften Ausführung.

If aber dem wahren Kunstler die Kunst Lebensaufgade, so hat er diese mit jedem Werke wie mit einer sittlichen That neu zu lösen, und das Ausruhen auf den Lorbern, oder die Wiedersholung ohne neue fortarbeitende Anstrengung ziemt ihm nicht. Wem viel gegeben ist von dem wird viel gefordert. Italienische Maler sehen wir gleich griechischen Dichtern auch als Greisc Reues und Herrliches schaffen. "Ich lerne noch immer" ist die Unterschrift eines Kupferstiches aus dem sechszehnten Jahrhundert, einen alten Mann auf einem Kinderwägelchen darstellend. Nur wer sich sagen kann daß er seine Missterwägelchen darstellend. Nur wer sich sagen kann daß er seine Missterwägelchen darstellend. Nur wer sich sagen kann daß er seine Missterwägelchen darstellend. Ruch bezahlt. Vortressslich sagt Schinkel: "Nur das Kunstwerk welches edle Kräfte gekostet hat, und dem man daß höchste Streben des Menschen, eine edle Ausopferung der edelsten Kräfte, ansieht, hat ein wahres Interesse und erbaut. Wo man sieht

daß es bem Meister zu leicht geworden, daß er nichts Neues erstrebt hat, sondern sich auf seine Kunstsertigkeit verließ, und wo es ihm undewußt doch gelungen ist seine bekannte Formenschönsheit auszukramen, da fängt schon das Langweilige seiner Gattung an, und solche Werke, so hoch sie auch in anderer Rücksicht über anderer Meister Werke sein mögen, sind doch sein nicht mehr ganz würdig, weil er der Welt etwas Höheres hätte erringen können." — Mozart machte einmal zwei Compositionen für eine Spieluhr. Der wunderdare Mann meinte nicht, wie kleinere Geister an seiner Stelle, daß er sein Genie in niederer Arbeit verschwende, sondern er dachte darauf innerhalb der gegebenen Bedingungen ein harmonisches Ganze zu schaffen, und indem er seine ganze Kraft daran setze, bewies er auch im Kleinen wie die Durchdringung der strengsten Gesepmäßigkeit und des freisten Schöpfervermögens der Triumph der Kunst ist.

Der Genius erschafft für neue Anschauungen auch neue und eigenthümliche Darstellungsweisen. Als in den Perserkriegen der Sturz des Uebermuths und der Sieg der freien maßhaltenden Geisteskraft von den Hellenen erlebt war, genügte weder das Epos noch die Lyrif, und Aeschylos ward der Schöpfer des Dramas. Ban Eyck führte die Delmalerei in die Kunst ein, als für den Naturs und Fardensinn der Neuzeit die frühere Beise nicht mehr genügte: der Künstler in welchem der neue Geist am mächtigsten war, fand die Ausdrucksmittel für ihn. Indem sein Wert wie ein Naturproduct objectiv geworden, trägt es doch das Gepräge seines Schöpfers.

Der einseitige Ausbruck einer vollsommenen Herrschaft über die Aunstmittel ohne eignen schöpferischen Geist ist das Birtuosenthum. Sein Ursprung liegt darin daß bei einzelnen Künsten, vor allem bei der Musik, das Kunstwerk immer neu producirt und dem Genusse durch subjective Thätigkeit vermittelt werden muß; die Composition liegt klanglos und stumm in den Noten, erst wer des Saitenspiels mächtig ist vermag sie für das Ohr verenehmlich zu machen. Der Ausführende ist hier nicht der ersindende Künstler, sondern nur bessen Organ. Aber wie er mit den Schwierigkeiten des Spiels zu kämpfen hatte, so will er nun auch die Leichtigkeit zeigen mit der er sie überwindet, und die Birtuosität such nun hiermit zu glänzen auch wo gar keine Rothwendigkeit des Schweren vorhanden ist, gar kein Genus durch die Darstellung bereitet wird; sie setzt das Kunststück an

bie Stelle bes Kunstwerks. Der anssührende Kunster soll in ben Geist des Werkes eingehen, das erfordert Geist von seiner Seite, und gern mag er diesen nun auch auf Kosten des Werkes zeigen, indem er an die Stelle der ursprünglichen Intention seine Auffassungsweise setzt. So drängt sich die Eitelkeit des Sudjectes vor, und die Virtuosität hilft den Geschmack verderben, indem sie Kunstliches statt des einsach Schönen such, mit ihrer Fertigkeit prunkt statt des einsach Schönen such, mit ihrer Fertigkeit prunkt statt des infach Schönen such üppigen Bravourstücken reizt. Die verstossenen Jahrzehnde haben diesen Taumel durchgemacht, es ist Aussicht vorhanden daß man jeht die gewonnene Kühnheit und Leichtigkeit der Darstellung auf die Reproduction des in sich Vollendeten richtet.

Allerdings foll Die Subjectivitat bes Runftlers fich geltenb machen; bas Bert ift aus ihr geboren, in feiner Auffaffung ichafft er bie Dinge fich neu, und - um ein treffendes Beispiel Bifcher's zu wiederholen - Die Goldaten welche man ben Rinbern auf Bilberbogen malt ober eine lanbichaftliche Bebute untericheiben fich von Runftwerfen eben burch ben Mangel an Auffaffung, burch die Abwesenheit eines in ihnen fich spiegelnben verfonlichen Beiftes. Die Alten fagten es fei fcmerer bem Somer einen Berd ale bem Berafles feine Reule au entreifen. und bie Unnachahmlichfeit Michel Angelo's und Raphael's beruht jum auten Theil auch barauf bag fie ihre Werte mit einer eigenthumlichen Binfelführung malten und Die Gicherheit ber Meifterschaft fie in großen fühnen Bugen grbeiten ließ, Die unmittelbar und ohne ber Correctur ju bedurfen bas Innere Betrachtet man jum Beispiel ben Ropf ber Mabonna und Des Chriftusfindes auf bem Dresoner Bilde genan, fo muß man es bewundern wie fie burch wenige gang fichere und einfache Striche auf bie Leinwand gezaubert find. Das fonnte nur ber Meifter, und weil bier nichts Gefünfteltes, nichts Nachgebeffertes vorhanden ift, bleibt es bem Nachahmer verfagt.

Die subjective Auffassungs- und Darstellungsweise bes Runftlers tritt als seine Manier hervor. Das Wort maniera heißt Handführung, es wird von ber bilbenden Kunft auf andere Gebiete übertragen. Sie wird verwerstlich wenn sie mit dem Wesen der Sache im Widerspruch steht, in Uebereinstimmung mit demselben führt sie zum Stil. Im: Unterschiede von biesem pflegt man als das Manierirte gerade dassenige zu betrachten wo der Gegenstand nicht zu feinem Rechte fommt und an Die Stelle fachlicher Strenge Die Subjectivitat mit ihren Gigenheiten und Berichnörkelungen getreten ift. Führt einen Runftler feine Bemuthoftimmung auf bas Beroifche, fo gewöhnt er fich an fraftvolle und großgrtige Buge ber Darftellung; wollte er auf biefe Urt nun auch einmal bie ibullifche Gemuthlichfeit eines befchrantten Philisterfinnes fchilbern, fo mare es feine Manier, nicht bie -Gigenthumlichfeit bes Dbiects, mas uns im Berte junachft Gin weiches Gefühl liebt garte Gegenstände, milbe Formen, aber bas Energische und schroff Gewaltige murbe es verfüßlichen und verschwemmen. Die lebhafte Bewegung ber Gestalten war bei Michel Angelo berechtigt, Die Erregung ber Beifter, gemäß ber Sandlung und Ibee, brachte fie hervor und schwellte bie Dusteln; es war üble Manier feiner Rachahmer Dies auch bort zu wiederholen mo wir Rube und Milbe werlangen muffen. Jean Baul's Darftellungeweise wird manierirt weil fie überall nach einer Berguidung bes Wipigen und Gentimentalen baidt, und ein Samann verftand fich manchmal felbft nicht mehr, weil er fich angewöhnt batte in Unsvielungen zu reben, und bie mancherlei Rleinigfeiten vergaß bie er beim Schreiben im Ginn gehabt hatte. Auch bei bem alten Goethe mard eine superlative und vornehme Schreibart jur Manier, in welcher Baiblinger ben Dichter mit ben Worten im Elufium fich einfübren läßt:

Und fo fam' ich benn behäglich, Bunderlichst in biefem Falle, Stets gebiegen, nimmer flaglich Jeto in bie Tobtenhalle.

Homer rebet von einem Stabe mit welchem Pallas Athene einen Helben berührt, sobaß seine Personlichkeit kenntlich bleibt, aber machtiger und herrlicher erscheint. So heißt es einmal von Obnsieus:

Und ihn schuf Athenaa sofort, Zeus' herrschende Tochter, Sober zugleich an Gestalt und völliger; auch von der Scheitel Gof sie geringeltes haar wie die purpurne Blum' hyafintides. Bie wenn mit golbenem Rand ein Mann das Silber ungießet, Sinnreich, welchen hephastos gelehrt und Pallas Athene Allerlei Weisheit und Kunft um reizende Werfe zu bilben, So umgoß die Göttin ihm haupt und Schultern mit Annuth.

Diefer Zauberstab ift ber Stil. Stilus heißt Griffel, Stift; bas Bertzeng bes Schreibers, Zeichners gab ben Ramen her fur

die afthetische Auffaffunges und Darftellungeweise mittele welcher ber Runftler Rern und Wefen ber Sache ergreift und in großen martigen Bugen bervorbebt, bas Gleichaultige und Unbebeutenbe aber ansicheibet, alles Mannichfaltige einer herrichenden Ginheit unterordnet, bas Ewige und Allgemeine, bas Gefes ber Erfchei= nung fichtbar macht. Bollte ber Runftler nur bie Birflichfeit wiederholend nachbilben, fo murbe er meder bie gange Breite bes Details in fein Werf aufnehmen, noch bem fortichreitenben Leben gerecht werben fonnen. Denn er vermag immer nur einen Doment wiederzugeben, aber indem er benfelben festhält, nimmt er ihm gerade bas Momentane, entzieht ihn dem fluffe bes Berbens und versteinert ibn. Deshalb muß ber Runftler fich auf bas Bleibende im Wechfel richten, und bies im bauernben Werf bervorheben; er muß bas innere unfichtbure Befen, welches bie gemeinsame Grundlage aller vorübergehenden Entwicklungestufen bilbet, fichtbar machen, und aus ber Menge bes Besonbern ein= gelne große reprafentative Buge gewinnen. Daburch fpricht er Die Wahrheit bes Wirklichen aus. Er andert nicht willfürlich am Gegenstand, aber er erhöht ibn in bas eigne Ibeal beffelben. er veremigt benfelben indem er bas Emige in ihm gur Erscheinung bringt. Das ftilifirte Bilben zeigt fich bier ale bas echte Ibealifiren.

So überset Goethe eine bichterische Empfindung Bettina's in die reine Kunstform, und sie schreibt ihm: "Ich sehe mit Lust wie Du mich in Dich aufnimmst, wie Du diese einsachen Blumen, die am Abend schon welken müßten, ind Feuer der Unsterdstichkeit hältst und mir zurückgibst. Rennst Du das auch übersegen, wenn der göttliche Genius die idealische Natur vom irdischen Menschen scheibet, sie läutert, sie enthüllt, sie sich selbst wieder anvertraut, und so die Aufgabe selig zu werden löst?" Ein ander mart sucht sich Bettina den Stilbegriff also beutlich zu machen: "Alles Große muß einen Grund haben warum es ebel ist; wenn dieser Grund rein ohne Borurtheil, ohne Pfuscherei von Rebenzbingen und Absichten die einzige Basis des Kunstwerfs ist, das ist der reine Stil. Das Kunstwerf muß gerade nur das ausdrücken was die Seele erhebt und ebel ergöst, und nicht mehr."

Rumohr leugnet biefe Erhebung ber Seele als Quelle bes Stile; er entspringt ihm einzig aus einem richtigen aber nothe wendig bescheibenen und nuchternen Gefühl einer außern Beschränfung ber Kunst burch ben berben, in seinem Verhältniß jum Kunstler gestaltfreien Stoff. Dem Bitdner, sagt er, sei bas

Schwebende und Fallende verfagt, nicht aus einem fittlichen Grunde, benn ber Maler habe es mit Recht und Glud, fonbern wegen ber Schwere bes Stoffes. Beil andererfeits bie Malerci vermoge bes Stoffes fo Bieles in einem Bild vereinigen fonne, fo fei Uebereinstimmung im Berhaltniß ber Theile um fo nothiger als Bielfaltiges leicht jur Berwirrung binneigt. Sierin liegt bas Richtige bag Stoff und Form in einem innern Busammenhange fteben, welchen die Runft gerade veranschaulicht, bag burch bie substangielle Form bie 3bee ber Materie ausgebrudt wird, und Die Sarmonie von Beift und Ratur barin erscheint bag beftimmten ibealen Stoffen auch bestimmte materielle entsprechen und für beren Berforperung fich eignen. "Das jur Gewohnheit geworbene fich Rugen in Die inneren Forberungen bes Stoffes" ift eine Bedingung bes Stile, erschöpft beffen Begriff aber nicht, fouft mußte jede ruhig ftebenbe Statue, jedes maffig behandelte Sagr auch icon ftilvoll fein. Aber für bie Untericheibung bes Stils ber einzelnen Runfte, namentlich bes malerifchen und plaftischen, bes mufifalischen und poetischen ift bie Cache wichtig. und wir werben beshalb barauf jurudfommen, jugleich aber barthun mas ans bem Bebiete bes geiftigen Lebens ben verfchiebenen Arten bes funftlerifchen Materials gemäß ift. ftilvolle Runftwert bie Forberungen bes Materials erfüllt, burch welches es jur Erfcheinung fommt, verfohnen fich Ratur und Beift. Stoff und Korm, aber nur baburch bag es bem Befen ber 3bee gemäß ift gerabe biefen Bedingungen ber Materie fich gu fügen; wo foldes ale Befdranfung von außen, nicht als begrengenbe Gelbitbeftimmung fichtbar murbe, ba mare bie Burbe und Freiheit ber 3bee beeintrachtigt und burch bie irbifche Beburftigfeit bem Beifte ein 3mang auferlegt, ber Die Unmuth aufhebt.

So wenig indeß als diese Durchbringung von Geist und Materie ist die Correctheit und Gesemäßigkeit schon die volle Kunstschönheit, sondern diese verlangt einen Abglanz und Andebruck der künstlerischen Individualität und ihres persönlichen Lebens. Indem in dem objectiv genügenden Werk zugleich die Subjectivität des Meisters sich offenbart, erreicht es seine Bollendung, und in dieser Hinsicht ist Stil der Stempel einer künstlerischen Eigenthümlichkeit, jeder Meister hat seinen eigenen Stil, oder der Stil ift nach Busson's Wort der Mensch selber. Er ist die subjective Weise, aber nicht als salfche Manier, sondern

ber Sache und dem Ideal gemäß. So erfüllt sich uns im Stil, welcher das ideale und normale Wesen der Sache hervorhebt und boch die Eigenthümlichseit des Künstlers ausprägt, der Begriff der Schönheit, die immer etwas Individuelles und Allgemeingültiges, freie Erfüllung nothwendiger Ordnung ist. Und das Individuelle prägt sich ungesucht und unwillfürlich aus, wie auch Mogart so treffend sagte, er lege es nicht auf Besonderheit an, aber es sei wol natürlich daß die Menschen welche wirklich ein Aussehen haben, auch verschieben von einander aussehen; daß also seine Sachen die Gestalt und Manier annehmen dadurch sie mozartisch sind, das werde ebenso zugehen wie daß seine Nase groß und herausgebogen, daß sie mozartisch und nicht wie bei andern Leuten geworden sei.

Die wahre Meisterschaft ist indeß stets zugleich die Offenbarung des im Boltsbewußtsein Schlummernden, und der Genius, der sich selber das Geset ist, gibt es zugleich seiner Zeit, und darum sehen wir im Stil auch das Empsindungsvermögen einer Nation, eines Jahrhunderts in Formen ausgeprägt. So ist im Mittelalter der Stil der italienischen Malerei ein anderer als der Stil der deutschen; in jenem wiegt die formale Schönheit vor, in diesem die Charakteristif des Gehalts; so sindet die religiöse Stimmung des Hellenenthums im dorischen Tempel einen Ausdruck, der das Aeußere schön gestaltet und mit ruhigem Behagen auf der Erde sich ausbreitet, während der gothische Dom mit der Schnsucht des Gemüths gen Himmel strebt und das Innere gliedert und schmückt.

Indem seder echte Künstler im Zusammenhange mit der Weltanschauung seines Bolks, im Anschluß an das Geset der Kunst und an die allgemeinen Formen und Normen der Natur seine Werke schafft, durchdringen sich in diesen sene drei Momente des Stils. Doch werden wir es unterscheiden, wenn der Künstler mehr zurücktritt und der Gegenstand vor allem in seiner Bedeutung allgemeingültig veranschaulicht wird, was wir als den sachlich strengen oder epischen Stil bezeichnen können, oder wenn in seelenhafter Weise der Meister seine Lebensansicht, seine Eigensthümlichseit vorwaltend ausprägt, was einen mehr subjectiven oder lyrischen Ton der Darstellung bedingt, und es wird endlich beides in Harmonie sein, Stoff und Individualität werden sich vermählen, es werden die Dinge ihren objectiven Charakter tragen wie die Personen eines Dramas, und das Ganze wird doch

vom Sinne des schaffenden Genius befeelt sein. Wir können als Repräsentanten der ersten Weise den Homer und die Nibelungen, Phidias und Leonardo da Vinci, Bach und Palestrina, Casar und Aristoteles nennen; die zweite Weise zeigen und Schiller und Michel Angelo, Tacitus und Fichte, Beethoven und Aeschplos; die britte Raphael, Shaksvere, Mozart, Goethe, Platon.

In der geschichtlichen Entwickelung zeigt sich der Fortgang von sachlicher Strenge zu erhabener Anmuth und freier Schönheit im Gleichgewicht des Bildnergeistes und Stosses, dann zum Reizder Form und zur spielenden Herrschaft der Subjectivität, die auf den Schein arbeitet, in Effecthascherei, Berschnörkelung und Manierirtheit ausartet, und eine Wiedergeburt des Kunstlebens nöthig macht. Verschiedenen Weltalter sinden in verschiedenen Künsten, die dann zur schönften Blüte kommen, den genügenden Ausdruck ihres Wesens; der Stil dieser bestimmten Kunst theilt sich dann auch den übrigen mit. So ist die Architektur die rechte Kunst des alten Acgyptens, und Sculptur und Malerei bleiben ihr dienend und tragen ihren Stempel; die griechische Blastis herrscht auch in der Malerei und Poesie, die Bautunt und Sculptur bes Mittelalters ist malerisch.

Das stilifirte Bilben ift bas 3bealifiren bes Runftlers, fraft beffen er nach Cophofles' und Lufippos' Gelbftbefenntniffe bie Menfchen Schafft wie fie fein follten; es ift bie Biebergeburt ber Dinge im ichopferischen Beifte, Die Entbindung ihres inneren Rernes und Lebensgehaltes, Die Darftellung berfelben, wie fie vor bem Auge ber Liebe ober im Lichte ber Ewigfeit fteben. fpricht hierüber ber Dichter im Borfpiel ju Goethe's Fauft: ber Einflang in ber eigenen harmonischen Seele pragt fich im Berf aus und gewinnt die Bergen; im willfürlichen Streben und Beben ber Individualitaten enthullt fich boch ein beiliges Gefet, und bies Gefet wird wieder von jedem Wefen auf originale Beife erfüllt; fo maltet Rhuthmus im Strom ber Ereigniffe und ber Gefühle, bas Unterschiedene ftimmt im Accord aufammen, bas Befondere erhalt die Beihe bes Allgemeingultigen; Die Ratur ift vom Beifte burchleuchtet und ber Beift in ihr verforpert; ber Lorbergweig wird jum Chrenfrange bes Berbienftes und bie Bebilbe ber Bhantafte gewinnen eine bleibenbe Form in Raum und Beit; was in schwankender Erscheinung fcmebt, wird zu bauerns ben Gebanten befestigt. Der Runftler icharft uns bas Ange für Die Schonheit ber Belt; ober um Goethe's Bort aus ber Sarge

reise im Winter anzusühren, er öffnet ben umwölften Blid über bie tausend Quellen neben bem Dürstenden in der Bufte. So ift der Künstler den andern Menschen was Max Biccolomini für Wallenstein war, wie Schiller diesen sagen läßt:

Er fiand neben mir wie meine Jugend, Er machte mir das Wirkliche jum Traum, Um die gemeine Deutlichfeit der Dinge Den goldnen Duft der Morgenröthe webend. Im Feuer seines liebenden Gemüths Erhoben sich mir selber zum Erstaunen Des Lebens sach alltägliche Gestalten.

Wenn wir aber in ber Runft ber Darftellung ber Babrheit bes Wirflichen bie Berflarung ber Natur und bie finnenfällige Offenbarung bes Beiftes erbliden, fo muß auch bas gange innere wie außere Sein, fo muß bie Welt fo gut wie bas Reich bes Beiftes von ihr umfaßt merben. Run breitet aber bie Ratur in den Kormen von Raum und Beit ihr Befen aus, und ber Geift vermittelt die außere Unschauung und die innere Empfindung im Selbstbewußtsein. Die Runft muß alfo einmal bie Dinge in ihrem raumlichen Nebeneinanderbestehen, fie muß bas Nacheinander in ber Zeitfolge und bas in Raum und Zeit fich entfaltenbe Befen ergreifen, und fie muß ebenfo die Unschauungebilber Der Seele, ihre eigene Innerlichfeit in ihrem Werben, wie fie bas Gefühl erfaßt, wie fie als Gemuthobewegung fich fund gibt, endlich ihre Gebanten auffaffen. Da aber Ratur und Beift fureinander ba find, und in ber Schonbeit gerabe ber Ausbrud ihrer Barmonie erfannt wurde, fo entsprechen auch beibe Regionen, und wir gewinnen eine Dreiheit von Runften: bie Offenbarung geiftiger Unschauungen burch bie Gestaltung ber Materie im Raum, ober bie bilbende Runft, bie Offenbarung bes geiftigen und natürlichen Lebens im Kluffe feiner Entwidelung burch bie Tone und ihre rhothmifd-melobifche Folge in ber Beit, ober bie Mufit, bie Offenbarung bes lebenbigen Befens ber Dinge und Der Gebanten Des Gelbfibewußtfeine burch bas Bort, ober bie Boefie.

Bebe dieser brei Kunfte ist wieder breisach gegliebert. Denn im Raume gewahren wir die unorganische Materie, die organische Individualgestalt, die Wechselbeziehung beider im Naturleben; und unsere innere Anschauung gilt dem allgemeinen Geist, der Totalität der Persönlichkeit und deren einzelnen Lebensäußerungen

in der Bechselwirfung mit andern: bemgemäß gewinnen wir brei bilbende Kunfte: Architektur, Sculptur, Malerei. — Die Mufik ist Instrumentalmufik, Gefang und beider Verschmelzung; die

Boefie ift Epos, Lprif, Drama.

Colger untericbied amiichen Boene und Runft als folder: bort pravalire bie 3bee, hier bie Birflichfeit; bie Boefie mare bas Univerfelle, bas in ben andern Runften fich besonbert. Allein bie Boefie ift felber eine besondere Runft, und vermag basjenige nicht, mas bie mahre Aufgabe ber anderen Runfte ift, fowie biefen bas Befen ber Boefie, Die Darftellung ber Gebanfen als folder, ber Thaten in ihrem Bervorgang aus bem felbftbewußten Willen, verfagt bleibt. Die Runft im befonderen, fabrt Solger fort, fei fymbolifch ober allegorifch, bas gebe ben Unterfchied ber Sculptur und Malerei; hier feien Begriff und Rorper verbunden, bagegen eine blofe Rorperlichkeit ohne individuellen Begriff zeige Die Architeftur, und Die Mufit ftelle ben Begriff felbit bar wie er ohne Korperlichfeit thatig ift. Run gibt es aber boch fymbolifche und allegorifche Sculpturen und Gemalbe und Gott fei Dant! auch viele folde bie weber Symbol noch Allegorie, fondern freie Runftwerfe, realifirte 3beale find, und eine geiftlose Unhaufung von Daffe ift fo wenig Bautunft, als ber Ton bes materiellen Tragers, ber Luft, und ber Behörnerven entbebren fann.

Begel fest funf Runfte: Architeftur, Sculptur, Malerei, Mufit, Boefie. Er icheint nicht zu bemerten bag zwifden Sculptur und Mufit bod ein anderer Unterschied ift ale amifchen jener und ber Malerei. Rach feinem breitheiligen Schema fucht inbeg auch er Die Dreiheit, verwirft aber bie Glieberung nach ben auffaffenben Drganen bes Gefichts, Bebors und ber Borftellung, wonach fic bilbenbe, tonenbe, rebenbe Runft ergeben murbe, mas wieber mit unferer Entwickelung jufammentrifft. Umgefehrt hatte Rant bie Art wie ber Menfch fein Inneres außerlich fund gibt, jum Ausgangspunkt genommen, und hier Wort, Geberbe und Ton als Die Grundlage ber Boefie, ber bilbenben Runft und ber Dufit bezeichnet; Fichte ber Sohn fchließt fich ihm an. 3ch finde auch hierin meine Erörterung erläutert und bestätigt. Segel will Die Sache tiefer erfaffen, verirrt fich aber in bas Gefchichtliche. und nimmt eine fymbolische, clasifiche und romantische Runftform an. Die Architektur fei ber Anfang ber Runft, Die am Beginn meber Das gemäße Material noch bie entfprechenden Kormen gefunden

habe, und fich beshalb im blofen Suchen genugen muffe. Go fei ne fombolifch. Wenn fie aber blos fuchte, fo mare fie gar feine Außerbem zeigt gerade bie Geschichte ber Baufunft wie innerhalb ihrer bas Symbolifche, Claffifche und Romantifche felbit hervortreten. 3meitens findet bas Innere und Geiftige feinen Ausbrud in ber leiblichen Erfcheinung; bies gibt bie Blaftif, ale Die claffifche Runft. Drittens muffen Die Runfte welche bie Innerlichkeit bes Gubjectiven ju gestalten berufen find, au einer letten Totalitat jufammengefaßt werben: Die Malerei macht die außere Gestalt jum Ausbruck bes Innern, Die Mufif macht bas Innere burch eine fich felbft aufhebenbe Meußerlichfeit fund, Die Boefie gibt bem Geift bas Beiftige burch bas Mittel Des Worts. Die Architeftur gibt Die objective, Die romantischen Runfte geben bie subjective Seite bes Absoluten, Die einheitliche Mitte bilbet bie Blaftif. Sier wird bie eine bilbenbe Runft gerlegt, und ihrem britten Momente werben bie anbern Runfte nur wie anhangeweise bingugefügt.

Segel's eigene Dreiheit bes Objectiven, Subjectiven und Subject-Objectiven hat Bischer zur Gliederung der Kunste verswandt, und das Moment der Objectivität in der bilbenden Kunst, das der Subjectivität in der Musik, die ideale Einheit beider Gegensäße in der Poesie gefunden. Sehr passend weist er dabei auf die innere Organisation der Phantaste, und unterscheidet die bildende, auf das Auge organisite, die empfindende, auf das Gehör organisite, die dichtende, auf bie ganze ideal gesetzte Sinns

lichfeit gestellte Bhantafie.

Ich habe bieselbe Dreiheit auf andere Art begründet. Auch Weiße kommt zu ihr, aber auf verschiedenem Wege; er sucht nach einer dialektischen Reihenfolge, er seht den Begriff der Kunst in die Einbildung der absolut geistigen Substanz der Schönheit in einen schlechthin äußerlichen Stoff, und sagt daß der Geist des Ibeals sich zunächst als ein gestaltloser und in sich selbst webender in der Musik aushreicht, und dann zu der unendlichen Bielsheit der Naturgestalten der wirklichen Welt sich ausbreitet in der dilbenden Kunst, während die dichterische Schönheit eben diese auseinandergelegte Fülle der Gestalten, ohne sie auszugeben oder sie verschwinden zu lassen, in die concrete Einheit des Gestankens durch die Sprache zusammennimmt. Weit entsernt die Berechtigung dieser Auffassung zu bestreiten möchte ich für den Gang von der bildenden Kunst zur Musik, und von dieser zur

Boefie boch bas geltenb machen bag beibe einander viel naber liegen als jener. Das Wort ift artifulirter Laut, die Empfindung wird im Gebanten felbftbervußt. Die Dufif als Runft gebort erft ber neueren Beit an, und bie Inftrumentalmufit in-ibrer freien Gelbftanbiafeit, gefdichtlich bas am fpateften ausgebilbete. wird begrifflich bei Beife bas Erfte. Wollen wir einen Kortgang, fo ift es ber von ber Materie jum Beift. In ber Architettur herricht bie Daffe, bie fich in ber Sculptur ichon ins Enge giebt, Die Malerei gibt nur ben Schein ber Rorperlichfeit; Die Mufit ftellt bie Empfindung ale folde im Wechsel ber verhallenden Tone bar, ber Boefie fann bie innerliche Anschauung genügen. Go fpricht fich bie jugendliche Menfchheit burch große Bauwerfe aus, wie im Drient, in Aegypten; es folgt bie Sculp= tur in ber griechisch-romischen Welt, Die Dalerei am Ende Des Mittelalters, bann bie Dufit als bie Runft ber burchgebilbeten Subjectivitat, und bie Boefie ale Runft bee Beiftes fangt jest an bie Berrichaft zu gewinnen. Die bilbenbe Runft ift fruber als bie Dufit, bas Epos fruher als bie Lprit, fowie bas Rind erft ein Bewußtfein von Gegenftanben bat, ehe es 3ch fagt und bie eigne Innerlichkeit erfaßt. Die Runft ift bas Wert bes Beiftes, ber fich in ber Bewältigung ber Materie offenbart; Die einzelnen Runfte find bie Stufen ihrer Bergeiftigung. Darum glaube ich mit ber bilbenben Runft beginnen ju follen; bag bie Boefie auf ibeale Beife bie vorhergehenden Runfte vereinigt, barin ftimmen wir überein; nach meiner Anficht aber fangt ber Runftlergeift nicht bamit an bag er fein geftaltlofes Weben in ber eignen Innerlichkeit ausspricht, fonbern bamit bag er biefelbe in Bilbern ber außeren Unschauung barthut; von hier aus geben wir jum Ausbrud ber Innerlichfeit bes Gefühles als folden fort, und gelangen endlich jur Beftimmtheit bes Gebantens, in welcher bie Boefie bas Selbftbewußtfein bes Beiftes und bas leben ber Ratur auf eine fowol mufifalifche ale plaftifche Beife offenbart.

Friedrich Thiersch hat sechs Kunfte angenommen und sie in zwei Driaden geordnet, von benen die erste mit dem Körper bes Menschen, die andere mit irdischen, von unserm eigenen Orgasnismus unabhängigen Stoffen verkehrt; so erhalt er auf der einen Seite Tonkunft, Poesse und Mimik, auf der andern Archistektur, Sculptur, Malerei. Aber die Malerei verkehrt nicht mehr mit irdischen Stoffen als die Instrumentalmussk, und die Mimik gestaltet für das Auge wie die Plastik. Beil sie zugleich zu den

fortschreitenden, eine Lebensentwickelung veranschaulichenden Kunften gehört, will Zeising in ihr die Durchdringung des raumzeitlichen Seins erblicken, und sie sehr hoch stellen; allein sie genügt weder dem poetischen noch dem plastischen Sinne; für jenen zu dürftig, für diesen zu stücktig und zu idealitätslos wird sie sür sich doch nur ein Unterhaltungsspiel, und bedarf der Anlehnung an Musik und Dichtung, wo sie dann in die Reihe der Beranschaulichungsmittel dieser Künste tritt ohne eine selbständige Idee außer oder neben ihnen darzustellen. Die ganze Thierschische Eintheilung ruht auf dem Unterschied der Darstellungsmittel der Kunst; wir glaubten im Geist und in der Ratur, in dem zu offenbarenden Inhalt und in den Formen des geistig-sinnlichen Lebens den Grund der Gliederung suchen zu sollen.

Ginen abnlichen Weg bat Zeifing eingeschlagen. Er faßt mit uns bie Runft ale Die Broduction bee Schonen um feiner felbit willen aus einem felbitbewußten Beifte beraus; banach bebarf fie einer ben außern Stoff gestaltenben Schonbeiteibee und eines ju gestaltenben Stoffes; aus ben Mobificationen beiber gilt es die hervorragenden ju ertennen. Beifing fest nun als folche bas Meußere und bas Innere, und bestimmt es naber als bas im Raum Beharrenbe und als bas in ber Zeit Werbenbe; ienes bas Sichtbare, biefes bas Borbare; bie Berbindung bes Räumlichen und Zeitlichen erscheine in bem bewegten Rorver. Danach ergibt fich bie Runft ber Bilber, ber Tone und ber Run ift jebe Runft eine zweite Beltschöpfung aus bem menichlichen Beift, und allen Runften Die Rosmosibee gemein-Sier unterscheidet Zeifing ben Mafrotosmos, ben Mifrofosmos und bie Entfaltung bes Difrofosmos jum Dafrofosmos ober bie Geschichte; bie Darftellung will bemnach bas Beltipftem. ben Menfchen, ober die Aufhebung bes Menfchen und ber Belt in Gott veranschaulichen. Als mafrofosmifche Runfte nun (mit Bezug auf Raum, Beit und Körperbewegung) nennt er: Architeftur, Mufit, Tang; ale mifrofosmifche: Blaftif, Gefang, Bantomimit; als gefchichtliche: Malerei, Dichtfunft, Schaufpielfunft. Dber wir haben mit Bezug auf Dafrotosmos. Mifrofosmos und Geschichte brei bilbenbe Runfte: Architeftur, Sculptur, Malerei; brei tonifche: Inftrumentalmufit, Befang, Boefie; brei mimifche: Tang, Pantomimif, Schaufpielfunft.

Es leuchtet boch wol ein daß hier die britte Reihe, Die eine Durchbringung ber erften und zweiten und bamit bas Sochfte

fein follte - und in ber That nennt Zeifing Die Schaufpielfunft bas Centrum in welchem alle Runfte aufammenfließen, und Daber bas Lette und Sochfte! - bag biefe gange Reihe vielmehr einen fehr untergeordneten Rang einnimmt. Es fehlt bie ibegle Beibe, es fehlt ber eigenthumliche Gebante und bie originale Schopferfraft. Der Tang gehort ber Lebenofreube an, Die fich icon gestaltet nicht um eine Ibee ju verwirklichen in einem Bert, fondern jum Gelbitgenuffe bes Augenblich. Er nimmt Die Runft ber Mufit zu Sulfe um in ihr ben funftlerifden Ausbrud ber Stimmung ju vernehmen, Die er im Spiele ber Bemegungen ausprägt, um biefe Bewegungen gu leiten und gu bar-Da fteht ber Tempel von Baftum, ba bie Beroica von Beethoven ale herrliche, ben Beift erhebenbe, eine 3bee peranschaulichende Werfe, und in eine Reihe mit ihnen, ja über fie tritt ber fluchtige Balger eines Ballabends ober ein Dpernballet, jener ber Unterhaltung, biefed bem Ginnenreize bienend. Mogart und eine Tangerin, ber Erbauer bes Rolner Dome und ein Balletmeifter, bort ber Genius und bier bas Gewöhnliche werben gleichgestellt. Der Mimit bab' ich fcon gebacht, bie Schaufvielfunft verhalt fich jur bramatifchen Boefie wie bas Orchefter jur Inftrumentalmufit, fie ift bas Mittel ihrer vollen Bermirflichung, wodurch die Seele ber Sandlung ihren Leib und bas Wort feinen ergreifenden Ausbrud finbet. Ja wenn ber Schauspieler augleich ber Erfinder bes Stude mare! Aber fo ift ber Charafter porgezeichnet von bem Dichter, und er hat ihn innerlich zu reproduciren und außerlich zur Erscheinung zu bringen wie ber Birtuofe bie Tonschöpfung bes Componiften. Werf ber Runft ift ein bleibendes, und fein vergangliches; verganglich aber find biefe Leiftungen alle, in benen Beifing bas Lette und Sochfte fieht. Der Bilbhauer, ber Maler fchafft ber Ibee einen ibealen Leib, ber Tanger, ber Mime ift an feine Raturgeftalt gebunben, fein eigener icon geformter Leib ift bas Organ mit bem er wirft, nicht ber Stoff ben er formt. Tang und Bantomime entbehren ber 3bee ober find eine febr unvollfommene und vergangliche Darftellung einer folden, ber Schaufpieler erhalt bie Geele feines Berfes vom Dichter. Der Schaufvieler ichließt fich bienend und ausführend ber Dichtfunft an. und gieht babei bie Bantomime in fein Bereich, ber Tang ift ein Ausbrud gefelliger Luft, und als folder auch von uns gewurbigt worben.

Damit fiele Die britte Reihe Zeifing's hinweg. Außerdem ift es ungeborig Inftrumentalmufit, Gefang und Boeffe aufammenauftellen ale tonische Runfte, ba bie Boefie nicht ben laut als Empfindungeausdrud und um fein felbst willen verwendet, fon-Dern Die Sprache ale Ausbrud bes Gebantene ju ihrem Stoffe bat, und es nicht auf den Rlang, fondern auf die Bedeutung Des Wortes antommt. Die Dichtfunft verwirflicht fich burch Tone, wie bie Mufit, aber um Geftalten gu entwerfen, gleich ber Blaftif, jeboch fo bag fie nicht aus ber Geftalt Bewegung und Charafterentfaltung ericbließen läßt, fonbern burch Die Schilberung ber Thaten und bie Entwidelung ber Befühle und Bedanfen Das Bilb ber Bestalt und por Die Geele ruft. Die Boefie ift iene Runft bes fortidreitenben Lebens auf ber Bafis fefter Charaftere, fodaß in ihr bas plaftifche und mufifalifche einander Durchbringen. Behalten wir alfo unfere Dreitheilung in bilbenbe, tonende, bichtende Runft, fo gliedern fich biefe nach bem Beifing'ichen Besichtspunkte bes mafrofosmischen, mifrofosmischen und geschichtlichen Lebens in folgende Gruppen: Architeftur, Sculptur, Malerei; Inftrumentalmufit, Gefang, Berbindung beiber in Dratorium und Oper; epifche, lyrifche, bramatifche Boefie.

Unbedingt verneine ich mit Beiße bag ber ichaffende Genius einen volleren Idealgehalt in die eine oder die andere ber Runftformen lege, eine barum an Werth höher ftehe ale Die andere. Bebe Runft hat ihre eigene Sphare, in ber es ihr feine andere gleichthut, geschweige zuvorthut, in jeder maltet ber gange Beift. Mittels ber Unschauung erwecht Die bilbende Runft Gefühle und Gebanten, Die Boefie in ber Sprache bes Gebantens Anschauungen und Empfindungen, die Mufif Anschauungen und Gedanken burch Die Tone ale unmittelbare Stimme bee Befühle. Bild- und Dichtwerf entspringt ber fühlenden Seele bes Runftlers und feiert in ber fühlenden Geele bes Beichquers feine Auferftehung jur Schonbeit, auch Die Mufit veranschaulicht bas Gemutheleben, nicht bas gebankenlofe, fonbern bas gebankenreiche, burch Die Phantafie. Go verwirklicht fich ber Begriff ber Runft in jeber einzelnen, jebe ift etwas in fich Bollenbetes; bie Mannich= faltigfeit ber Runfte entspricht ber Mannichfaltigfeit bes geiftigen und natürlichen Lebens, beffen Sarmonie in jeglicher offenbar

wird.

Drud von &. A. Brodbaus in Leipzig.







